

&E 651 L64+ Theil III

## CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



ENGINEERING LIBRARY

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1891 BY HENRY WILLIAMS SAGE





DATE DUE

2/25/86



# Lethaea geognostica.

## Handbuch der Erdgeschichte

mit Abbildungen der

für die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

Herausgegeben

von einer Vereinigung von Geologen unter der Redaktion von

Fritz Frech.

III. Theil.

## Das Caenozoicum.

Entwickelung und Verbreitung des Caenozoicum.

## 2. Band. Quartär.

Erste Abtheilung.

Flora und Fauna des Quartärs von Fr. Frech mit Beiträgen von E. Geinitz.

Das Quartar Nordeuropas von E. Geinitz.

Mit 2 Lichtdrucktaf., 4 Karten, 12 Texttaf., 6 Beilagen, 163 Abbildungen, Figuren, Diagrammen
u. Karten und zahlreichen Tabellen im Text.



#### STUTTGART.

Verlag der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung (E. Nägele). 1904.

9017 G30:5.

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von A. Bons' Erben in Stattgart.

## Vorwort.

Die Quartärgeologie hat in den letten Jahren durch die rasche Folge von neuen Aufschlüssen so verschiedenartige Wandelungen durchgemacht, dass es schwer und wenig dankhar erscheint, eine zusammenfassende Darstellung derselhen zu geben. Der Verfasser muss sich asgen, dass seine Arbeit nur einer Momentaufnahme gleichen, dass sie rielleicht sehr hald nach dem Erscheinen verzitet sein kann.

Immerhin ist die Quartirlitteratur schon jetzt so reich und leider auch so zerstreut, dass so lohnt, den jetzigen Standpunkt in einem Überblick über die verschiedenen Arbeiten und Ansichten festamhalten und den Fernerstebenden eine zu-sammenhängende Darstellung zu hieten. Wenn ich bei der z. Th. schwer zugänglichen Litteratur gar manches nicht herücksichtigt habe, so hitte ich die geehrten Fachgenossen um Nachzicht. Absichtlich ist die bisberige Eintheilung in Oberund Unterditivum, mit Intergleitaal als Schema der Einzelbesprechungen beirbekalten worden, um eine hessere Übersicht zu ermöglichen und den hisberigen Standpunkt der Auffassungen wiederzugeben

Die Arheit wurde hereits im Frühjahr 1902 fertig gestellt, doch wurde der Druck etwas verzögert; die iuzwischen erschienenen Arbeiten sind möglichst noch in den Text verarbeitet worden.

Dem Herrn Verleger spreche ich für die liberale Ausstattung des Werkes mit Abbildungen und Karten meinen verbindlichsten Dank aus.

Rostock, Februar 1904.

Eugen Geinitz.

## Inhaltsverzeichnis.

### Die Flora und Fauna des Quartärs.

(Vun F. Faren und E. Geintz.) Mit 2 Lichtdrucktafein, 12 Textiafeiu und der thistgeographischen Karte der altquartären Säugethiere.

Die zeitliche Gliedernug der quartaren 1. Die Flora des Quartars . . . . Diatomeen. Arktische Flora. Florenfolge. I Altquartar, II, Riszelt, III, Post-Klimswechsel uach BLTT. Die Eiseincial. Letzteres mit den Phusen der wälder Alaskas, ein modernes Vorhild Leuminge, des Pferdespringers und des für "Interglacial"-Profile. Eichbeirnehens 2. Die Thierwelt des Quartars . . 6 Die Verhreitung der einzeinen Thierformen Quartarfauna der Wirhellosen . . . . innerhalb des Circumpelargehietes . 22 4 Texttafein: Meeresmuschein der arka) Mittelmeergebiet. tischen Yeldiathons und Mynbanke, b) Ungarische und sarmatische Ebene. sowie der spätglacialen Strandterrassen. c) Nördliches und centrales Asien. Die Säugethiere des Quartars . . . . Steinsisbildungen Nordsibiriens. Auftreten des Meuschen Ostindien und ludonesien . . . . . Entwickelung der menschlichen Werk-Das quarture Alter des javanischen zeuge und der Thisrwelt in der Quartar-Pithecanthropus erectus. zeit. Einwanderung des Menschen Die Saugethierwelt des Quartars . . . . . 10 Beziehungen zu Nordostasien. Wande-6 Texttaf, : Raubthiere, Rinder, Hirsche, rungen nach und von Südumerika, Alt-Steinhöcke und Antijopen, Rhinocerotiden und Elephanten, Verarmung der quartare Equus-beds im W., Megalonyxgegenwärtigen Thierwelt. facies in O. Die Fauna des nordeuropäischen Quarturs 12 Pampasformation . . . . . . . aus 5 klimatisch sebeinbar beterorenen Recentes Verschwinden des letzten Riesenfaulthiers Grypotherium in Pata-Eiemeuten zusammengesetzt.

## Das Quartar von Nordeuropa.

Australien . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Die circumpolare Thierwelt und ihre Eutwickelung im Pliocaeu . . . . . . 18

(Von E. Geinitz.)

| Mit 3                                                                          | Karten.                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Seit                                                                           | e   Seite                                                                       |
| Allgemeines über das nordeuro-<br>päische Quartär oder Diiuvium 4              | Einfluss der europäischen Vereisung auf                                         |
| Glacialerscheinungen der Eiszeit 4<br>Einheitlichkeit derselhen; Temperaturab- | die ausserhalb gelegenen Gebiete . 51<br>1, Selbstäudige Vergletscherungen ein- |
| nahme, Niveauschwaukungen, Zeitdauer 4                                         | 3 zeluer Gehirge 51                                                             |

VI Inhalt

| Seite                                       | Seite                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2. Die aralo-kaspische Transgression , 52   | DE GEER'S zweiter baltischer Eisstrom,      |
| 3. Marine Transgressinn. Nordamerika        | Parallolität der "haltischen" und "skan-    |
| und Nardeuropa nicht gieichzeitig           | dinavischen" Endmorane.                     |
| vereist                                     | Interglacial                                |
| Abjagerungen des Quarturs 54                | Glacialblidungen 100                        |
| A. Moranenbildungen 54                      | Obere and untere Morane, Verlegong          |
| Geschiebemergel, Grand-undg. Th.            | der Eisscheide.                             |
| Innenmorane, Analyses desselben,            | Marine Bildnagen 102                        |
| Schenerstelne, Geschiebe, bankige           | Lomma.                                      |
| Abronderungen, Steinpflaster.               | Süsswasserhildungen 103                     |
| Einlagerangen van Selimenten,               | Thorsio, Vinninge, Glumslöf, Hernösand,     |
| Vertretung von Geschiebemergel              | Storsjö, (Frösö pp). Mammut. Ansicht        |
| and Thon, Chergang in Grand.                | v. Holer. Endmoranen.                       |
| Geschiebesand, Decksand, Stein-             | Spät- und Postglacial 107                   |
| bestrennng, Steinsohle, Biock-              | Niveanschwankungen 107                      |
| packung, Locaimorane.                       | Terrassen, Strandlinien, Seter, Eisdruck-   |
| B. Sedimente                                | theorie v. Jameson, Eifsandsaflagringer 108 |
| a) Sande 66                                 | Das Ostseehenken in postglaciaier           |
| Analyse. Fuchserde, Ostrocollen,            | Zeit                                        |
| Diluviaisandst, Schiehtung Kreuz-           | 1. Yoldinzeit, Spätglaeiales Eismeer 115    |
| schichtung. Entstehungsarten:               | Grenze des Eismeeres, Imatrasteine,         |
| Finvioglacial-, Finss-, Binnensee-,         | Strandwälle, Fanne, Uddevalla,              |
| Meeres-Sande.                               | Vorkommen in Norwegen , 120                 |
| b) Tbon 69                                  | Marine Grenze in Finnland 121               |
| Thonmergel, Bänderthon, Ana-                | 2. Ancyluszeit, epätginelaie Hebang . , 122 |
| lysen. Fayencemergel, Wehlauer              | Ausdehnung des Ancylussees. Fanna.          |
| Thon, Verwitterung, Eintheilung             | Skattmansö, Viborg, Tangstad, Fröiel.       |
| nach der Bildnur.                           | Eismeersand, untere akerlera, Finn-         |
| Einfluss der Vereisong auf d. Untergrund :  | land.                                       |
| Sehrammen, Rundhöcker, Riesentöpfe 72       | 3. Das postriaciale oder Litorins-Meor 125  |
| Glacialerosion                              | Ansdebnung marine Grenze, Schonen:          |
| Bildung der Fjorde and Seebeeken. Alte      | Ostsesthon, Litorinathon, submarine         |
| Flussthåler, Lngerungsstörungen 76          | Flussrinnen, Strandwälle, mittlerer         |
| Asar                                        | mosand, untere gralera. Fauna und           |
| Bedeutnng der Schmeizwässer 81              | Dintomeenfora, nach Cleve. Däne-            |
|                                             | mark: Fanna, Profii la Vendsyssei.          |
| s Quartar von Fennoscandia 82               | Stelepritmeer, anterseeische Torf-          |
| . Sehweden and Narwogen 82                  | inger, Norddentschland, Ostseepra-          |
| I. Glacialtheorie für Skandinavien 82       | vinzen u. Finnland, ungleichmässige         |
| Eisscheide, Packeis in der Nurdsee,         | Senkung.                                    |
| 3 Eisströme, Inlandeis, höhere Lage         | Vergleich der einzelgen Gebiete nach        |
| Skandinaviens im Praegiacini, Prosark-      | Hourt 129                                   |
| tie. Norwegische Küstenobene. Glacial-      | Marines Spat- und Postglacial Nurwegene,    |
| erosion. Fjorde, Seen. Schrammen,           | nach Ballourn                               |
| Roudböcker, Riesentöpfe,                    | Yoldiathon, Arca- and Portlandiathon,       |
| Moranen                                     | Myabanke, Tapes- and Isocardinthon.         |
| Grand-, Innen-, Oberflächen- und End-       | Scrobiculariathon.                          |
| moranen, Erratische Biöcke, Brandungs-      | Rückblick anf die quartaren Niveauver-      |
| gras, Strandwalle. Asar. Drumlins           | anderungen Skandinaviens                    |
| Flavioglacialbildengen, Hvitābildengen . 90 | Ursachen der Niveanschwunknngen             |
| Gliederung des skandinavlschen Dilaviums 91 | Isobnsen                                    |
| Principlacial Lomma                         | Rankar                                      |
| Die drei Eisströme                          | Bornholm                                    |
| 21. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                 |                                             |
|                                             |                                             |

| B. Russland                               | Schrammen, Rundhücker, Seen, Riesen-         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Die 6 Typen des russischen Quartars . 145 | töpfe                                        |
| 1 e) Final and 146                        | Morane, Richk, Geschiehesand, erratische     |
| Schrammen, Rundhöcker, Moranen-           | Blöcke                                       |
| gras, Blockthon 147                       | Mächtigkeit des Dilnviums. Drumlins,         |
| Ruilstensgruss, Asar, Endmoranen,         | Asar, Kanger 177                             |
| Querisar, Salpensseikā, Tavastmo 148      | Endmoranen                                   |
| Sande, Dünen, recente Hehung,             | Geschichtete Diluvialbildungen 179           |
| Imatrafall 149                            | Gliederung des westrassischen Quartars 181   |
| lb) Das übrige nordöstliche               | Vermeintliches Intergiacial 181              |
| Russland 149                              | Nowo Alexandria, Grodno, Wilna, Konow,       |
| Halbinsel Kola                            | Witashk                                      |
| Erratische Blocke, Grund- und End-        | Spätglacial: Uferwälle, Süsswasserthun , 185 |
| morinen                                   | Postglucial, Allaviam 185                    |
| Geröllsand, Deltaterrassen, Flug-         | Mercellager von Kunda.                       |
| sand, Strandlinien                        | Diluviale Saugethierreste                    |
| Bercele marine Transgression 151          | Knochenhöhle Oicow,                          |
| Mariner Thon and Sand 152                 | Centralrussland 186                          |
| Gliederung des nordostrussischen          | Gliederung                                   |
| Quartars                                  | Mammatfunde                                  |
| Kleinseeslandschaft                       | Jaroslawl, Wledimir, Parcha, Lutzk,          |
| Karte der letzten grossen Vereisung 154   | Kiew.                                        |
| Nivsauschwankungen                        | 1588                                         |
| Isubesenkarte der spätglacialen           | Sog. Interglacielahlagerungen 192            |
| Landsenkang 156                           | Troltzkoe, Brazenia In Smolensk.             |
| II Die postglacialen und elluvialen Säss- | Südrnssisches Quartür                        |
| wasser- resp. Binnenabsatze Fenno-        | Mins-Liman.                                  |
| scandias                                  | Entstehung der Limane, Geschichte des        |
| Dryasthon                                 | schwarzen Meeres                             |
| Gytja, Torfschlamm, Torf 159              | Tabelle Sokolows der quarturen Ent-          |
| Kalktuff 161                              | wickelung Südrusslands 195                   |
| Allnyialbildungen 162                     | Das Quartar von Dänemark 196                 |
| Fiora der Torfmoore und Kalktuffe, Ein-   | Mächtigkeit des Diluviums, Geschiebe-        |
| wanderung der Flora 162                   |                                              |
| A. Torfmoore                              | mergel 196                                   |
| a) Südwestliche Einwanderer: 163          | Lote Blicke                                  |
| 1. Dryasfore, 2. Birken-, Espen-          | Gliederung noch Maners 198                   |
| Flora, 3, Kiefernflora, 4, Eichen-        | Localmorane, Schrammen 200                   |
| flora. 5 a. Buchentiera.                  | Geschrammte Steinpflaster                    |
| h) Östliche Einwenderer: 164              | Geschichtete Ablagerungen 201                |
| 5 b. Fichtenfora.                         | Rullstensgran, Diluvialsand, (Bleisand,      |
| Theorie von A. BLYTT 166                  | Ortstein), Durchragungen, Dilnvialthon.      |
| Belspiele von Torfmooruntersuch-          | Asar, Endmorknen , 202                       |
|                                           | Schichtenstörungen 204                       |
| nogen.                                    | Dislocationen auf Méen                       |
| B. Die Flora des Kalktuffs                | Gliederung des dänischen Quarturs 205        |
|                                           | Bewegung des Eises 205                       |
| Übersicht über die Gliederung der Post-   | Der "ältere Yoldiathon" von Vendsyssel;      |
| glacialablagerungen Skundinaviens 171     | Eshjurg, Hannas, Hostrop 206                 |
| Wirbelthierfauna                          | Der untere Diluvinithen and Sand, Ordrup 208 |
| Couchylien. Elnwanderung des Menschen 174 | Interglacial: Brusenia, Müen 209             |
| as Quartar von Russland, ausser           | Limnische Schichten (Hollerap, Fredericia),  |
| Fennoscandia 175                          | Diatomeen 209                                |
| Ostseeprovingen und Westrussland 175      | Mammetreste                                  |

| Saite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Marines Interglacial 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stade, Burg, Tarbeck, Elhing,                     |
| Cyprinenthon, Ristinge, Jütland, Aero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marienhurg, Dirschau, Marien-                     |
| Fünen, Hven, Moen, Tellina calcurea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | werder, Mewe, Neudeck,                            |
| Thon you Hove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h) Süsswasserhildungen , 260                      |
| Marines Spiitglacial, Voldiathon in Vand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | α) Flussablagerungen 260                          |
| syssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paludinenhunk, Valvaten-                          |
| Spatglaciale Senkung, Terrassen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sande.                                            |
| Strandwälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol> <li>Ausfüllung von Soeniederungen</li> </ol> |
| Zirphaen-Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Susswasserkalke, Diatomeen-<br>pelit)            |
| Süsswasserablagerungen 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Dryasthon, (Lyaghy, Allerid), Spermo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Belzig, Westerweyhe, Lüne-                        |
| philus, Schwefel in Thon and Torf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | burger Heide, Wehningen,                          |
| Die jütische Heideflache 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rathenow, Zinten.                                 |
| Postglacial: Tor(moore, Flora and Fauna 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y) Torf (Kieler Bach, Klösterlein) 263            |
| Susawasser-Allaviam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Zweite Vereisung, II, Glacial 264              |
| Sand, Thon, Schlick, Sumpferz, Süss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Im eigentlichen Flachlande 264                 |
| wasserkelk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j) In den änsseren Randhexirken 264               |
| Marines Alluvium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quartar von Suchsen 264                           |
| Klinte, Strandwalle, Schlick, Marsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ostthuringen and Proving                          |
| anie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sachsen 268<br>Harzrand 272                       |
| Dünen, Kantengerölle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| Das Quartar von Norddeutschland 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Westfalen, Schlesien 278 Altmark                  |
| Hierzu die Karte d. deutschen Quarturs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Verbreitungsgrenze, Litterntur, Machtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Zweites Interglacial                           |
| Ablagerungen des norddeutschen Quartars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u) Marines Diluvium 276                           |
| A. Moranenbildangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Blankenese, Sylt, Fahrenkrug,                     |
| Geschiebemergel, Geschiebe 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oldeslee, Alsen, Rügen.                           |
| Anreicherung, einheimische Schollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ost- nnd Westpreussen                             |
| zerquetschte Geschiebe, Litteratur . 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| Heimatsbestimmung, Localmorane 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bildungen                                         |
| Bewegungsrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klinge, Lauenhurg, Honer-                         |
| Verhalten der Morane zu ihrem Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dingan, Beldorf.                                  |
| grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p) Diatomeenlager 289                             |
| u) Gletschersebliffe. Rundhöcker 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klicken.                                          |
| h) Ungestörter Untergrund 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | γ) Lager mit Süsswasserooneby-                    |
| e) Schichtenstörungen 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lien                                              |
| Durchragungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Werder, Korhiskrug, Zet-                          |
| d) Rissenkersel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thun, Lübeck, Schwane-                            |
| B. Sedimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | beck, Druschin, Suchan,                           |
| C. Extraglaciale Bildungen 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lindenberg, Tapiau, Inster-                       |
| Gliederung des norddentschen Quartars 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bnrg.                                             |
| 1. Praeglacial (Altquartar) 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) Dilayiale Sängethicre, Rixdorf 292             |
| Lunenburg, Bleckede, Boizenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Dritte Vereisung, letzte Eiszelt 295           |
| Praeglaciale Flusschotter 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Oherer" Geschiebemergel.                         |
| Unstrut, Clinitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausdehnung der sog, dritten Ver-                  |
| 2. Erste Vereisnag, I, Glacial 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eisnng                                            |
| Hamburger Bohrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Einwirkung der Eiszeit auf die Ober-           |
| Rüdersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | flächengestaltung                                 |
| Sylt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. Morine.                                        |
| 3. Erstes Interglacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. "Moránenchene"                                 |
| a) Marines Diluvium oder Altquartar 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Endmoranen                                     |
| Gliederung der Faunn 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kiesmoranen, Eissedimente 305                     |
| The state of the s |                                                   |

| Seite                                                               | Seite                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| II. Durchrogungen, Staumeränen 306                                  | sand.) ZanddiluvCampinien. Mam-          |
| 111. Flavioglaciale Bildungen.                                      | mut. Block von Ondenbosch. Remien.       |
| Asar                                                                | Senkang,                                 |
| Deckthon                                                            | 1 c. Oberfischengestaltung               |
| Sonde, Thon                                                         | Aser. Endmoranea, Dramlins, Pseu-        |
| Sandr. Thalsand                                                     | doendmoranen, Pseudoásar, Gla-           |
| IV. Erosionswirkungen dar Schmelzwasser.                            | ciale Druckerscheinungen. Sölle.         |
| Flussthäler                                                         | Rinnendfinen.                            |
| Eversion, Sölle                                                     | II. Diluvium südlich des Rheins . 361    |
| Thalbildung.                                                        | Rheindilavium, Massdilavium, Post-       |
| Urstromthäler (hierzu eine Karte) . 317                             | glacial, Alluvium, Moore, Sub-           |
| Stonbecken, Terrasson, Trecken-                                     | murine Moore. Senkung und Hebung.        |
| thäler.                                                             | Vivianit, Brongas. Senkung dos           |
| Sean                                                                | Bedens. Kalkneubildung. Dünen.           |
| Dar Löss                                                            | Tiefbohrungen in Holland 366             |
| Alter des Liss                                                      | Das Quartar von Belgien 368              |
| Glaciole und postglaciole Dislocationen 327                         | Gliederung und Bildung 368               |
| 8. Spätglaciol und Postglacial                                      | 1. Moséen. 2. Campinien, 3. Hesbayen,    |
| (Alluvium).                                                         | Brahantien 4 Flandrien Corbicula         |
| Einfluss des Windes, Dünen, Kanten-                                 | fluminalis, Bildung des Canals, 5, Allu- |
| gerölie. Fulgorite                                                  | view.                                    |
| Flusssand, Wigsenthen, Schlick 333                                  | Das Quartar von Grossbritannien 372      |
| Moorerde, Wiesenkalk                                                | Schständige Vergletscherung.             |
| Kalktuff Torf                                                       | A. Schettland                            |
| Vivianit, Raseneisenerz, Ortstein . 336                             | Geschlebelehm, tifl, boulderclay.        |
| Fanna der Torfmoore.                                                | Scheuersteine. Localmerans, Ge-          |
| Flera der Torfmoore.                                                | schrammte Steinpflaster. Shelly          |
| Abschlemm-Massen                                                    | boulderday. Drumlins.                    |
| Erscheinungen im Küstengabiet,                                      | Bacinflussung das Untergrunds 374        |
| Litorinazeit, Niveauschwenkungen 340<br>Varänderungen der Küste 341 | Crag u. tail, Rundböcker, Schrammen,     |
| Anschweimungen, Nebrungen,                                          | Skye. Hehriden, Orkney, Shot-            |
| Klei, Daltas.                                                       | land. Praeglaciale Hebung Schott-        |
| Die Frage der recenten Senkung.                                     | lands.                                   |
| Submarine Terfloger 347                                             | Gliederung des sehottischen              |
| Stranddinen und Uferwälle 342                                       | Diluviums                                |
|                                                                     | Oberer and Unterer Geoblebelehm.         |
| Das Quartar im Nordseegebiet west-                                  | Zwischengelag. Sedimente. "Gutta-        |
| lich der Weser.                                                     | perchathon*.                             |
| 1. Holland                                                          | z. Süsswasserahsütze 377                 |
| Glinderung des niedertändischen Dilaviams 352                       | Cowden, Heiles, Red Hall, Kil-           |
| STARING, WINKLES, MARTIE, V. CAPELLE.                               | maurs. Ausfüllung preeglaciuler          |
| Ia. Dos glaciale Diluvium im Norden vom                             | Flussläufe und Sean,                     |
| Rhein 354                                                           | s) Interglociale marine Ab-              |
| Skandinavisches Diluvium, Ein Ge-                                   | ingernagen 379                           |
| schiehemergel. Geschiebe. Machtig-                                  | Kilmours, Drammuir, Tangy Glen.          |
| keit des Geschiebemergels. Mechu-                                   | Clava, Chapelbill. Cleongart,            |
| nische Analyse. Untere Hvitä-                                       | Kintyra, Caithness.                      |
| bildaug. Potklei. Obera Ilvitá-                                     | Schulenführender Geschiebelehm,          |
| hildung. Flaviatilbildong.                                          | Slains gravel. Rother Thon.              |
| 1b. Das Gebiet zwischen Vecht und Rhein 367                         | Senkung.                                 |
| Gemengtes Diluvium, Lechemer                                        | Gliederung Hunn's                        |
| Barg. Innenmorane, (Geschiebe-                                      | Zuseammenfassung nach Genere 384         |

| Fluvioglaciale end glaciele Bildungen  | Postgleciel 4                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| onf dem jüngeren till der Ab-          | Formby- and Leasuve beds.                   |
| schmelzperiole                         | Höhlenbefunde                               |
| Asar, Terrassen, Endmoranenland-       | Cae Gwyn, Victoriahöhle,                    |
| schaft, Komes. Erratische Blöcke,      | Dünen, Kantengerölle 4                      |
| Moragenschutt.                         | 3. Centralengland 4                         |
| Seen, Fjorde                           | Trentbassis nach Derter 4                   |
| Die "dritte Eiszelt" (igusus's 387     | Zusemmenfassung                             |
| Marine Ablogarungen, Errol, Loch       | C. Irland 4                                 |
| Lomond, 30 m - Terrasse,               | Erste grosse Vereisung, Geschiebelehm,      |
| Spat- und Postglacial 389              | drumlins                                    |
| Torfmoore 389                          | Interplaciale Sande, Esker 4                |
| Gesenkte Moore,                        | Oberer Geschiebelehm                        |
| Gehobene Strandlinien                  | Locule Gletseher inden Gebirgsgegenden 4    |
| Dünen.                                 | Riesenhirsch                                |
| Sasswasseralluvium                     | Kleine Moranen in den oberen Thalern 4      |
| Sangethiere, Menseh 391                | Postglacial. Dünen                          |
| Rickblick                              | D. Südliches Eeglond eusserholb             |
| B. England                             | des Vereisungsgebietes 4                    |
| 1. Ostengland                          | Rubble drift, Heed 4                        |
| Pliocuen und Praeglociol von           | Knochenbreceie, Coombe rock, Treil,         |
| Cromer                                 | Rainwarp.                                   |
| Shelly Cromer till, Westleton heds 893 | Trockenthäler                               |
| "Greet chalky boulderday" 393          | Klimawechsel                                |
| Proeglacial and Glacial von Flam-      | Höhlenfunds                                 |
| hourough Head u. Helderness 396        | Riverdrift                                  |
| Sewerhy, Specton,                      | Southern Drift, Corbicula fluminalis,       |
| Basement clave - Bridlington erag 397  | Themsethel, Mommut 4                        |
| Purple clay                            | Pelneolothischer Mensch 4                   |
| Hessle clay and grovel 399             | Charblick                                   |
| Kelsea.                                | Postglaciele Niveauschwankungen 4           |
| Sowerhy-Sende, Bridlington series 399  | Praegleciale Thaler, gehobene Küsten-       |
| Zusommenfussong für Vorkshire          | linie, Brighton, Portland,                  |
| nach LANGEUGE, GRIRIE, BROWNE,         | Submarine Torfleger 4                       |
| Woop                                   | Gliederung und Bildung des hritischen       |
| 2. Westengland 402                     | Quartars 4                                  |
| Unterer till, z. Th. shelly till 402   | Grikin's Classification                     |
| Mittlere Sande                         | Dawkin's Classification                     |
| Oherer Geschiebelehm                   | Einheitlichkeit des britischen Diluviums 4: |
| Newton, Dawpool, Ppton. Gloppa,        | Verschmelzung des britischen und            |
| Moel Tryfeen, Bildung, Senkung.        | skandinavischen Eises 4                     |
| High level shelly drift 405            | Beziehungen zu den Niveenschwenk-           |
| Geschlebelehmgerölle 405               | ungen 4                                     |
| Wirral, Schrammen,                     | Nochträge                                   |
|                                        |                                             |

### Texttafel

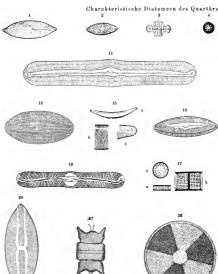

1—4 Prachrish Simuranestranu I Noricala Instantis Guara, ""1, — 2 Noricala Grinisti Berra, ""1, — 1 Noricala Simuranestranu S. No

1/11.

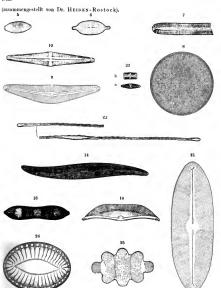

— 3 Terceptos energicatos. Essas. <sup>181</sup>. — 4 (epiculia antique. W. 8a. <sup>181</sup>. — 6.—7 Articles its series deregicatory. M. <sup>181</sup>. — 8 Mest Frequential Frequent

## Die Flora und Fauna des Quartars.

F. FRECH mit Beiträgen von E. Geinitz.

(Hieran 2 Liehldrucktafeln, 12 Texttafeln und eine thiergeographische Karte.)

Die Entwickelung der Organismen des Quartärs unterscheidet sich hei den niederen Abtheilungen - bei Pflanzen und wirbellosen Thieren - nur in Hinsicht auf geographische Verbreitung von der der lebenden; die Veränderung der Säugethierwelt ist umso bedeutsamer.

#### I. Die Flora des Quartars.

Die höheren Pflanzen gehören ehenso wie Mooso und Diatomeen sämmtlich zu den noch lebenden Arten. 1 Von den Diatomeen haben manche den Charakter von Leitpflanzen (s. die nebenstehende Tafel 1/11). Die Untersuchung der einzelnen Lagerstätten hat wichtige Fragen über ehemslige Verbreitung und Wanderung der Floren lösen können, da das geographische Vorkommen vielfach im Quartar und in der Gegenwart Verschiedenheiten zeigt. Der "Kapppf um den Raum- macht sich auch hier deutlich erkennbar.

Ablagerungen mit Resten der Flora sind: Torfmoore, und zwar sowohl der Torf selbst, wie sein direktes Liegendes (Torfschlamm, gytin, Thon u. a.), Kalktuff, Seekreide. Thone und andere Sedimento. Wir haben zu unterscheiden zwischen Landflora und Süss- resp. Salzwasserflora.

Einige charakteristische Diatomeen des Quartärs sind;

#### Aitquarture Formen (Glacial):

- 1. Navicula lacustris Gaux. 5. Navicula Semen Enus.
- 2. Nac. Geinitzi Beste. 6. Nar. styriaea Gaux. (syn. Nar. amphibola Ct.)
- 3. Tetracyclus emarginatus Eurs. 7. Nav. (Pinnularia) streptoraphe Ct., Formen der Ancylusablagerungen (Süsswasser);
- i. Cyclotella antiqua W. Sn. 8. Coseinodiscus subtilis Enan. (Merin.)
- 9. Cymbella gastroides Krz. 14. Pleurosioma attenuatum W. Su.
- 10. Stauroneis acuta W. Su. 15. Eunotin Clerei Gaux.
- 11. Navicula nobilis (Enns.) Krz. 16. Cymatopleura Solea (Bate,) W. Su, 12. Nar. damblittensis Gaux. 17. Melosira granulata (Enra.) Ralps.
- 13. Nav. patula W. Sn.
  - Mauche als ausgestorben angesebeuen Pfianzen haben sich später als bekennte lebende her-

apprestellt, so die berühmten Folliculites und Bruschin. S. n. Fagen, Lethara raenozoica,

1

#### Formen der Litorinaahlagerungen (Ostece):

- 18. Amphora Grevilleana Gano.
- 19, Navicula alluviana Heiden,
- 20, Nac. Lyra Enns.
- 21. Nav. latinsima Grea. var. elliptica Heider. 22. Synedra undulata (Briley) Grea.
- 23. Plagiogramma Gregorianum Grev. 24. Surirella fastuosa Enza.
- 25. Terpsinoe americana Batter var. Grunowi
- 26, Actinoptychus undulatus Eurs. [Heiden, 27, Biddulphia aurita W. Su.

Von hohem Interesse war A. G. Nathorst's Nachweis einer arktischen Flora an allen Orten, welche einst vereist gewesen waren. Als charakteristische



1 Dryus octopetala. 2 Salix polaris. 3 Betula nana. 4 Salix reticulata.

einst vereist gewesen waren. Als charakteristische Pflanzen derselben werden angeführt: Betula nana, Saliz polaris, Dryas octopetala. (Siehe Textbilder.) Über die Fundorte der arktischen Flora

giebt Natrouser einen Übersichkarte. Die Glacialfora war z. Z. vom finnischen Meerbusen bis nach Südengland verbreitet und zwar sowohl an den Rindern der grössten, wie der jüngeren Vereisung. Natrouser zeigte, dass die arktischen Pflanzenreste Norddeutschlands in einer ganz bestimmten die sich über die zuzue Morimentandschaft ver-

Süsswasserformation vorkommen, die sich über die ganze Moränenlandschaft verbreitet. Die Flora ist an den einzelnen Fundorten nicht immer einheitlich, sondern



Arktische Landpflanzen.

1 Dryan octopetala. 2 Salix polaris. 3 Salix reticulata. 4 Betala nana.
(Aus Natuorst, Sverigen geologi p. 285.)

z. T. unten arktisch (mit Dryas octopetala, Saliz reticulata und z. T. Betula nana), zu oberst subarktisch (mit Betula nana, B. odorata, Saliz arbuscula, S. glauca? u. s. w.). Nathorst weist darauf hin, dass die eiszeitliche Flora im mittleren

<sup>1</sup> Natronert, Über den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse von dem Vorkommen fossiller Glacialpfianzen. Bih. ev. Vct. Ak. Handl. 17, 1892. Frägen om Istidene Växlighet i mall. Europa. Ymer, 1895. 40. Taf. 5.

<sup>9</sup> Nach dem wichtigen Nachweis einer bochnordischen Tundraftora (mit einer Käferfauna von gleichfalle glacisten (harakter) am äussersten Randgebiet des nordischen Landeises, bei Deuben in Sachsen. S. Natuschen. S. Natuschen. S. Natuschen. S. Natuschen. S. Natuschen. Gefrera. Vet. Ak, Förh. 1894, 519. Stockbolm.

Europa nicht hloss aus skandinavischen und alpinen, sondern auch aus sibirischen Formen zusammengesetzt war. <sup>1</sup>

In den postglacialen Torfmooren wies zuerst Steenstrup eine Florenfolge nach 1. Zitterpappel, 2. Kiefer, 3. Eiche, 4. Erle und Buche. Der Wechsel von Baumstubben und Moostorf deutet nach Brytt auf einen Wechsel von continentalem und maritimem Klima; er unterschied darnach folgende 8 Plusen:

8. Subatlantisch, feucht, Erlenperiode.

- 7. Subboreal, trocken.
- 6. Atlantisch, feucht, Eichenperiode Steenstrup's (Litorina-Mecr).
- 5. Borealc Trockenperiode (Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Quercus sessiliflora).
- Infraboreal, feucht, Steenstrup's Kiefernperiode.
   Subarktisch, trocken (Einwanderung der Kiefer).
- Subglacial, fcuclt, Steenstrup's Periode der Zitterpappel (Betula odoratu, Populus trenula, Salix-Arten).
- 1. Arktisch (Dryas, Salix polaris, S. reticulata, Betula nana),

Vorher hatten die Pflanzengeographen auf den verschiedenen Bestand der beutigen Flora aufmerksam gemacht (die norddeutsche Flora besteht nach Griessbach aus folgenden 6 Gruppen: boreal, boreal-alpin, russisch-sibirisch, pannonisch, atlantisch, austro-atlantisch und mediterran).

Auchartscu, austro-mainiscu uni meuerran).
Nach Natenkannew aur die Florenfolge in Deutschland: 1. unmittelbar vor der Eiszeit Waldflora, 2. arktisch, 3. Steppenflora, 4. Coniferen, 5. Laubholz und zwar Eiche, später Buche-Vergl, auch Andensoon, Die Geschichte der Vegetation Schwedens und Finnlands. Engler's 16st. Jb. 22, 1897 n. Ball. Comm. Fin. 16st.

Nach Einführung der Interglacialzeiten konnte man mit WERER sagen, dass die Flora der Glacialzeiten charakterisirt ist durch subarktische und arktische Pflanzen und in den Interglacialzeiten in unser Gehiet die Pflanzen des gemässigten und selbst eines wärmeren Klimas eindrangen.

Einen allerdings sehr "hypothetischen Versuch" eines chronologischen Überblicks über die Vegetation der Diluvialzeit machte C. A. Weber, indem er die verschiedenen Funde in das Schema der 3 Eiszeiten einzunassen versucht.

Bei Besprechung der Einzelgebiete wird Gelegenheit sein, näher auf die fossile Flora und ihre Litteratur einzugehen.

Von bekannteren Leitpflanzen des Diluviums, und zwar der sog. Interglacialzeiten, mögen hier die Samen von Brasenia und Folliculites genannt sein.

Als Brasenia purpurca ist die "Cratopleura holentica"



satica anct.). Fossil aus Dânemark. Nach Axuemsox. <sup>3</sup>/<sub>1</sub>. Beispiel einer vermeintlich ausgestorbenen, später in würmeren Gegenden (Afrika, Amerika etc.) lebend nachgewiesenen Was-

serpflanze.

<sup>1</sup> Es ist von grossen Interesse, dass j\u00e4ngst die Betula nann noch lebend in Westpreussen auf einem entlegenen Hochmor aufgefanden wurde. S. Cownexyz, Naturw. Wochenschr. 1, 1901, 9, <sup>2</sup> Z. f. Ethnogr. 1884, 461.

Naturw. Wochenschr. 1900 und Allgem. naturw. Abhandl. 22. Auch im Annuaire géol. de la Russie 1902, 101. Vergl. doct auch die Liste der gefundenen Pflauzen. — Vergl. auch Schmöften, Die Flora der Effszeit. Zafrich 1883. von G. Andersson's erkannt worden: es ist eine der Victoria regia nahestehende Form, die jetzt noch in Amerika, Japan, Afrika und Anstralien lebt und von dem sich verschlechternden Klima aus Eurepa hinnosgedrängt warde.

Folliculites, Paradoxecarpus carinatus wurde von Kritnach? als Frucht der noch jetzt weit verbreiteten lebenden Wasserpflanze Stratiotes aloides (Wasseralos) erkannt.

Aussterbende oder auswandernde Pflanzen sind ebenfalls mehrfach von Inte-



resse, so Taxus und Wassermss, Trapa natans.

Trapa natans (u. Coxwestz).

Am Anfang der Glacialzeit sowie in den sogenannten Interglacialperioden lebten vielfach Pflanzen wärmerer Gegenden neben solchen, welche der gegenwärtigen Flora angehören.

Die äussere Eisgrenze war häufig von einer arktischen Zwergdora ungehen, deren Hauptvertreter die genannten Zwergweiden, Betala anaa und Dryas octopetala sind. Aber es ist, wie nenere

Forschungen in Alaska lehren, durchaus nicht nothwendig, dass der Saum des vordringenden Laudeises durchgängig von einer hocharktischen Flora bewohnt wird:

Nach Szros-Kuur' tragen die Morianen, welche die Gletscheroberfläche an der 19 Bay (M. Ellias) überdecken, ihrereits Walder und Unterholz von grossere. Dichtigkeit. Der kräftig entwickelte Wald besteht aus Balsannfehten, Kriefern, Birken, Erlen, Weiden und Abürnern, das Unterholz am Heidelbergresträpe. Stellenweise ist das Dickrickt so undurchdräglich, dass es den Reisenden viele Stunden Arbeit kostets, um eine entgische Meile weit vorwirts zu kommen.

Die äusserst langsame Bewegung des Gletsehers der Iey Bay erklärt die Möglichkeit, dass der Wald auf dem Eise selbst über der als Isolirschicht wirkenden erdreichen Moräne fortkommt. (In ganz ähnlicher Weise trögt auch der ständig gefrorene Untergrund Nordsibiriens eine nicht unbeträchtliehe Phanzendecke.)

Die Aussiehunng des auf dem Eise wachsenden Waldes beträgt nach der Karte nicht weniger als 15—20 engl. Quadratmeilen, würde also in vertikaler und horizontaler Richtung durchaus hinreichen, um ein "interglaciales" Lager von Pilanzenabdrücken (Hötting) oder von Torfkohle entstehen zu lassen.

Auch die ungebeuren Steinmoränen des in derselben Gebirgsgegend etwas höher liegenden Agassiz-Gletschers sind von Weiden, Birken und Kiefern beleckt; trotzdem hier der Baumwuchs von den vorrückenden Gletschern undergenflügt wurde, war der Wald dicht, sehwer zu durchsehreiten und immerhin noch eine englische Meile breit. Sebbat als die Reisenden nach Passiren der ersten Eis- und Gerülfelder sieh der Basis des Berges niherten, zeigten die Ahhänge der letzten Höhen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl, hierûber die Arbeit von G. Anderson, über das fossile Vorkemmen der Brasenio purp. Mich. in Russiand and Dänemark. Bih. Sv. Vol. Akod. Handl. 22, 1896.
<sup>1</sup> Vergl. Keilinger, Z. deutsch. Geol. Ges. 48, 987. — Anderson, Geol. För. Fürh. Stockholm.

<sup>18, 1896, 538. —</sup> Porović, N. Jahrb, f. Min. 1893, H. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sirros-Kana, Alpine Regions of Alaska, Proc. Royal geograph, Society IX, p. 269, beconders p. 270, 271, 275 (1887) mit Karte. — Ders., Shores and Alpes of Alaska. London 1887, — Vergl. anch Danne, Peterm. Mitth. 1889, p. 282 Bd. 35.

kette grüne grasige Abhänge mit Waldflecken an ihrem Fuss. "Es erschien wie ein verhotenes Paradies, welches nie zu erreichen war."

DRUDE schlieset aus diesen einwandfreien Beohachtungen mit Recht, dass selbst dort, wo die Wirkung verschwundener Gletscher geologisch erkamt ist, das Land zur Zeit jener Eisbedeckung keineswegs eine regetationslose Einöde gewesen zu sein

Diseslhen Wahrnehmungen sind in dem antarktischen Söden gemacht worden und es liegt ferner nahe, z. B. das hekannte interglaciale Profil von Hötting hei Innshruck nicht durch einen jähen interglacialen Temperatrumschwung, sondern vielnehr durch das Versehwinden der alpinen (d. h. der wäldissen) Region in Gebirge zu deuten,

Aber auch für "interpalciale" Torfvorkommen in Nordedustchland liegt en aha, an die Verhältnisse Alaskas oder der heutigen antarktischen Gebiete zu denken: Denn die Vereiung Nordedustehlands entsprang einer Temperaturerniedrigung und Niederschlagsvermehrung in Skandinarien, d. h. eines Laudes, dessen Klima sich von dem deutschen genau so unterscheidet, wie das der hölteren Theile des Elias-Gchirges von dem der vorlagerneht Ristschehene. Wenn auch häufig das vordringende Laudeig des Quarfär die nordischer Planaen in sid-liche Breiten vor sich hergeschohen hat, so werden in anderen Fällen die deutschen Planaen in sid-



Die "Eiswälder" am Fusse des Ellasberges in Alaska. Der durch Tannenzeichnag konstlich gemachte Wald bedeckt an der Jey Bay zwischen der Mändung des Jones-River u. Cap Rion den grossen Agassiz-Gletscher, dessen Eis als ein der Küsto paralleles Striffen Inmitten des Waldes

siehthar ist. Nach Seros Kara.

gemässigten Klimas genau so gut nahe der Bikante fortgeleht haben, wie die heutigen Eiswälder in Alaska oder die Baunfarne von suhtropischem Charakter an den Gletschern Neuseelands. Während der Eiszeit hat, wie Dartox überzeugend nachweits, der größster Theil des arktischem Florne-Eiementes die Eiszeit im Grönland und Skandinavien selbst überdauert (l. c. p. 288). Besitzt doch Kaiser Franz-Josefaland nörlich des 98. Breitengraden onch Büthenpflanzen an seinen Kütsten. Er liegt also nüber, für die gemässigten Pflanzen Deutschlands ein Überdauern der Eiszeit an Ortund Stelle nach der Analogie der Bookenburngen in Alaska anzumehmen.

<sup>1</sup> A. HEIM, Glatscherkunde, p. 548.

#### 2. Die Thierwelt des Quartars.

In der Quartärfauna der Wirbellosen finden wir durchgängig die heutigeu Formen. Von Wichtigkeit sind nur die Mollusken und wohl auch noch die Foraminiferen, sowie Ostracoden; andere Crustaceen huben locale Bedeutung.

Diese Reste erlangen hohe Wichtigkeit nach zwei Richtungen: Ihr Vorkommen giebt Aufschluss über klimatische Veränderungen allgemeiner oder localer Natur und über die Vertheilung von Land und Wasser. Die vier Texttafeln (III—VI)



1—6 Pubdino diluzione Kixva. I rupringliob praegharial, ini Quattar melat ani secundarea logeristatien, nach Paranya. Zelischer, deutsch. geol. Ges. 1887, Tel. XXVII., p. 060. Vergl. Siszow über Pubdino diluzione: Verb. Rass, Min. Ges. Petersburg XXV, 1889, 203.

1. var. graedii: Tyu. Examal, von Tyuki. — 2. Dezel. classa [redirects. Farant]. abendultar.

1 var. genzilie. Typ. Exampl. von Tivoli. — 2 Despl., glevas keritere Krampl., shouldher. — 18 redg. Parallelen var. 2 Van Stalin. — 4 var. erzass. Kriene Krompl. von Banagursterheite, bei Petstalm. — 5 Despl., Parallelen na 4, von Stalin. — 6 Despl., Typ. Krompl. von Rieder. 7 v., b. Degenzalen photocyphe v. Execuse (Kesup); von Marstérh). Lebent, shearb verpfessert. Die rechte durch das Byossior/tilt gelemarichieste Klappe ist durch in Verselen des Photographen alle dargestellt. Unterat besonders in Oct. und Verselpresser.

der nordischen Mecresmollusken versinnbildlichen z. B. das früher höhere Niveau Skandiuaviens, sowie die Temperaturverschiebungen des arktischen Oceans.

Einige Formen baben den Charakter von Leifensällen erlangt. Unter den Binnenmollusken hat vor allem die Publish dibeiana Interesse, welche nicht, vie man annahm, ausgestorben, sondern nach dem Pontischen Gebirde ausgewandert ist; Bulliche Awanderung guigen noch einige andere, meist Wämeren Regionen angebörige Formen, wir Lithoglyphus naticoides, Corbienta fluminalis a..a. Fine Aussanderung zur Quattärzeit und eine viel spättere Rückwanderung wurde bei Dregssensia pelponopha beobachtet.

Auf Lichtdrucktafel 2 sind die häufigsten Süsswasser- und Landmollusken

<sup>1</sup> Sokonow belont, (Der Mins-Liman, Verh. Russ. Min. Ges. 40, 1902, S. 101), dass dus Vorkommen von Corbicula fluminalis durchans nicht auf ein heisses Klima hinweiel.

Meeresmuscheln der arktischen Yoldiathone (unten) und der älteren Myabänke (oben) in Norwegen. N. Brögger,



1a h Buccimum graeslandicum. Cunturra. \*1., Myabiake. Ubdovalla. - 2 a b Fassa (Nephunos) disperius. L. \*1., Telt. Myabiake. Itakiestal. a typica. b var., oriinata. - 5 Cylichos withe. Barers. De Paris (Nephunos) disperium propertum propertum

Nordische (boreale) marine Mollusken aus dem Übergang der spät- und postglacialen Phase Skandinaviens.



1 — Sarjores critico, L. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, N. Nymore, Bohesian, D. <sup>2</sup>/<sub>2</sub>, Nyahanir, Kirilarand, C. <sup>2</sup>/<sub>2</sub>, Nyahaka, Khileton, — 2 Sariores ortico var, affectalini, Nyahaka, Khileton, — 2 Sariores ortico var, affectalini, Nyahaka, Khileton, — 2 Khileton, — 2

Sammtliche Abbildungen nhne besondere Augabe sind Copien nach Bassona,

Marine postglaciale Mollusken von Nordsee-Charakter.

Nach Bacogen und Nathoner. Tafel V. VI. | Scrobiculariathon | Tapesbanke. Isocardiathon

Ostreathon and Ostreabanke Jüngerer Cardinmthon,

Tafel IV.



1 Hydricka alren, Franc. <sup>15</sup>, Ob. Tapabhake, Neuregay, — 2a. Incordia ext. b. 2, incredial-tion, Rade. — 3 Circular terroration, R. <sup>15</sup>, Tapabhake, Breat, — 4 Typer deconstate, Inc. <sup>25</sup>, Tapabhake, Burtevik. — 6 Typer averse, Out. <sup>15</sup>, Ob. Tapabhake, Breit). — 6 th Libertee Girrer, L. <sup>15</sup>, a Typeshake, Karger, b. Nyalaniar, — 7 Theory power as Corr. 16st, Tapab-Green, L. <sup>15</sup>, a Typeshake, Review, D. Nyalaniar, — 7 Theory power as Corr. 16st, Tapab-9.2, b. Cordine shirt, L. <sup>15</sup>, N. Nimeser Goldani, — 10 Norder unders var. calcium, L. <sup>15</sup>, Tapabhake, Brey, — 11 Sadaria commande, Lou. <sup>15</sup>, Tapabhake, Brey, L. 2 Nono relevelum. L. 14. Isocardiathon, Svenengen. - 13 Turritella terebra, L. 12. Isocardiathon. Sarpsborg.

Postglaciale Norwegische Mollusken von Nordsee-Charakter. Nach Bassona. (Übersicht der Schichten: Taf. V.)

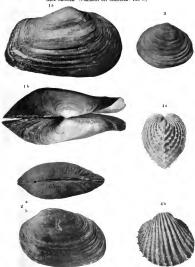

1a, b. Mya truncata, Lax. forma typica. ½, Untere Tapashaike. Jängeres Postglaciai. Krageri. — 2 Tapas pullatura, Mosr. ½, Oberste Ostraliaike. Mittleres Postglaciai. Krense b. Bergen. — & Serobicularia Thou. Jängets Postglaciai. Kristiania. — 4 Cordina echinatum, Lax. ea. ½, Altester Cardination. Jängeres Systylaciaii. Kristiania. Alteria Cardination. Jängeres Systylaciaii. Kristianiathal. Diese Abbilding 4 publice signedition auf Tail IV.

abgebildet, deren Entwickelung — im Gegensatz zu derjenigen der Säugethiere kaum wesentliche Unterschiede zwischen altquartären (Moshach) auf der einen, jungquartären (Löss) und recenten Formen auf der anderen Seite erkennen lässt.

#### Die Säugethiere des Quartärs.

Von den Wasserniugethieren, den Cetaecen und Pinnipediern finden sich henonders in den apfupartären Allagerungen nicht selben Reste an Orten, wo diese jetzt nicht mehr heimisch sind, und wo gegenüber den heutigen geographischen Verhältnissen eine erhebliche Veränderung zu constatiern ist. Die Verbreitung des Eishären war wie in der Gegenwart an das Meer (Urs. marifinus) gebunden.

## Auftreten des Menschen. (Mit Lichtdruck-Doppeltafel 1.)

Der Mensch kann füglich als "Leiffossi" des Quartirs bezeichnet werden. Aus des Punden von bercheiteten Knochen der ablgaratiens Süngethiere, zowie bildlichen Darstellungen dereihen, aus dem Zusammenvorkenmen von Steingerüthen mit Knochen der Quartifarians, und der Lagerungsform jener Gertzeit in diluvilate. Kiesen und Höhlen ist das Dasein des Menschen (und zwar des Menschen von einer sehr hohen gestigter Entziecklung) zur Einsteil unzweifelbalt erwissen.

Die prachistorische Litteratur hat einen solch enormen Umfang, dass von einem nüheren Eingehen auf dieselhe abgeschen werden muss. Im Folgenden p. 8—10 sind nur einige Hinweise auf die Gleichzeitigkeit der Culturentwickelung mit der Umwandelung des Klimas, sowie der Thier- und Pflanzenwelt gegeben.

Die meuschlichen Artefakte finden sich besonders in den nicht von der Vereiung hetroffenen Gehieten in grosser Menge und Reichhaltigkeit; Rurro sagel, dass die palacelfühischen Reste gewissermassen charakteritische Faunen der verschiedenen Kielager Bilden und hat bei seiner Gliederung des heligisch-framösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/hramösisches/

- Die amstehende Eintheilung nach den menschlichen Werkzeugen und ihrer Entwickeng, welche frauspäische Forscher (LAUSENSEUR, MORTLART) für die stets einfrei gebliehenen Gehiete der Garonne und Dordogne aufgestellt haben, sechent allegeneihere Gültigkeit zu hesitzen. Wenn auch die Vergeichung mit den Stadien der Vereisung naturgenäss nur ganz im allgemeinen möglich ist, so ist doch die Reihenfolge üherall deutlich:
  - III. J\u00e4ngste Renthierzeit mit dem aussterhenden Mammut und Rhinoceros = Postglacial.
  - II. Mittlere Phase des Mammut und Rhinoceros antiquitatis Eiszeit.
  - I. Älteste Phase des Elephas autiquus und Rhin. Merchi Praeglacial.
- Die Reihenfolge entspricht auch der thiergeographischen Auffassung, dass auf Formen gemässigten Klimas (I) die circumpolaren Kältethiere (II) folgten, welche hierseits hei der Wiedererwärmung und dem endgiltigen Eisrückzug langsam erlöschen.

Entwickelung der menschlichen Werkzeuge und der Thierwelt in der Quartärzeit.

|                                | Entwickelun                                     | Entwickelung der Werkzeuge.                                                                            | Thierwelt der Garonne.                                                                                                                                                                                           | Aequivalente.                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klima<br>der<br>Gegen-<br>wart |                                                 | IV. Neolithische (geschliffene und polite)<br>Steinwerkzeuge und<br>Thongeschirre feinerer Ausführung. | Lebende Thiere, besonders Hirsche und<br>ausserden Bes printgenius,                                                                                                                                              | Phase der Waldthiere (Eichhörneben). Phase der Steppen (Alactogo).                                                                                         |
| Post-<br>glacial               | III. Nagdalenien.                               | III. Magdalénien: Magdalenien-Typus der<br>Ronerrteine.<br>Grobe Thongeräthe.                          | Rangifer torondur, Mannut in Aus- sterbon, Bison, in Outen (Löss) Hirsch u. Steinbock, nachgewiesen.                                                                                                             | Thayingen, Kesher Rhimocrow weler Phase der Tradren (Ren); Loch, Schasserrich, in Otten (Löss) Borooles Klisa. Scheinfrauen, nachgewiesen. h. Schaffnauen. |
| ·šä                            | II h. Solutréen:                                | Pfeil- und Lanzenspitzen<br>aus Feuerstein.<br>Bearbeitete Knochen.                                    | Mammut, Rivoceros antiquit,<br>Ron, Hirsch, Steinbeck,<br>Lemming. (?Zahmung dos Pferdes).                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
| Zeit                           | II a. Monstièrien :                             | Feneratoinuseser, nur auf<br>einer Seite zugeschlagen,<br>Schaber.                                     | Mamnut, Rhinoceros entiquilatis,<br>Bôhisnbár, Riesendirach, Byáns, Lóws,<br>Ren selten.                                                                                                                         | Arktisches Kifma.                                                                                                                                          |
| Prae-<br>glacial.              | l. Phase<br>von La Chelle<br>und<br>St. Achenl. | Draikantigo Fesserteine,<br>bicanvezo Beilo, eft za<br>cinser Art von Dolchkingen<br>verlängert.       | Hank Blooms, Merch; Ghanker, Merch; Ghanker, Resentired, Shita, Eppelar principation, (Die deschlie genanten Piloran- Grann Brejan errificianis and Hipopolemus an' abundate Lagarithte oler anesteriesal in den | 6), Ubergang den gruissigten zum arktierben<br>Klima.                                                                                                      |

Eine weitere Gliederung der Entwickelung der menschliehen Werkzeuge während der Renthierzeit des südlichen Frankreich (Magdalénien) und ihres Überganges unr neolithischen Phase hat neuerdings Pistte<sup>1</sup> versucht. Wenn auch die Einzelheiten



Meterhohe Gravirungen in die Wand der Höhle eingeritzt, aus der Renthierzeit 111. (Magdal-nien).

über den Zeitpunkt der Zähnung der verschiedenen Hausthiere wohl noch der Bestätigung bedürfen, so verdient doch der interessante Versuch eine kurze Wiedergabe:

- l V b. Neelithische Cultur des Mas d'Azil etc., in Frankreich entstanden. Hentige Fauna.
- IVa. Übergangsphase der "bunten Stelnichen" und Muschelenhein. Fenchte Klim und Terfüllung in Södfrankreich. Heutige Faum. Fenersteingeräthe noch von Magda-Heisen-Typ. Zähmung des Urriedes (Mas d'Azil), Höhlen von Mentfort (Ariege) und Tourauer (Haufe Garone).

2) Elapho-Tarandien, Werkzeuge aus

111, Magdalénien eder Resthierzait (hereales Klima).

3) Cervidien
Gurelan.

Klima).

4) Rangiférien, eigentt, Renthierzait.

5) Anngiférien, eigentt, Renthierzait.

6) Rippiquien (Grotte de Pape) mit der Panna der vorangebenden Pateus (Koncides, Solttet).

Von besonderem Interesse sind die Nachbildungen von Thieren aus der Renthierzeit, welche zum Theil einen bemerkenswerthen Grad von Kunstfertigkeit verraten. Bekannt ist die Elfenbeinplatte von Perigord in der Dordogne, auf der mehrere Mammute in vollem Lauf dargestellt sind.

Noch merkwürdiger sind die meterhohen Abbildungen von Thieren der älteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull, de la soc, d'Anthropologie de Paris 1895 : Ref. N. J. 1898 II, p. 132.

Renthierzeit, die in den Höhlen des Thales du Vezère (SW.-Frankreich) durch Moissan, Rivière und Capitan erschlossen worden sind: Pferde, Renthiere, Antilopen, Wisente, Gemsen und Mammnte sind zum Theil in bewegten Stellungen und mit guter Beobachtung der Natur wiedergegeben.1

Schon seit längerer Zeit sind die kleineren Darstellungen auf Renthierborn bekannt, die im Kessler Loch bei Thavingen nachgewiesen wurden (L. RUTIMEYER, vergl. unsere Tafel 2), welche den Kopf des Moschusochsen (Elfenbein) und Pferde darstellen. Auch am Schweizerhild bei Schaffbausen sind nehen zahlreichen Artefacten vom Typus der Renthierzeit Knochen- und Kalksteinplatten mit eingeritzten Zeichnungen des Reus, des Mammuts und Pferdes gefunden worden.

Der palacolithische Mensch ist (nach PENCK und anderen Forschern) ein Zeitgenosse der Vereisung Nordeuropas gewesen, so dass seine Reste nur ausserhalh derselhen gefunden werden, während innerhalb der Vergletscherungsgrenze neolithische Reste vorkommen.3 Die wenigen "interglacialen" Funde sind ihrer speciellen Stellung nach unzureichend charakterisirt und gemäss unserer Auffassung der Eiszeit für die hetreffende Gegend als jung- oder postglacial zu bezeichnen. Für einige Funde innerhalb der haltischen Endmoränenzonen wird nach der Beschaffenheit der Werkzeuge wohl auch die Bezeichnung palaeolithisch angewendet.

In Dänemark und Schwedeu finden sich nur Reste des neolithischen Steinalters; die ältesten Cultur-Spuren entsprecheu also dort den spät- und postglacialen Ahlagerungen.

Nach Steenstrup finden sich die ersten Spuren in der Kiefernzone der dänischen Torfmoore; die Kjökkenmöddinger sollen ungefähr gleich alt sein mit der Tapeszeit der Kiefern- und Eichenperiode. Hannen fand bei Gentofte, nördlich Kopenhagen, unter der Morane palacolithische Feuersteinsachen.

Die ältesten sicheren Spuren des Menschen im südlichen Schweden stammen aus dem mittleren oder letzten Absehnitt der Eichenzeit (in der das Litorinameer hedeutend höher stand als die jetzige Ostsee). Der damalige Mensch soll den Gehrauch des geschliffenen Feuersteins noch nicht gekannt haben, die jüngere Abtheilung der neolithischen Periode scheint aber sehr hald darauf begonnen zu haben.5

Der Mensch muss nach Schweden schon vor oder wenigstens während der postglacialen Senkung eingewandert sein. In Finnland erschien der Mensch in der Zeit der grössten Ausdehnung des Litorinameeres (welches danach auch das "Meer des Steinzeitalters" genannt wird),

#### Die Säugethierwelt des Quartärs. Mit Texttafel VII-XII.

Die Säugethierwelt des Quartärs ist ausnahmslos in Europa. Indien (Narhaddaschichten), Amerika und Australien weit reicher und mannigfaltiger,

<sup>1</sup> Centralbl. f. Min. 1902, 1887.

NULSCH, Nene Denkschr, d, allg. Schweizer Ges. f. d. ges. Naturwissenschaften, Bl. 35. 1897. \* Vergi. auch die Untersuchungen Blankennom's über das hohe Alter des Menschen in Ägypton:

Zeitschr. Ges. Erdk, Berlin 1902. 4 Haxsex, Menneskeslägtens äbbe, Kristiania 1898, 401. 5 ANDERSON, Englers bot. Jahrb. 1897, 518. Uber palscolithische Menschen in Schweden vergi. SERNANDER, Bull. Geol. Inst. Upsale V, 280, such Hollesder, Geol. For. Förlt. 23.

nls die jetzt in den gleichen Gehieten le hen de Fauna. Die geologische Gegenwart ist die Zeit der Herrschaft des Mensehen, dessen Macht nicht nur die Oberläche des Landes und die Pflanzenwelt, sondern durch künstliche Verhreitung der Haus- (und Jagd-')thiere auch die Fauna heeinflusst.

Im Vergleich zu der vorangehenden und folgenden Periode hegegnen wir am Beginne des Quartius einer Eutwickelung der Landskugsteliere, ein eur in den gigantichen Repillien der Kreide ein Analogon findet. Die Reste der quartüren Thierwelt sind überall riesiger als die Geseböpfe der Gegenwart und gebören einer weit formenreicheren Entwickelung an: Am auffallendsten ist in beiden Richtangen der Gegenstat der gewaltigen Pauliter, Loriesten, Toxodonten und Mastedonten Südameritas und der lebenden Thierwelt; kaum ninder merkwürdig erseheint uns die Verbritung riesiger Proboscidier, Rhinoceroten und Hirsche in den nördlichen palearaktischen Gebieten, sowie das Auftreten grosser pflanzenfressender Beutelthiere in Australien.

Abgeschen von gana ausgestorbenen Gruppen, wie den genannten Süzgethieren Stdamerikas und Australiens oder den Moas in Neusceland, sind auch innerhalb der lebeuden Gattungen die Charakterformen des Quartärs grösser als ihre lebenden Vettern oder Nachkommen. Höllenbär, Höhlenböve und Hipppoptanus major übertreffen die entsprechenden lebenden Formen um die Hälft bis ein Drittel an Grösse; das wollharige Rhinoecros ist grösser als irgend ein lebenden Shaborn, Etzphas antiques übertriffi jede Gossile und lebende Proboscidierform an Masse,

Vielleicht nech hemerkenswerther ist die Thatsache, dass einzelne ausgestorbene Quartärformen die höchste Differenzirung eines Typus darstellen; vo verhält sich Mackaerodes zu den lehenden Katzen (Gattung Fels). Riesenbirzeh und Elassundherium sind nicht nur die am weitesten und am einseitigsten differenzirten Formen, sondern auch gleichzeitig die Giganten unter den Hirschen und Nashörnen.

Den Anlass der allgemeinen Veraruung der Fauna und des beinahe gleichzeitigen Verschwinden der Riesenformen in allen ühergoergneiphischen Provinsen ist hauptäteibhe in den Klimaselwankungen des Quartirs zu suchen!: Steht doch der hedeutenden Verarmung der Thierweit in gemässighen und arktischen Gehieten eine viel geringfügigere Veränderung in den Tropen gegenüher. Dass überall gerade die grossen, einseitig specialisirten Formen aus einer in Blüte stehenden Familie verschwinden (Mastodos in Amerika, Diprotodos in Amstralien, Giraffe und Hippopotanuss in Ostindien), hängt mit dem bedeutenden Nahrungsbedürfnis und der geringen Anpssungsfäligkeit der Hisenshirer zusammen und entspricht einem wie es seleint allgemeinen Greste: Fällt doch auch das Verschwinden der Panzerlurche in der oberen Trias, der Reptilien der Oecane und Continente in der oberen Kreide mit einem enormen Grösseuwachstum der betreffenden Geschöse zusammen.

Ein Zusammenhang zwischen der Vereisung und dem Charakter der quartüren Sügethiere ist ausser in Europa nur noch in Nordamerika und etwa in Patagonien nachweisbar. In Nordasien, dessen Thierwelt von der europäischen nur geringe

<sup>1</sup> Kaninchen in Australien, Emus und Kanguruhs in englischen Wildparks.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allerdings ist das Aussterben der Mons wohl wesentlich durch den Menschen veranlasst, ebenso wie das Verschwinden der letzten Riesenfanithiere (Grypotherium) in Patagonien.

Abweichungen zeigte, war ein Landeis nur ganz local — im NO — entwickelt. Die quartüre Thierwelt Ostindiens, Australiens und Südameriksi zeigt durchweg die gleiche Tendenz der Veränderung: Überall tritt das Verschwinder der Riesenformen und die Verminderung des allgemeinen Formenreichtums in gleicher Deutlichkeit bervor.

Die thiergeographische Gliederung der Erde entspricht zur Quartürzeit wenigtens in den Grundigun der der Gegenwart; wir unterscheiden ein Arktogaea, ein sidamerikanisches ("neotropisches") und austzülisches ("notogasiches") Neich. Während die grossen Gegensätzt dieser der thiergographischen Einheiten sehen während der Tertiärzeit ähnlich ausgeprägt waren wie heute, ist die Differenzinung innerhalb der Arktogaea" erst das Werk der letzten geologischen Zeiten: Ilippsohamus und Gränfe sind heute die Clarachterhier Afrikas. Dagegen war das Ilippsoplaums nech zur Altpuartärzeit bis Mitteluuropa und Ostindien, die Giraffe (Damolograthies wierdem Kox.) zur Plüceauzeit bis Süd-Clima verbreitet. Die Familien der Tapire, der Tylopoden (Camelou and Audenia), sowie die Pferde haben sich während des Trütirs ganz oder vorwiegend in Nordameriks entwickelt, fehlen aber bekanntlich der lebenden Sängetürevelt dieses Continentes gänzlich. Erfalten blieben nur die altweltlichen Pferde und Kameele, sowie die Lamus und die nach Südamerika und den indischen Insehn ausgewanderten Verterer der Taniden. Verz. die therevoeranische Karte.

## Die Fauna des nordeuropäischen Quartärs.

Die Sängethiere des nordeuropäischen Quartärs (die "Diluvialfauna") bestehen wenn man von der heutigen Verhreitung der Thiere ausgeht — aus recht heterogenen Elementen:

 Der grösste Theil lebt heute noch in den Tiefländern der gemässigten Zone: Equus caballus (2 Rassen).

Cervus elaphus.

Cervus alces,

Cervus dama.

Cervus capreolus.

Bison priscus (conf. americanus) (Quartar besonders Altquartar der Cir-

cumpolargebiete. Später in neolithischer Zeit). Bison europacus

Bos primigenius (im wilden Zustand erst in historischer Zeit ausgestorben).

Castor fiber.

Lepus timidus.

Ursus arctos<sup>3</sup>.

Wolf, Fuchs, Luchs, Wildkatze, Wildschwein.

<sup>1</sup> Aus Afrika ist abgesehan von ziemlich vereinzelten Funden im mediterranen Gebiet nad in Madagascar kaum etwas bekanat geworden.

<sup>9</sup> In die palaearktische, nearktische, afrikanische und orientalische (ostindische) Region von Schatze und Wallace.

<sup>a</sup> Houst zählt die subfossilen Funde des Bären auf: in Schweden 19, weitere sind bekannt aus Dänemark, Norddeutschland, dann Gera, Thayingen, Würzburger Löss, Dinant in Belgien, England. Die II. Andere leben in den mittleren und hohen Regionen der Hochgebirge: Gemse, Steinbock, Bezonziege (Capra acquarus) und eine dem centralasiatischen Argali nahestehende Form.

Murmelthier (Arctomus marmotta).

Felis (Leopardus) "irbissoides" WOlde. (eine dem Panther ähnliche Form, zu deren genauer Bestimmung die vorliegende Schädelkapsel nicht ausreicht).

Schneehuhn und Schneehase in den alpinen Formen.



Schädeltheit einer Salga-Antilope (Saign prisca Nena.) uns dem Quartär-Lehm der Umgebnng von Tetschen, Verderansicht; daneben linke Seitenansicht, f. Forumen supraorbitale.

- III. Verhältnismässig wenige Thiere der eigentlichen Eiszeit weisen nach Osten: Saiga-Antilope (S. tatarica var. prisca Neura.)<sup>1</sup> bis nach Südfrankreich (Charente) verbreitet.
  - Spermophilus citillus.
  - Alactaga saliens Gmen. ( jaculus auct.) der grosse Pferdespringer (s. Abb. nüchste Seite).

outeologisches Verlinderungen, die der Landhär während der langen Zeit von 88000 Jahren, die Haure sil Beginn ein mitteren Antypeusien ainman, sind sprängfürligt, Eine Beschachung int visilige für die Frenge der Verinderungen des palseolithisches Mannelens. Seiten findet sich der Braunkir in Gesellschaft der Habenbarten (Gewe 1 Perlen, sietener allein (z. R. Heibler von Kanfung in Katz-lankthal), — S. a. Bosor, Nigar subdenils Björnfynd, Sv. G. U. 199, Stockstein 1902, 16 am F. Kours, Jahren-Sert. « Schleische Geellecht, f. exterhol. (calter 1874, p. 28)

<sup>1</sup> Ven Gruppe bei Graudenz beschreibt Neusron aus einem grossen Kieslager am linken Weichselnfer (mit vielen Dilwinslangsethieren) einen Schalelrest der Saiga-Autlippe (N. Jahr). für Min. 1896, I, 111), Husser einen Schalel aus dem quartiere Lehm von Tetschen an der Elle, 200 m 6, d. M. (N. Jahr), 1898, I, 60). Andere Reste sind von der Themsentüulung und aus Frankreich bekannt. Die Heimat dieser Formen ist nicht in dem durch grosse Wasserflächeu getrennten Westsibirien, sondern vielmehr in dem stets eisfrei bleibenden Südrussland zu suchen. (Vergl. die Karte von Europa.) 17. Zahlreichere Formen weisen auf hochnordische und subarktische Gebiete: Moschusochi (Urbios moschalts).



Der grosse Sand- oder Pferdespringer (Alactaga saliens Guel.). 1/4 nat. Gr.

Tundren-Ren (Rangifer groenlandicus).

Halsband-Lemming (Myodes [Canicalus] torquatus Blasu's) jetzt im nördlichen Sibirien, Myodes lemmus jetzt im nördlichen Skandinavien.





Alactaga saliene fossilie Nuno. von Westeregeln. Nut. Gr. a Oberschädel, von oben gesehen. b Derselbe Schädel von unten gesehen. Die hintere Partie der Schädelbasis ist etwas verkürzt.

Eisfuchs (Canis lagopus fossilis).

Vielfrass (Gulo luscus L.).

Schneeeule, Schneehnhu und Schneehase, die Vorfahren der arktischen Species.

Hierher gehören auch die durch dichtes Wollfliess und schwarze Mähne geschützten Riesenthiere, deren Nahrung in Kiefern und Weiden bestand:

Elephas primigenius.

Rhinoceros tichorhimus (antiquitatis), sowie

### Texttafel VII.

Raubthiere des Quartars. (Zusammengestellt vom Herausgeber.)



1a. b. Höhlenbür, Urana spelaran. Schudel eines alten Evenplars in zwei Arsichten. Bärenhöhle von Jermansowice bei Ojrow, Russ. Polen. Original im Breshner Massenn.
2a. Höhlenbür, Pelis spelare Goton, Schalde, kleine Form. J. va. M. Gr. (Asa Dawassa a. Saxroan, British Pleistocene Manusalia vol J. t. VII.) b. Deed. normale Form. Seltenanisleit eines Schädels ans der Gaylenerreither Hölde. Max (ar Natzkraude, Berlin.

 Höhlenhyäne, Hyaena crocuta var. spelaca, Schädel, Tatra. Ungar. Nationalmuseum. Sämmtliche Schädel sind in 1/4 nat. Gr. wiedergegeben.



Elephas primigenius. Vordertheil des Schädels mit Stosszähnen. Aus der Lippe. Berliner Mas. für Naturkunde.



Bhinoceros antiquitatis Barn tichorhinus anet, Reconstruction. Nach Brand, Tichorhine Nashörner.

Bison priscus, dessen schönste und grösste Vertreter aus dem hohen Norden stammen.

V. Nur scheinbar tropisch oder subtropisch sind die grossen Raubthiere, deren Verbreitung nicht durch das Klima, sondern durch das Vorkommen und die Reichlichkeit ihrer Beute bedingt war:

Höhlenlöwe<sup>1</sup> (Felis spelaea). (Die Annahme, dass der grosse quartäre

<sup>1</sup> Uber Felis les vergl. Schnöden, Juhrb. L.A. f. 1897, 20.

Löwe mit dem lebenden ident sei, widerlegt sich sehon durch die grüssere — mehr als das Doppelte wie Felis les str. — betragende Breite des Jochbogens; übrigens werden auch die Löwen der Gegenwart allgemein als besondere Varietäten — Berberlöwe, nubischer, persischer, Guzerat-Löwe etc. — unterschieden.

Hühlenhyäne (H. crocuta var. spelaea) 1 und wahrscheinlich auch der Tiger. Bemerkenswerth ist auch das Vorkommen eines echten Büffels

Bos [Buffelus] Pallasi BAER bei Danzig.2

Rhinoceros (Alelodus) hundsheimiensis Toulla, ein in Österreich heimischer naher Verwandter des zweihörnigen Sumatra-Nashornes.

Wirklich tropisch ist nur Hippopotamus major (eine ältere Mutation des lebenden afrikanischen Flusspferdes, das jedoch auf den Westen und Südwesten Europas beschränkt war und nur praeglacial bekannt ist), sowie vielleicht das eben erwähnte Nasborn.

Ausgestorben sind — abgesehen von den grossen schon genannten Elephanten und Hufthieren — nur wenige Typen:

Ursus spelaeus Blumens, und sein seltener Begleiter U. priscus Cuv. Cervus (Dama oder Meaaceros) hibernicus.3

Elasmotherium und Elephas antianus.

Trogontherium.

Auf einer Karte hat B. Dawkins das Incinandergreifen der fünf verschiedenen Bestandtheile der eoropäischen Quartärfanna veranschaolicht. (Quart. Journ. 28, 1872, S. 436.)

Die Abstammung der verschiederen Elemente der Quartärfanna verreist auf das siddibe oder mediterenne Europa (Uruss gebaues, Liwe und Hyñne in Nord-afrika), auf Südrussland (Elacmotherium) und das nördliche Asien (Bison, Rhino-ceros und Elephanten). Allerdings wird die Wichtigkeit dieses letzteren Elementes mesti überschaft. \* Fur die Eisztei selbat ist im Hinblick auf die Ausbreitung der Wassermassen in Russland eine von Asien nach Europa ziehende Einwanderung ausgeschlossen.

Eine Liste der bezeichnendsten Säogethiergattongen des Quartärs gieht Forsyrm-Majon: Table of contemporary Deposits with their characteristic Genera of Mammolia. Geol. Mag. 1899, 62,

Einige kurze Bemerkungen über die Quartärfauna mögen hier folgen:

Per hochnordische Moschasechse lebte schon zur Glaciatzeit neben dem grönlindisiehen Ren, wie ouch heote im hohen Norden (Daxrs) und verbreitete sich zor Qoartärzeit aus dem nordwest-1 Die zesieckte von der Höhlenhväne kanm verschiedene Form kanzzeichnot ietzt das tronische

und das sädliche Afrika und wird in Nordafrika von der gestreiften Hyäne vertreten, die fossil nur selten (Frankreich) vorkommt. \* Bos Fullasi Baze wird von Rötimkten als eine Zwergform des pleistocnenen indischen Boe

palarindicus Falc, hetrachtet und darf nicht mit Oribos verwechselt werden.

2 Die meisten Funde sind in Irland gemacht worden, S. Walland, On the occurrence of

Megacevos hibrenicus in Ireland. Geol. Mag. 1881, 354. — Eine popoläre Dorstellung der Riesenhirschvorkommnisse gicht Milaus: British Deer and their horns. London 1897. (S. G. M. 1898, 183.)

<sup>\*</sup> Vergl. auch Scharr, On the Origin of the Eoropean Fanna, ref. in Geol. Mag. 1897, 420 and Saturus, Cher die Sängethiere der Steppen des nordöstlichen Kauksens in Mitthell, des Kaokas. Musenus, herangeg, von G. Kaung, Bd. J. Lift. 4. 1901. Tülis.



lieben Amerika (Eschholz Bay) drach Silniem (a. B. Ljuchaw-Insul), Deutschland und England his mach Salffranterlot. — E Econz., Bur Machanchen im 10 Hilbrain Sheliener, A. dettesh, Gest. (de. 1874, 600. (Vorknomen cines juta im geologischen Museum im Breulan aufbewahrten Schadels, der wahrechielide am Kanderberg zimmt in samerleim ind Jahran am Obernskinsten on Germit und Oriverität. By plank vorhanden). — Sraccassay, Vorknomen der Machanchen im dilbraiden Werenchetter wick im Standerberg zimmt in Gest. 1889, 700 (in dem naterna Partien des 13-15) im nichtjern alten Wierzeinstein nabem Diphar prinsjonius, Rhinceron Gebrehbau. Cerras displant, Dians 
der Martin der Standerberg zimmt. Diphar prinsjonius, Rhinceron Gebrehbau. Cerras displant, Dians 
der Gesteller der Standerberg zim der Standerberg der S

Bighots tropasheri i stammt meh Poussu van dem plieseanen El. meridionalis ab and its sintensitis der Abne von El. principation. Poussu, Dher Bighots tropasheri und Richarces Merchine von Richart, Z. destehd. Geol. Gen. 1887, 783. Braxon, Z. destehd. Geol. Gen. 1888, 462. — Mangraphis der Elphens ondpasse führerden Traverien Thürigen, Allali, Lop-Acad, 1922. — Lawe, Gischlichte der Mammatfande, Zürich 1892, R. Leonana n. W. Vouz, Fler einen rolchen Fund femilier Elphantpatters in Oberechbeiter. Z., destehd, Geol. 1895.

Das Wildpford, das die häufigsten Reste der Quartifranna von Südeuropa bis nach Nordiblirine gliefert hat, zerfel sehon damals in mehrer Rassen; scharf geschieden sind eine sehwere sehnalstirzine, weiter verbreitete Rasse und eine leichte (warmblütige) Form, die enob britstirzinger war als der Araber und den einerlichen Ban der Gliedmassen mit ihm theilte (Renthierstation von Schussenried in Schwaben).

Die Demestication des Pferder reicht weit in die prashisterische Quartizenit unreick. Dass die eigentliche Pferdezucht in Asien ülteren Datum ist als in Europa, lisset sich kanm bezweifeln, ebemowenig dass unner Ersthiell Pferde aus Asien durch wandernde Tülker sowie durch den Händelsverkahr erhalten hat; aber es lässt sich andererzeits such nicht verkennen, dass gewisse Pferderassen in Europa selbei ther Helmut haben (Kumanso).

Von den beiden Wildstieren, Bos primigenius dem Uratier und Bison prizeus dem Urwient it der lettere vornehnlich ein altquartiers Thier. Wenn auch beide gelegentlich in der Mitte der Quartirschichten zusammen vorkamen, so sit doch der Bison vornehmlich der älteren, eirempolar in Nordasien eutwicktlem Thierwelt zuzuweisen und von dem später differenzirten Waldwisent Bison erwonnen vernehnlichen.

Die in Nensibirien gefundenen Prachtexemplare von Bison priscus sind hierbit ebenso ein Beweis, wis die weite Verbreitung der Art in Ungarn, Ostasien und das weite Vordringen nah vervandter Formen nach Nordamerika; (stakt doch Bison americanus der europalischen Quartaform näher als diese dem Bison europarus).

Bes prinsipenies ist entsprechend seinem Ursprung! Im Gegensatz hierza die Waklform der renkanigten Gegenden, deren Verbreitung während der Kinselt im Sinden, in Italien und Södfrankrich lag, deren Felhen in Ostolitzien und Nordamerias besonders zu betonen ist. Erst mech der Einzelt erfolgte des Vordrüggen des Bes prinsipenien nach Norden und im Zanammenhang hiermit die Rassenhildung (Proutous-Rasse der Bouceceit, Haurrich).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den plionenen Siwalik-Schichten Ostindiens mit Bos planifrons Lyn., aculifrons Lyn. and platyrhinus Lyn.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nur aus den Altniböhlen sind Reste bekonnt. Über das Vorkommen in Skandinavien vorgl. Hotar, Geol. För. Förb, Bd. 10, p. 467.
Farm. Lethna cemenorie.
2

Das einzeitliche Reu Raugier genoalunieus Guzz. (Ritdorfer Sand, nordestdeutscher Wiesenkalk, Höllen) entspricht in seinem starken, aber venig verzweigten Gewih und der geringeren Körpergrisse dem Tundrenren Gröhlands und des arktischen Amerika. Abweichend hierron ist als Varietät oder Rasse das lappländischen Waldren, das Woodland-carbon (Raugier tamadu L.) Vordamerikas durch bedeutendere Körpergrösse und kleineres, aber schr stark verzweigtes Geweih gekennzeichnet.

Do in der portificialien "Berthierzeit" (In Nichteins-Phase, etcu der Lemmingreit Neumonentsprechent a. p. 30. his un den Norterund der Alpsu und Pyrranien verhreitette. Ber entsprech den Rossifier tormules und mit moch zu Cisser Zeit in Dettarbhind, bis in das XII, Jahrhamett in Schettlund (Citabus) grückt balen. Piere den grieffallscher fein vergl. Davas, Sitz, Ber, Gen. antert. Franche Berlin 1884, S. 40. (Desprechung einer von F. Fatzen bei Richter gefundenen Stange), G. Strecensas, Vertreitung des Rendhines, Z. deteits, Gen. E180, S. 128 and J. Jerrsen, Jahreprerus, gept. L.A. für 1897 p. 25. Eine Zesammentellung der allen zahlreichen (6) in Nordmerfelt bleechen Bernthier-Artur (Field Columbia Mar. Zeol. Ser, Vol. II. Mannale of Nametre. Chieseper 1901, p. 30) inst erknunes, dass Rossifer ordine Guar, das Weedland-earlion mit R. terenden I., R. ordines hare Int. R. gerodonicus bleet int.

# Die circumpolare Thierwelt.

#### F. FRECH.

Die Entwickelung einer eirem polaren, den Bedingungen der Winterkille angepassten Säugethierwelt (siehe die Karto füllt in die zwiet Häffle der Pliceanzeit, als sich gleichzeitig mit dem Nachlassen der Eruptivthätigkeit die Pole mit einer Eisdecke zu überziehen begannen. Die Charakterfonnen der eireumpolaren Region sind die Raubthiere, Nager und Vögel mit weissem Winterkleide, ausserdem sind hier heimisch der Moschaucha, das Benthier und die Lemminge, die durch starken Wollpeit geschütten ausgestorhenen Riesenformen Mammut, Knochennashorn und Wisent, endlich der Eisbär und die zahlreichen arktischen Scesäagettiere und Sverögel.

Die Verbreitungsgrenze dieser kälteliebenden Thiergesellschaft selwankt mit dem Wechsel der Hinausischer Zonen. Während des Pitosean dürfte die Heinaus der continentalen Kültethiere im hochartkischen Sibirien und Nordamerika zu suchen sein, d. b. im Gebieten, über deren jüngste tertiäre Vergangenbeit so gut wie nichts hekannt ist.\* Die Umzgänglichkeit und die Bedeckung mit Landesi sti ein ebenso grosses Hindernis für die genauere Erforschung wie die Unnöglichkeit, bei den loss gedundenen sibirischen Knocheuresten das Alter (Tertiär, Alt- oder Jung-Quartär?) exact festrastellen.\*

Dass die Külteformen nicht im Mittekeurosa entstanden, sondern von Norden

her eingewandert sind, beweist am besten die Faunenmengung, wie sie z. B. das Forest-bed von Cromer aufweist: Hier liegen nordische Eindringlinge wie Maumut,

1 Welche, wie die noderne Zodozie allegneis anerkenst, die Politrygionen von Asien and

<sup>-</sup> weiche, wie die moderne Zousepe ausgemein anerkennit, die Pourtregionen von Anen auch Amerika, nowie Island umfasst. Vergl. n. a. Litekker, die gegeruphische und geologische Entwickellung der Säugethiere. Autoris. Übers. v. G. Siener. 8° Jenn 1897. Ref. N. J. 1899, II p. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ein Mastodon topircoites ist nus dem mittleren Westsibirien (Gegend von Omsk) bekannt.
<sup>3</sup> Wie es scheint, sind diese Gedanken zoerst in etwas anderer Form von Al. Baasur ausgesprochen worden. Vergl. Tausas-sai, 1c. p. 465.



Server Lines

Höhlenhyäne, Höhlenhär und Vielfrass nehen der ursprünglichen Pliocaenfauna des wärmeren mitteleuropäischen Klimas: dem Hippopotamus, dem Hephas meridiomalis, Rhinoercos etruseus und dem Säbeltiger (Machaerodus). Immerhin finden sich die eigentlichen hocharktischen Külteformen auch hier erst in den oheren Schichten.

Das Alber des Forest-heids von Cromer kann jedenfalls nicht ohne weiteres als tertiär bestimmt werden. Algeseche von der Mengung der auf verschiedenes Klinas hindeutenden Süngethiere ist dus Auftreten der typischen Quartärmollusien Belgrundin unschlieden hinnings für jingnere Altersetlelung besechensel. Noch mehr sind die Pflanzen unseres hentigen Waldklimas hierfür beweisend: Albes peteindas, Proca exekas, Fines silventis und montann, Tauss becords und Nymphoca alba. Wenn sehon im Allgemeinen den jüngeren Formen bei der Altersbestimmung gröseres Gewicht beinzlegen ist als dem Überlehen der fälteres, bei stid dies heit klimatischen Gegenstätzen; in besonderen Masse der Fall: Der Beginn des Quartärs entspricht nach der vertretenen Auffansung dem Herannahen der Vereisung, d. b. dem ersten Erscheinen von Formen des horzelen oler kaltgemässigten Klinas in den his dahi durch värmeres Klinas ackennzeichneten Gegenden.

Wikrend der verschiedenen Phasen der Eiszeit befand sich die arktische Thiergeselbschaft auf der Wanderung, die sich säudsürst bis an den Nordrand der Karpathen, Alpen (s. u.) und Pyrenien ausdehnte. Die eigentliche arktische Klimazone mit den rein möfflichen Hieren reichte his zu einer Linie östlich der Themes. Eine zweite Zone, in der nördliche und sötliche Thiere zusammenlebten, erstreckte sich his an den Rand der alspinne Gebirge. <sup>1</sup> Die nördliche Gernen dieser zweiten Klimazone rückt in dem Masse wie die Temperatur wärmer wird, nordwürts und erreicht schließlich die Ostace.

Denjenigen Zeitabschnitt, in dem die klimatischen Verhältnisse Europas den gegenwärtigen entsprachen, hezeichnet man nach ziemlich allgemeiner Übereinstimmung<sup>9</sup> als Altquartär und zieht damit die obere Grenze des Tertiär.

Die zeitliche Gliederung der quartären Säugethierfauna.

Trotz des ausgeprügten Wechsels im Klima ist die zeitliche Gliederung der Quartärfauna nicht sonderlich scharf<sup>3</sup>.

I. Die altquartäre Thiervell, welche sich in Frankreich (Charenle) zusammen mit Steingeräthen des Typus von La Chelle und Moustier findet, ist durch Etephas antiquuss, Rhinoceros Mercki und Hippopotauns gekennzeichnet (n. Haris). Der Rückschluss auf ein etwas wärmeres praeglaciales Klima wird durch das Fehlen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die weilhnurigen Elephanten und Rhinoceresse sowie Vielfrase und Ren drangen bie Südfrankreich vor.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> In der französischen Litteratur und ansserdem noch ganz vereinzelt wird die erste Phase der Vereisung als "Pliecène" bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wenn anch zuweilen die Reihnenfege der Elephantenspecien 1. Einfens merdikonstis (Oberplenean), 2. E. ontiquas mit seinen zum Theil zuvergäufen Nebenformen, 5. E. trogondherit (Zwischenform von 1. und 4.), 4. E. prinisprains zun beebachten ist (Pounca), 30 liegen doch z. B. in Oberschleiten 3. und 4. auf prinisprains generatuts in den finviatilien, von nordischer Beimengung freier Stanlen von Peterdorf bei Gleivitz sesammen (W. Voza and R. Luvousun).

der circumpolaren Thicre unterstützt und das Vorkommen von Pferd, Urrind und Edelhirsch nicht widerlegt.

In den Mosbacher Sanden i sind die erwähnten Dickhäuter für die altquartüre Thierwelt bezeichnend, sowie ferner:

Rhinoceros etruscus, FALC. (S.)

Trogontherium, ein grosser, dem Biber nahestebender Nager.

Cervus (Alces) latifrons Johns. (S.)

Bison priscus. Cervus capreolus (S.) und elaphus, (S.)

Felis spelaea, Ursus spelaeus und Hyaena spelaea.

Elephas trogontherii ist selten, El. primigenius noch sehr spärlich vertreten.

Dieselbe Fauna findet sich in den Sanden von Mauer bei Heidelberg und den Schuttern von Süssenhorn bei Weimar (Eliphas trogotherit, prinsiegmies und meridionalis Next, Equius sussenbornensis WUEST und Lephobas sp.). Die Kalktuffe von Tanbach bei Weimar (mit E. aufsiquas, Rish, Merck? und menchlichen Resten) könnten etwas jünger sein als die Mosbacher Sande. Andererseits steht auch das Forest-bed von Crouner – tucts einzelnen noch vorhandener Plücaenformen (E. meridionalis, Equius Stenois, Macharrentus) — im Alter den Mosbacher Sanden nüber als dem Plücaenn des Arnathales

II. Die eigentliche Eiszeit, deren Dauer sowohl die praeglaciale wie die postglaciale Phase übertraf, umschloss als Charakterthiere die circumpolaren Külteformen (II. s. oben) sowie die heutigen Bewohner der Hoebgebirge (II).

Die mannigfaltige Fauna der Rindorfer Sande (deren Ausbestung jetzt im Wesentlichen anfgehört hat), ist von Daurs mannmengestallt worden (in Bursuper n. Dause Geol. Beschreibung der Umgegend von Berlin 1885, p. 66) und enthält hesonders Hufthiere, als Seltenheit Höhlenhär und Hyüne. Die reiche Fanna der Knechenhöhlen Mittelenropas und Englande gebört zwar dem eisfreien

Golste an, dürfte aber im Wessellichen gleich alt mit der Kieseit sein. Der Typen der Bereisbilden (Urfern spelmen) ih im weitente werheitet; jederte gebören vor allen die Keschenansamlungen des frünktichs-skwälnichen Kalkgehörge (Höhlefeld, Charlottenköld, Nagenderfer auf Gülanrenther Illehe mit den practivellen Schäden den Effendlewen, im Herze die Baumassen am Herzensschälte, die Richerbilde hel Regenshurg, Baharrächle im Westfalen und die zahlreichen Höhlen des polnischen Mittigknippes.

H. Schrößers, Revisien der Mesbacher Sängethierfauna, Jahrb. v. Verein f. Naturkunde 51,
 1898, р. 211 ff., Ref. N. J. 1900 II. p. 456.
 Beide Arten sind sonst in Dentschland seltan; Rhin. Mercki findet sich z. B. bei Söllingen.

E. aufspun n. a., bei Wittgendorf in Schlesien. Dier des Schotter von Stasenborn vergl. E. Weser. Piloseon und das allester Picistexen Häringens (Abhand. Starff. Ges. Hall 2) Startt. 1901, Jul. 20, p. 48 und 103. Die auch bei Staumborn verfommenden Methacher Arten sind oben im (63) beseichent. And die Verschiehenki von Tautach und Staumborn deutst das verngeliche stelleren Verfommen des Mammatt und IB. aufspielleit in a ersteren Funderte in. Perur sind die Tainschert, von Pohlig mit wert Namen belgere Biesenkfreche von Cerus Intilipos verrechieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E. FRAAR, Z. dentsch. Geol. Ges. 1893, p. 10.

#### Texttafel X.

#### Rhinocerotiden des Quartars.

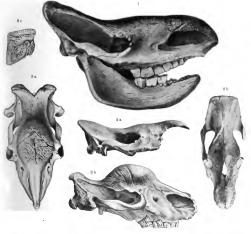

1.2 Richinectore (Controllance) antiqualità Bicavas, (: Heleckinia Civ.) A Anguyenchoma Examplar mix vollataing veriandariere Scholarea (Quartinativa Controllance) (Sondrigh in Bronarea Massem.) pant Grösse. 2 Dengi, jüngeren Exemplar mit tilere Schelderund, die mit dem Nassabain nicht verwachen war med deshih sich geställte int (: Richine, Fepork, aucht, Bassada, Copin nach N. Pericov. Dir richigi Desting dieses abweitend geställte int (: Richine, Stehne werder von II. Sondrien gegen (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).
Radina Stehne werder von II. Sondrien gegen (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).
Radina Stehne werder von II. Sondrien gegen (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).
Radina Stehne werder von II. Sondrien gegen (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).
Radina Stehne werder von II. Sondrien (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).
Radina Stehne werder von II. Sondrien (XX. Jahri, d. pressa geolog, Jandinatati f. 1995, p. 269).



Quartare

a Elephas anti-

t Elepho

p Elephas prim Mammut. Al

t und μ sta (Oberschlesien)

a, t, p s
Neu abgebildete
d. deutse
Zusam



### (I—XII.

lephanten.

s Falc, Altquartar, Wittgendori



rogantherii Pont., em Vola.



en von Petersdorf bei Gleiwitz nnterquartären Sanden (ohne norlischse Material), ntlich im Breslauer Museum.

lischee Material).
ntlich im Breetaner Mussum,
iginalstücke von W. Votz (Zeitschr.
geolog. Gee. 1897 p. 193 ff.)
gestellt vom Heransgeher.

III. In der postglacialen Entwickelung Mitteleuropas glaubt Nehring i drei Abschnitte unterscheiden zu können:

- 3. Jüngste Phase des Eichhörnchen oder der Waldfauna.
- Phase des Pferdespringers (Alactaga) oder der Steppenfauna (Pferdespringerzeit); daneben Waldwuchs und Waldfauna in den regelmässig überschwemmten Thälern der grossen Flüsse.
- Älteste Phase der Lemminge oder der Tundren (Lemmingszeit, Übergang zur Eiszeit), noch mit Mammut und Knochen-Nashorn; Culturstätten des Menschen bei Schussenried, am Schweizerbild und am Kessler Loch bei Thayingen.

Die Heimat des grossen, in den Lössablagerungen verbreiteten Pferdespringers (Alactoga saliens) lag nach neueren Untersuchungen in Südrussland; die Art besitzt in Westsibirien nur eine ganz be-



Der Gypsbruch von Thiede in Braunschweig. Aus Nessexu, Steppen und Tundren p. 153.

schränkte Verbreitung und wird in anderen Gehicten (Hecharmenien, Centralasien etc.) durch verschiadene Species vertreten.

Dus bekannteste der von Neusius orfornikens vorkenninne der Pferdespringerzeit bilden die nis Lies erfüllen Bilden und Spitze des Oppses von Tieles and Westere gel im Branzen bes eiglichen Hirt finden sich zusammen mit Abretage die Reste der Saign-Austiope, der Wildparies, Wildesie, Sopponnurendliker, des Giblichen Suppennurend (Diepenhylen erforens), Pferdamen (Liegenspranisten), der Saign-Austiope, der Wildparies, der Wildpa

österreichischen Waldviartel, bei Nussdorf unfern Wien u. s. w.

Die durch Untersuchung der Säugethierreste gesicherte Annahme einer post-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Steppen und Tandren p. 225. Statt "Periode" dürste dem ablichen Sprachgebrauch entsprachend eher die Bezeichnung Phase eingeführt werden. Das gesammte Quartär entspricht z. B. einer geologischen Periode.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Alactaga saliene Gerra, jaculus auct. Vergl. Saturin, Mitth. des Kaukas. Museums I, 4. Tiffie. 1901, p. 151.

glacialen Steppenzeit in der Mitte von Enropa beansprucht noch weitere geographische Bedeutung: Auch in Norwegen und in den Alpen ist

 eine wärmere oder trockenere Phase als numittelbarer Abschluss der Haupteiszeit nachgewiesen; dieser Erwärmung folgte

 eine nochmalige Ahküldung hezw, ein geringes Wachsen der Gletscher als Übergang zur Gegenwart,

In den Nordalpen folgt nach Penck der letzten Eiszeit ("Würm-Eiszeit"), in

welcher die Gletseher in das Vorland der Alpen hinaustrateu: 2. eine wärmere Phase, in der auch die alpinen Längsthäler grossentheils eisfrei wurden (Achen- besser Achenseeschwankung). Einer nochmaligen, wenn-

gleich weniger starken Abkühlung entsprach dann 3. die Ausfüllung des alpinen Innthales mit einem Eisstrom (Stadium der alpinen Thalgletseher Kerker = "Bühlvorstoss" Penck).

lu Norwegen beobachtete Виби<br/>оне nach der Phase der Cardien- und Ostreenschichten (mit 4°—7° C. Jahresmittel):

 Eine der nordenglischen entsprechende Molluskenfauna (Tapesnud Isocardienschichten), währeud deren Absatz eine mittlere Jahreswärme von 8-9°C. herschte¹. Dieser Zeit entsprieht die subboreale Trockenperiode (cf. p. 3).

3. Daranf folgt eine ernente Erniedrigung der Temperatur und im Kristinia-Fjord das Auftreten der heutigen Norbesefaum, wede einen Jahresnüttel von 6-7° C. entsprücht. Der Steppen- (Pferdespringer) Plass Mitteleuropas entspricht also die Achensee-Schwankung der Nordalpen und das Auftreten der Pauna eines wärmeren nordenglischen Meeres<sup>3</sup> an der Küste Norwegens.

Die Verbreitung der einzelnen Thierformen innerhalb des Circumpolargebietes.

#### a) Mittelmeergebiet.

Über die Verbreitung der quartiiren Thierwelt im Bereich der Circumpolarregion und der angrenzenden Gebiete sei Folgendes hervorgehoben;

Im Saönegebiet bilden die Mergel und Sande von Chalon St. Conneteine Parallebildung des Forest-heck und der Moshaeber Sande, und werden unserre Auffassung entsprechend als ältestes Quartiar angesehen. Besonders wichtig ist die Auflagerung dieser Zone auf dem typischen Oberplücenen, d. h. den Sanden von Chagny, welche die Fanna des Val d'Armo! enhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine grosse Zahl, fast die Hälfte aller (293) beobachteten Species gehört der lasitunischen (portagiesischen) Fuuna an. Vergl. die Texttafeln V u. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> F. Delavous u. Cu, Dépeur, Terrains tertiaires de la Bresse et leurs gites de Lignite, (Aus Étade des gites minéranx de la France, Paris, Ministère des travaux publics 1883—1891, Ref. N. J. 1897, I, p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> U. a. mit Uraus arvernensis, Hymna cf. Perrieri, Machaerodus ermatidens, Mastodon arcremensis, Borsoni, Elephus meridionalis, Tapirus arvernensis, Rhinoc, cf. etruscus, Bos (Leptobos) elatus, Equus Stenonis.

Auf das vorangehende typiselte Pliocaen deutet in den Sanden von Chalon St. Cosme nur *Equus Stenonis* hin. Quartärformen sind:

Cercus eurgeeros, Bos sp. (aff. Bison priscus), Trogoutherium Cavieri und die Mollusken der Sande: Succinea putris, oblonga, Valeada inflata, piscinalis, contorta. Helic plebcia; ?arbustorum, Bithynia labiata, Linnacus palustris u. a., Planorbis morginatus, robundatus, spirorbis, Corbicula sp. Vergl. Taf. 1.

Die Schichten von St. Cosme schliessen sich auch stratigraphisch viel näher dem zweifellosen Quartär als dem Pliocaen an.

Die ebenfalls noch dem Altquuttir nærtrechnende Fanna des Ribinocres Mercki Karp und der im SW. verbreitete Elephas con Indiquas Falt. Commt zusammen mit geschlagenen Feuersteinen vom Monstier-Typus vor, deren menschlicher Ursprung sicher ist. Ausserdem finden sich Plend, Widshehwein, Eeldlirsch, Cerma vergreezer Höhlenhyäne und Bissa prisen!. Eine ganz ühnliche Zusammenstellung, Binisocress Merck, Höhlenhir, Stacheischwein, Pferd, Edelhirsch, Biber und Murnalthier findet sich in den Hochpyrenien bei Montsaurés: auf wärmeres Klima deutet insbesondere das Vorkommen von Affen (Minesca) und der gesetriften Hyline'.

Nach dieser immer noch auf gemässigtes Klima deutenden Thierwelt ist endlich in den Sanden des Rböne- und Saönethales die eigentliche Eiszeit-Thierwelt mit Elephas primigenius, Rhinoceros autiquitatis, Ren, Rothhirsch, Wildschwein und Wildsferd bekannt.

Der Gebängelehn lieferte neben den genannten noch weitere Kälteformen wie Arctomys primigenio und Bison priscus, daneben allerdings selom Bos primigratius. Der Höhenlöss mit dem Mammit, Etgelas tropoutkerit, dem Höhlenhären, Riesenbirsch, Bos primigenius und Wildselwein entspricht dann endlich dem Beginne der Rückkehr des genänsigten Klümen.

Am Fuss der Pyrenäen (Bagnère de Bigorre) finden sich nach E. Harlé in den jüngeren Quartärschichten (der eigentlichen Eiszeit);

Steinbock, Ziege, Saiga-Antilope, Gemes, Elch, Ree, Reb, Edelhirsch, Riesenbirsch und Cerrus
Larteit (sebr ähelich dem Dambirsch), Reh, Mormethier, Ziesel, Hyorna spelaca, Ursus spelacus,
Rhinoceros andriguitatis und Mammat, Panther, Lechs end Felis spelaca.

Die G em se hat zur Quartärzeit fast ganz Frankreich bewohnt und zwar war es die Rasse der Pyrenäen, die sich von der alpinen durch parallele (nicht divergirende) Stellung der Krickeln unterscheidet.

Aus der Quartärfauna Spaniens ist ehenfalls das Vorkoumen des afrikanischen Panthers (s. oben) hervorzuhehen, während der Serval sogar bis Frankreich und England vordrang.

Die vollkommene Gleichartigkeit der quartären Faunen weist darauf hin, dass Eugland erst nach dem Rückzug des Eises den Zusammenhang mit dem Continent verlor. Wenn eine oder die andere englische Thierform — wie Lycuon auglicus

Defense, Compt. reed. 1892, p 328.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ach die mittelphistosenen Berechen von Montonnie mit Ribineeren Rereit, Ber. Lachs, Henn, Zichliere, Beh end Blue deuten web miter und sitteren Quartit. Vergl. Hand, Childrech des platenblegie questraniere des Cellections de Toulouse. Bell de la soc. Chint. ant. de Teolouse Del. 22. 1898, 1899, Ref. N. J. 1902, II, p. 143. Die Flusswohtert von Tüllings (Cherreite, and deem M. Bernz Et. meridionalis, printipenius und antiquus sonde Hippopotamus bestimmte, scheinen gemischen Urreparage us sein.

Lyb. aus einer Höhle von Glamorganshire — in Europa sonst unbekauut ist, so weist ihr Vorkommen nicht auf insulare Abgeschlossenheit, sondern vielmehr auf altweltliche Thierwanderungen hin: Der südafrikanische Hyänenhund (Lycaon pictus) ist der einzige lebende Verwandte des quartären englischen Raubhines.

Die in Italien nachgewissenen Kälteforn en 'n sind fast durchweg mit lebenden Alp en thieren islent: Gema, Steinbook, Schnechaus, Murmethlier und Schnecmas drangen bis Toscans vor. Grosse löwenartige Katzen deuten auf den Stellen hin, während die eigentlich eirzunpaleren Thiere mit wenigen Ausnahmen die Alpen nicht überschritten haben. Der Vielfrass ist an der Adria, das Mammut in weiter Verbreitung auch in Italien anchgewissen. Der Ausgangspunkt des Elphas aufspase (der auf Malta und Steilien verschiedene Rassen bildet), ist wohl im Mediterrangsbeiter zu suchen. Ebenso kann das Vorkonnen des grossen Hippepolaums, der Höhlenbijkase, des Böhlenbiren und des Bas prinsipaines in der Umgegend von Rom nicht befreunden, während das Felden des Bison auf die nordische Heimat dieses Thieres hinweist und der Riesenbirsch einen der wenigen nordischen Einwanderer darstellt.

Dass auf Malta grosse Landsüngethiere (Etephas antiques und Hypopodensus) Zevergrassen hilden, während die langheibigen Landschildkrüten zu Biesengrösse heranwachsen, entspricht einem allgemeinen Gesetz: Auch die lehenden Rassen des aufdischen Edelbirsches und Dambirsches erreichen nur die Grösse einen normalen Dambirsches bewei, eines Rehs, während die bundertjährigen Angebörigen der Gattung Testudo auf den vom Daseinskaupfe weitiger behelligten Inseln (Galapagos und Sevchellen) zu riesiger Grösse heranwachsen.

Quartüre Süngethiere sind aus dem Bereiche der Balkanhalbinsel bisher kaun beschrieben. In bliergeographischer Himicht ist das Überlehen des Löwen bis in historische Zeit und eine aus der mykenischen Bronceperiode stammende Darstellung des Bas prinipationis von Interesses: Auf dem Goldhecher von Vaphlos sind in Hautreilef die verschiedenen Vorgänge des Fanges, der Feuselung und der endgiltigen Zahnung der Wülrinder in lebensvoller Weise dargestellt.

Noch spärlichere Nachrichten liegen aus Vordersaien vor. Die in den Höhlen des Liha no mit Meuschenresten maammen gefundenen Süngethiere weisen zusa nicht auf eine Vergletscherung, wohl aber auf das Vorhandensein einer Waldfaum mit Himo prisess Box. Geruse einplass. C. dama conf. neusgabnisme, während eigentliche Kälteformen bier gänzlich fehlen. Rambdliere, Zürgen, Wildschweine entsprechen der bestitzen vordersaänischer Paum.

#### b) Ungarische und sarmatische Ebene.

Die quartären Säugethiere der ungarischen Ehene zeigen weitgehende Ühereinstimmung mit denen des angrenzenden Mitteleuropas, trotzdem die Vereisung auf die höchsten Theile der Karpathen (Hohe Tatra, Hunyader und Fogarascher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colombia-Höhle, Insel Palmaria bei Spezia n. Resaltz, vergl. N. J. 1898, I, p. 465.
<sup>2</sup> E. melitenzia und mnoiodrimusia wird in den Grotten bei Palermo von einem kleinen Hippopotamus (H. Pentlandi) begeliete.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> K. v. Farven, Abbandi, naturf. Ges. v. Halle 1893, p. 42. Das Verkommen von Rhimoceros tichorhimus wird von O. Frans angegeben.

Comitat) beschränkt war und die klimatischen Verhältnisse somit ebenfalls wesentlich abwichen. Wahrscheinlich war die Temperatur niedriger und der Steppencharakter des Landes noch ausgeprägter als heute; hierauf würde vor allem das Fehlen des Renthiers und des Moschusochsen hinweisen, die heide nur im Norden des Landes in der Lipowetzer Höhle (Liptauer Comitat) gefunden worden sind. Ob echte Steppenthiere - wie Arctomys bobac in Siehenbürgen und die Saiga-Antilope in Ungarn - zur Eiszeit oder nach derselben lehten, ist schwerer zu entscheiden.

Dafür, dass nehen der Steppe des Alföld in den grossen Flussthälern reich-

liche Waldvegetation vorhanden war, spricht die Häufigkeit des Mammuts<sup>1</sup>, des wollhaarigen Rhinoceros, des Bison priscus und der Hirsche; Cervus elaphus, der Riesenhirsch und der Elch (Texttaf, IX Fig. 4) kamen in wahren Riesenexemplaren vor. Andererseits deutet die Seltenheit des Urrinds auf klimatische Verschiedenheiten von Ungarn und Mittelcuropa hin.

Die aus dem gewaltigen Gehiete der sarmatischen Ehene vorliegenden Nachrichten sind nicht allzu zahlreich. Die im Kalkstein des polnischen Mittelgebirges hei Kielce, Jerzmanowice , Kozarnia und Zbojecka (letzere u. a. mit Felis spelaea) gemachten Höhlenfunde sind die der echten Bärenhöhlen. Ein durchhohrter, offenbar als Halsschmuck getragener Canin des Höhlenhären und das Vorkommen eines nalaeolithischen Steinmessers in der aus Bürenknochen hestehenden Kalkhreccie weisen auf das gleichzeitige Vorhandensein des Menschen hin. Das noch spärliche Vorkommen der Lemminge (Muodes torquatus in der Kozarniahöhle, M. obensis hei Jerzmanowice) deuten auf die Zeit der Lemminge und Pferdespringer hin (I) s. ohen.

In Russland ist das Mammut aus praeglacialen Süsswasserschichten der Umgegend von Moskau bekannt, we ein ganzes Skelett in stehender Lage anf-



Canin des Höhlenbären mit durchlöcherter Wurzei, Wahrscheinlich nm den Hals getragen, %, Kozarnia-Höhle. N. F. RÖMER. Palaeontograph. Bd. 29, T. 25, F. 7.

gefunden wurde. Die mit dem Mammut vorkommenden Pflanzenreste entsprechen der heutigen Moskauer Flora mit Ausnahme der jetzt selten gewordenen Quercus

Im Süden Russlands ist wohl die Heimat des gewaltigen Elasmotherium zu suchen, das sich von hier weit nach Westen (his zum Rhein) und Norden ver-1 Seitener ist Elephas antiquus. Vorstehende Angahen beruhen auf freundlichen Mittheilungen L. v. Locar's und einer Besichtigung der ungarischen geologischen Reichsanetalt und des National-

pedunculata und Acer platanoides.

musenma in Pest. Neben den zahlreichen Resten der Hirsche nnd des Bison priscus sah ich nur einen einzigen.

Schadel des Bos primigenius im ungarischen Nationalmuseum. 5 FERD, ROEMZR, Palacontogr, 1883

breistet. Zussmmen mit Elausotherium fanden sich bei Lutschka an der Wolg an (in der Nordecke des Gouvernennt Astra chan 3) Biona grinsen, Singa tutariene, Singa tutariene, Singa tutariene, Singa tutariene, Singa tutariene tutatis und ein grosser Feilein vom Tigergrösse, Weitere Reste des Elausotherium sind von Stannara, Saratow, Penss, Charkow, Wolhynien und aus dem Dongebiet bekannt.

#### c) Nördliches und centrales Asien.

Die Quartärfauna des nördlichen Theiles von Centralasien zeigt — abgesehen von dem Fehlen des Höhlenbiren, des Moschusochsen und des Etasmoherinu — veine wesentlichen Verschiedenheiten von Mitteleuropa. Nördlich von Peking (hei Saun-cho-fu) sind n. Gatun die folgenden Arten gefunden worden:

Elephas. Rhinoceros antiquitatis.

Equus caballus.

Bos primigenius. Cervus canadensis var.

Die Thierwelt der Altaihöhlen entspricht durchaus den europäischen Hyänenhöhlen:

Hyaena spelaca. Cervus (Mogaceros) hibernicus.
Felis tigris. Alece palmatus.
Felis nucia. Bos primigenius.
Ursus arctos. Bison priscus.

Canis corsac, Equus.

Meles taxus. Rhinoceros antiquitatis.

Cervus canadensis var. Elephas primigenius.

Eine substriers Schedung der Wajitt und Körlühreb abnehlend Fermen ist, wie O. Kuuw ausdricklich berweicht, gan unseiglicht, das Kauskund indie eine einsaler versammen und Ubergeber seigen. Ves den auf Tatt 11 der Sunningsun des Kaukas Mas. 1 Title 1820 vielerregebesen der Sauskas Mas. 1 Sauskas Massa der Sauskas Massa mit Geren der Sauskas Massa der Sauskas mas mit Geren eine Geschliche Massa der Sauskas der

Dus l'entrum dar Entwickelung der Edelbirsche lag in Europa, wie die Haufigkeit vorwandter tertiärer Arteu und die Verbreitung localer Varietäten des Edelbirsches nuf den Mittelmeerinschn Sardinien und fossil auf Sicilien) sowie in Nordafrika bewelst. Bemerkenswerth ist die Grössenentsicktong, welche der Hirsch in jungquartarer und postfateisler Zeit durchmacht, wahrend die altquartaren (z. B. p. Pounto die Tanbacher) Forman kleiner blieben.

Auf jüngeres postglaciales Alter deutet die Fauna der Höhle von Nischne-Udinsk im Sajanschen Gebirge, nordwestlich von Irkutsk:

Canis (Cuon) nischneudensis, C. (Vulpes) vulgaris.
C. (Vulpes) lagopus, Ursus arctos, Gulo luscus,
Myodes oberais (Lemmus), Logomys hyperboreus.
Lepus variabilis.
Rangifer larandus, Saigu tataricu,
Rhinoceros autiquitatis, Epuus.



Cerrus elaphus L. var. maral Ooila. Chergang in Cerrus canadeness. Chuldscha (Tien-Schan).

Recent. Nach Poulso. Palacontogr. 39, p. 251,

Über die Thierwelt Sibiriens, 'des grössten Circumpolargebietes, ist durch Tscherski' folgendes festgestellt:

- 1. Knochennashorn, Mammat, Bison und Pferd kommen im Westen und Osten Shiriens im oberen und unteren Horizonte des Quartir vor, die Saiga-Antilope besitzt dieselbe weite verticale Verbreitung im weuflichen Theile des Landes. Das Altquartär Sibiriens entspricht der Vereisung des Westens, das Jungquartär etwa der europäischen Renthierzeit.
- In Ostsibirien ist Reh, Rothbirsch, Saiga-Antilope und Pferd nur im oberen Quart\u00e4r gefunden worden.
  - 3. Das Ren (R. tarandus) ist in Ostsibirien häufig, feblt aber im Centrum

<sup>1</sup> Mém. ac. imp. sciences. St. Pétersbourg VII, Ser. Bd. 40, Nr. 1, 1892,

des Landes ehenso wie die unzweifelhaften Reste einer Waldfauna; letztere ist nur au den Grenzen des Tieflandes nachgewiesen (Tjumen, Altai).

4. Die mit Weichtheilen erhaltenen Cadaver des Rhinoceros, Mammut, Bison sind nur aus dem oheren Quartär hekannt.

5. Bemerkenswerth ist neben der Häufigkeit des Eisbären und Braunhären der Ollkommene Fehlen von Ursus systeaus, dessen äusserste, zum Theil noch unsichere Reste im Ural nud Kaukasns gefunden sind; auch die Höhlenhyäne ist nur bis an die Grenze von Westsibirien gelangt.

Von hesonderem Interesse ist die fossile Fauna der Neusibirischen Inseln (Ljachow Insel) und des Janalandes, d. h. die eigentliche eireumpolare Thierwelt (TSCHERENI):

Felis tigris. Muodes (Cuniculus) torquatus, Canis lupus. Lepus variabilis. Canis familiaris. Bison priscus. Canis (Vulpes) lagopus. Ovibos moschatus. Gulo luscus. Ovis nivicola. Ursus maritimus. Saina tatarica. Ursus arctos. Alces palmatus. Rangifer tarandus. Phoca toctida. Trichechus rossmarus. Cereus elaphus var. maral'. Spermophilus Eversmanui. Equus caballus. Arvicola sp. Rhinoceros antiquitatis2.

Die Schichtenreihe der Slüswasserbildungen der Insel Ijächov, aus der die erwähnte Knochenreise stammen, lagert auf einer his 33 m nüchtigen Eismasse, deren Basis sich unter dem Spiegel des Oceans hefindet. Dieses fossile Eis — vielichtich ein, deter Gletscher" — wird von der Knochenführende Lage discordant überdeckt, indem die Unehenheiten der Eisoberflüche durch die Süswasserbildungen ausgefullt werden.

Elephas primigenius.

Die Reihenfolge der Steineisbildungen Sibiriens und ihr Verhältnis zu der sonst beohachteten Vergletscherung stellt E. v. Toll. <sup>8</sup> übersichtlich dar.

(Siehe die nebeustehende Tabelle.)

Neben den bekannten Funden von Mammut, Rhinoceros und Bison ist das zientlich häufige Vorkommen eines schmalstirnigen Pferels auf der Ljuchow-Insel, also innerhalb des Polarkreises bennerkenswerth. Der leider nicht genauer untersachte Fund der eingefrorene Leiche eines weissen Pferelse im Janagebiet lässt die Schlussfolgerungen BYLSONS (bli TSULESMI, L. D. 183A. Anna) durchans berecht.

Muodes obensis.

<sup>1</sup> Cerrus curuceros ist nur la Westsiblrien bekannt,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rhimoceros Mercki heschränkte sich auf südlichere Theile Sibiriens; sin Schädel von Irkutsk lat das nördlichste und östlichste Vurkommen der Art. Auch hoso prinsigenius ist nur im südliches Sibirien — und zwar sellen als Einwanderer aus dem Westen gefunden worden.

Die fossilen Eislager und Ihre Beziehungen zu den Mammutleichen. Mém, Académie de St. Pétersbourg. (7) Bd. 42, Nr. 13, 1895.

tigt erscheinen: Da domesticite Pferde jetzt in den nördlichsten Theilen des Janagehietes ih Patter finden können, ist dieselbe Annahme für die wilden, in jener Gegend gewissermassen berausgehildeten Pferde nothwendig. Ferner weisen die Punde ganzer eingefroenen Leichen grosser Thiere darauf hin, dass der Boden Sibiriens zur Zeit der Einbettung beständig gefroren war. Es berrachte somit zur Zeit des Aussterbens von Mammat und Rilmocros — in deren Zähnen man ja

| Reibenfolge der | Steineisbildungen | Sihiriana |
|-----------------|-------------------|-----------|
|                 |                   |           |

|                                                                      | WSihirien<br>(Jenissei-Tundra).                             | Anslar-<br>Tundra.             | Neusihirische Inseln<br>(Ljachow, Kotelny).                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mammutzeit<br>(eingefrorene Cadaver)<br>— Jüngeres Post-<br>glacial. | Süsswasser-Schicht. mit Wassermoos, Larixresten und Mammut. | Süsswasser-<br>Schicht.        | Süsswasser-Schichten<br>m. Cyclas, Valvala,<br>Alnus fruticosa, Betula<br>nana, Mammut und<br>zahlreichen Knochen-<br>resten (s. o.). |
| Älteres Post-<br>glacial.                                            | Marine Thone mit<br>Glacialgeschieben                       | Wenig mäch-<br>tiges Steineis. | Discordanz.<br>Mächtiges Steineis.                                                                                                    |
| Glacial.                                                             | Morane ahradirt.                                            | Morane.                        | Morane unbekannt.                                                                                                                     |

die Reste der heutigen Pflanzen gefunden hat — dieselben oder annähernd dieselhen klimatischen Verhältnisse wie in der Gegenwart.

Sihirien ist nach TScherskt dasjenige Gehiet, in "welchem der Prozess der Erkaltung der nördlichen Halhkugel und der Verschlechterung der Existenzbedingungen für das Pflanzen- und Thierlehen während der Quartärperiode sich in regelmässiger und stetiger Weise vollzog" (1892).

Die ohige Folgerung! ist durch geologische und biologische Forschungen in Shirien gleich gut hegrindet nud dürte für sich alleis sehen genignen, um für das unmittelhar angrenzende Europa die Annahme von Interglacial-"Zeiten" (mit glänlichem Verschwinden des skandinavischen Landeises) auszuschliesene. Die Annahme klimatischer Schwankungen von Mizrzeer Dauer, in denen z. B. ein Verschwinden der Esidecke im Vorlande der Alpen möglich war, stehen andererseits mit den in Sübrien gemachtem Wahrzehungen nicht im Wieberpurch.

<sup>1</sup> Diese ist bisher trotz ihrer Wichtigkeit so gut wie unbeschtet geblieben.

# Ostindien und Indonesien. (Orientalische Region.)

Die quartäre Thierwelt Ostindiens (orientalische Region von Schater und WALLACE) ist durch einige Funde der Höhlen von Karnel und der Narhhadá-Ablagerungen 1 nur unvollkommen bekannt. Es liegen zum Theil lebende Arten 2 und deren nächste Verwandte<sup>3</sup>, zum Theil ausgestorbene Nachkommen der pliocaenen Siwalikfauna vor; zu letzteren gehört Hippopotamus (Hexaprotodon) namadicus und Elephas (Stegodon) insignis, eine Zwischenform von Mastodon und den typischen Elephanten, sowie Leptobos Frazeri RCTIM. Die Section Leptobos ist so nahe mit dem lehenden Büffel verwandt, dass Stegodon die einzige erloschene Gattung der gesammten Fauna darstellt. Vereinzelt sind palaearktische Typen. so gehört Bos namadicus zu der jetzt in Indicn fehlenden Gruppe des Hausrindes (d. h. in die Verwandtschaft von Bos primigenius und Bos taurus). Häufiger sind hingegen Gattungen, welche jetzt für Afrika (die aethiopische Region) hezeichnend sind: Der Pavian der Karnulhöhle' (Cynocephalus sp.), Equus asimus, die gefleckte (oder Höhlen-) Hyane und ein Verwandter des afrikanischen Schuppenthieres (Manis conf. ajaantea) sind afrikanische Typen. Nicht minder hezeichnend ist ein naher Verwandter des lebenden afrikanischen Flusspferdes, Hippopotamus palaeindicus. Diese westlichen Beziehungen sind um so hedeutsamer, als wir üher die Quartärfauna der südlich der Wüsteuregion liegenden afrikanischen Gebicte so gut wie nichts wissen, für den Vergleich also auf die lebende Fauna heschränkt sind.

Die nüchste Fortsetzung der indischen Narhaddafaun abilden im östlichen Java die fluvio-vulcanischen Tuffschichten, welche die vielhesprochenen Reste des Pithecanthropus<sup>5</sup> DUDOIS geliefert hahen.

Unter dem Culturhoden der Hügelkette des Kendengo beohachtete Dubois:

OherKendengoFauna

B) Mächtiger weicher Sandstein mit Knochenresten.
C) Lapilli-Schicht 1 m. mächtig, mit Fithecauthropus und anderen Knochen. (D)
Conclusion wit seltener Knochenwarten.

E) Conglomerat mit seltenen Knochenresten.
F) Thonstein.

F) Thonstein.

G) Marine Breccie des Pliocaen.

- <sup>1</sup> Medicott-Blanvord-Oldman, geology of Iudia, p. 395 and 338, hier auch die specielleren Litteraturangahen,
  <sup>2</sup> Edinocervo unicornie = namadicus, Portax (= Boselophus) tragocamelus, Nylgan.
  - 3 Bubalus palacindicus erinnert an den lebenden Arnihuffel, der Hirsch an den lebenden Bara-
- singa (Cerrus Durauceli), Elephas namadicus steht dem indischen Elephanten sehr nahe.

  \* Sowie der lebende Cynocephalus niger von Celebes.
- <sup>8</sup> E. Dusos, Philosomikropus ceretar. Este menschembelliche Dergangeform. Batteria 1894. Der, Philosomikropus ceretar. ein Stammform der Menschen, Chataminischer anzier, XII., 8r. 1, 8. 1—22, mit Litterstur. Referate n. n. i. N. Jahri, 1897, 1, p. 9-64 und W. You, Schleis, Ges. f. Verler, Cultur. Bayer, C. W. Ling, Verland. Berle, Author, Ges. 1805, p. 3, 256, 433. Der. Der Mellen. 1895, Nr. 4, pp. 63. Dauen, Derstule Reinstehn, Ges. 1895, Nr. 24, p. 129—145. Der Mellen. 1895, Nr. 4, pp. 63. Dauen, Derstule Reinstehn, 1896, Nr. 4, pp. 63. Dauen, Derstule Reinstehn, 1896, Nr. 4, pp. 63. Dauen, Derstule Reinstehn, 1896, Nr. 24, p. 129—145. Nr. 24, pp. 129—145. Nr

Zwar sind die mit *Pithecaulhropus* zusammen gefundenen Knochen nur vorglung bestimmt, aber es ist henerkenswerth, dass sie in dieser Hinsicht ausnahmslos mit der keineswegs reichhaltigen indischen Narbaddafauna ühereinstimmen.

Auch in Ostjava wiegen die lehenden Gatungen durchaus vor (Bhotlas, Potats (— Biochopias, N)kgua), Ažis, Ribinocera, Sas, Hyseus, Fčis, Monis, Hypopolanus (Hezuprotodou), Gavial und Krokodil), während die ausgestorbenen Formen und durch Siropolan und Leptodou vertexten sind. Allerdings sind auch von den sonst behend bekannten Formen Azis, die Nykgu-Antilope, Monis und Hyseus suf Java ausgestorben. Die Alweichung von der behenden Thierwicht der Imsel ist

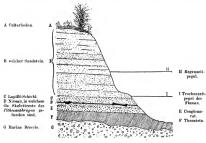

Durchschnitt der knochenführenden Schichten zu Trinil. (Altquartar mit Pithreunthropus.) N. Dunois.

allerdings grösser als die Differenz zwischen der Faums der Narhadda-Schichten und der des indischen Festlanden; hierdurch erklätt sich wohl die Alternbestimmung der Fükerunkropus-Schichten als "Pliocaen". Nun wird aher Narhadda von den indischen Geologen einstimmig für Quartür erklärt und die Eigentünslichkeit der insularen jaranischen Lebewelt beruht darauf, dans die Abtrennung Jaras kurz vor oder nach Schluss des Tertiür erfolgte (tektonisch-stratigraphische Anhaltspunkte fehlen allerdings noch).

Gehen wir aber von der absoluten generischen Identität<sup>†</sup> der *Pithecanthropus*-Fauna und der Narhadda-Thierwelt aus, so muss auch die erstere für Altquartär erklärt werden.

<sup>1</sup> Nach Dusois; nach K. Magrix werden die Kendengo-Schichten dem Quartar zugerschnet,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für die u. a. auch das Vordringen der heute in Afrika heimischen Fermen Manis, Hippopotamus, Hyaena und Cynocephalus (Celebes) spricht.

Es it in diesem Alarchnitte der Letthea nicht am Platee, auf die Alwägung der nantomischem Merkmale einzugelen, nach demes Pööreaufroppen fahler an den Menachen oder näher an die Auftropomorphen berangerückt oder als irgend ein Zwinchenglied angesehen werden soll. Dech gelt nas der Feststellung des geologischen Alters und der Thataache des altquartären Alters des Menschengeschlechtes eine Schlussölgerung mit einiger Wahrscheinlichkeit betroor: Palls ma den Flütecauftropus nicht unmittelbar zum Gense Highobites (beav. Tropholytes) der zum Gensu Hono stellen will, so kann man ihn doch auch nicht als direktes Zwischenglied beider auffassen. Es hiebt dann nur uhrig anzunehmen, dass er ein weiger veränderter Xeckhomme der etwas alteren tertifaren Zwischenforen ein.

Für die allgemeine Bedeutung der Reste von Füßerenütreysse macht es wenig Unterschied, ob wir ihm mit Daubs, Denous <sup>1</sup> HARCEE, Massen, als Zwischenglied von Affe und Meusch oder als weniger veränderten Nechkommen dieser Zwisichuform auffassen; aber es ist klar, dass ein "Zwischenglied" nicht nur antonisch eine Mittelstellung einnehmen, sondern auch geologisch an einer Stelle stehen musvon der aus eine zwittellige Estwickelung erfolgen konntze.

Quartire Sängsthiere aus Central- und Ostusieu sind unr undentungsweise behunnt, so Bison priseux und Bephus primigenius aus Japan, Bison et priseux (Kanau) und ein centralasiatischer Nager Siphaeux uns Salchim (v. Lieux), Andere gelegnnillich als quartir (Bauxes) gedeutete japanische Sängerbliere sind besser der Säwalli-Feuna d. b. dem Pliceaex unzurechnen.

#### Afrika.

Nur aus dem Nordwesten und Südosten des grossen Continentes liegen Beohachtungen über die quartäre Fauna vor. Die Säugethiere des algerischen Quartärs sind von den europäischen - ahgesehen von wenigen Ausnahmen - verschieden und schliessen sich eng der lehenden Thierwelt Afrikas an.\* Wenn auch die Revision der von Pomer, heschriehenen Knochenreste mannigfache Änderungen ergehen wird, so war doch zweifellos eine grössere Anzahl von Formen in Nordafrika verhreitet, die jetzt südwärts zurückgewichen sind. So waren Elephant (wohl noch in historischer Zeit) und Giraffe noch dem neolithischen Menschen hekannt, wie aus Abbildungen hervorgeht. Ebenso waren von südlichen Antilopen Verwandte des Guu (Connochaetes progun), die Elenantilope (Oreas), ferner Oryx, Nagor und Oreotragus in Nordafrika vorhanden. Die Nashörner erinnern an lehende Formen (Rhinoceros mauritanicus Pom. ist wohl - dem lebenden Rh. simus) oder an europäische Quartärarten (Rh. subinermis Pom. ähnelt Rh. Mercki und etruscus). An Europa erinnert eine Rinderart (B. opisthonomus schlankheiniger als B. primigenius, anscheinend nur im Oberquartär), während Bubalus antiquus aus jüngerem Quartär dem indischen Büffel ähnelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als typischer Affe wird Fitheconthropus von R. Vincuow, W. Walderen n. a., als Monsch von R. Lyderken, P. Topiskan n. u. augeschen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pouxt, Les mammiferes quaternaires de l'Algèrie, Algère 1893—97. 10 Bde m. 138 Talen, K. N., 1901, II, p. 146. I, liabolus antiques. Il. Casuffices et Cereifor. III, Boorfs. IV Sentelaphes, V., Antiliper Fullos, VI. Elephante. VII. Ehinoceros., VIII. Hippopotames. IX. Carnasiers, X., Suittlees.

Fleischfresser wie Höhlenlöwe, Höhlenbär und Höhlenhyäne sind verhältnismässig selten, während die Bären der Höhle von Gebel Taya vier verschiedenen Arten anzugehören scheinen.

Afrika südlich des Wästengürtels (die achtiopische Region, Sct.Arzu und Waltacx) enhalt bekannlich die am wenigten veränderten Resite der unterplicaenen Fauma Europas und Südasiens (Eppelsheim, Pikerni, Samos, Urmiahses, altere Sivalik-Schichten), Quartier Retes inde hinegen so gut wie unlekannt. Welche intereasanten Aufschlüsse uns hier noch bevorsteben, beweist die Entdeckung eines lebenden Heildusdehrien, des gestertiften, Okupi in Urgande.

Die nahen Beziehungen der algerischen, jetzt in Nordafrika ausgestorbenen Quartärformer zu dem Süden des Continentes veranschaulichen die Wanderuug, welche die Unter-piliocaenfauna langsam südwärtes geführt bat. Anderseiste waren bis Ostindien (im Altquartin) ja bis China (im Pliocaen) Thiertypen verbreitet, welche in der Gegenwart specifiech, achthojach\*, sind.

Die einzigen Reste ausgestorbener Quartärformen, welche aus dem Süden Afrikas bekannt sind, entstammen der grossen, in der Gegenwart durch die Lemuren (Lemur, Microcebus, Lichanotus, Propithecus, Chiromys u. a.), altertümliche Raubthiere (Cryptoproca) und eigentümliche Insectivoren (Centetes) gekennzeichneten Insel.

Auch die madagassische Region oder Subregion hat eine Veramung ihrer altallurialen oder jüngquartären Thierwelt zu verzeichnen. Der grosse Laufvegle Arguernis, ein Hippopolamus von mittlever Grösse (H. Lemerlei Grandunen) sind ausgestorben. Ebenno ist neben anderen Halbaffen die Riesenform Meguladapis Fons. Maton, ein Thier von der vierfacheln Grösse einer Katez gimzlich erlosehen.

#### Nordamerika.

#### (Nearktische Region von Schaten und Wallace.)

In dem Gebiete der Beringstrasse hat ein — tektonisch nachweisbarer — Zusammenhang zwischen Nordasien und Nordameriks bestanden; in verschiedenen Zeiten der Tertiärperiode — wahrscheinlich auch noch im Anfange des Quartärs konnte ein Austausch der Säugethierfaumen hier stattfinden.

Schon seit längerer Zeit (seit dem Miocaen) war hingegen üle alttertüre Landverbindung zwischen Europa und Nordannerlis im Gebiete des nordalantischen Oceans (Faröer—Island—Grönland) unterbrechen. Immerhin besitzen fraglos die beleden grossen Landmanssen der Nordhemisphäre (die palaeartische und nerstrichen Region) eine nahe thiergeographische Verwandtschaft. Anderesseits sit niemals die Hyäne, der Höhlenbür, das Elksmodherium, der Hippoporhungs oder das wollbarrige Rhinoceros nach Amerika, niemals das Peccari, der Wasenbür oder Nasenbür, das Stünktier oder die bezeichnenden Baunatachelselweine (Færbison) bis in die alte Welt vorgedrungen. Im ganzen sind die Gründe dieser geographischen Differenziung leicht zu verstehen. Die Vernichtung der Eiszeit hetnt vorzugsweise die in den Zwischengebieteu vorkommenden Typen; die in abgelegenen Gegenden wohenden Formen blieben erhalten.

Die Entwickelung des Tapirs und der Kamele in den älteren Zeiten, des Bison während des Quartärs liefert den besten Beweis hierfür. Bison priseus ist Parcu, Leibas essessoics.

u. a. in Sibirien, Südehina (Kansu) und Japan nachgewiesen und war in der historischen Gegenwart - vor der gegenwärtigen Vernichtung - nur in Enropa und Nordamerika verbreitet. Die Tapire und kamelähnlichen Thiere (Camelus und Auchenia) sind ursprünglich nordamerikanische Typen, lebten aber dort nur his in altquartäre Zeiten, während ihre nach Südamerika und der alten Welt ausgewanderten Verwandten dort his zur Gegenwart oder bis zur Steppenzeit! (Rumänien, Südrussland) erhalten blieben.

Ein weiterer bemerkenswerther Charakterzug des nordamerikanischen Quartärs ist das Auftreten südamerikanischer Edentaten, deren Einwanderung wahrscheinlich z. T. auf dem Wege des im Tertiär geschlossenen? Antillenbogens erfolgt ist. Zu diesen südamerikanischen Gästen gebört der bezeichnendste Vertreter der nördlichen Fauna, der eigenartige Megalonux Jeffersoni (Megalonux-Fauna).

Megalonux wurde von Juryenson, dem Präsidenten der Union, nuch den 1796 gefundenen Resten wegen der gewaltigen Klacen als Rauhthier, später von Wistan und Covika als Edentat gedeutet und von LEIDY eingehend beschrieben. Die in der Cromerhöhle (Tenessee) gefundenen Knochen zeigen noch die Knorpel, die Krallen noch Hornscheiden. Das altquartäre Vorkommen der Art gilt als feststehend, doch käme nach diesem neueren Funde die Möglichkeit in Frage, dass die Art local noch die Champlain-Senkung und die Elszelt überdauert habe,

Jedoch umfasst die von Süden nach Norden erfolgende Einwanderung kaum ein halbes Dutzend Gattungen, während in umgekebrter Richtung fast die Hälfte der Pampasarten von Nordamerika her ausgewandert ist.

Dass die nordische Thierwelt die beweglicheren und anpassungsfähigeren Elemente umfasst, geht nicht nur aus dem Bild der gegenwärtigen neotropiseben Fauna hervor, sondern auch aus vorangegangenen Wanderungen. Sehon in den dem Pliocaen entsprechenden araucanischen Schichten Südamerikas fiuden sieb nordische Mastodonten, Lamas, Pferde und Tapire: in den gleichalten Schichten Nordamerikas feblen hingegen südliche Formen noch gänzlich. Der tertiäre Antillenbogen wurde also von den nordischen Formen früher überschritten als von den südlichen.

Eine Verbindung des westamerikanischen altquartären Equus-beds mit der Pampasformation scheint das Vorkommen fossiler Säuger in Nicaragua zu bilden. Hier findeu sich zusammen mit dem nördlichen Elephas (E. primigenius var. americana) und einem früher als Bison gedeuteten Oviden (B. scaphoceras) die von Süden stammenden und nur bis bierher gelangten Toxodonten und Megatherien, Weitere Verbreitung besitzen Mastodon, Equus und Hydrochoerus.3

In Mexiko verstärkt sich der Procentsatz der Quartärarten der Union, während einige Südamerikaner fehlen (Toxodon, Megatherium, Hydrochocrus).

Die quarture Fauna voe Mexico umfasst nach J. FELIX folgende Arten:

Elephas primigenius Blassy, var. Elephas Columbi FALC.

Mastodon Shepardi Leidy (Californien, Thal von Mexico, Hondures), Mastodon tropicus Corr.,

Mastodon Andium Cuv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. NERENO, Possite Kameele in Rumanien, Globus Bd, 79, 1901 p. 264. <sup>2</sup> Tektonische Erwägungen sind hierfür ebenso bestimmend, wie das fossile Vorkommen von Edentaten auf Cuba: Megalonyx (Megalochnus) rodens und Morotherium,

E. Core, Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. Bd. 9, p. 458.

Aphdopa 19.
Equas cravidesa Corx.
Equas Ter Ovax.
Equas Zerolion Leur.
Equas Excelion Leur.
Equas Excelion Corx.
Equas Excelion Corx.
Flatgonia Excelion Corx.
Flatgonia Excelion Excelion Leur 19.
Exchatias conditions Corx.
Palanchenia magina Ovax.
Auchenia dinimina Leur.
Bluon taifrana Haas, 19.
Glyptodon mexigonias Corx a.
Raviaesa, Raviaesa.

Bison latifrons ist z. B. sine typische Quartitrart, während die vurwiegend piloceenen Formen (Flabygomus, Eschalius, Holomenicus n. Fulunchenie) vornehmlich im Staate Tequiaquise gefunden sind, in Pueblo aber fehlen, Vergl. Frixx u. Lexa, Beitrag z. Geologie u. Palaeunt, Mexicos p. 131. Die Unterscheidung von Quartir und Tertifa ist nicht übersil durchführbar.

Die altquartäre Thierwelt der westlichen und südwestlichen nordamerikanischen Staaten ist in den sogenannten Equus-heds begraben, die wohl hie und da noch den Übergang zum Pliocaen bilden.

Den wichtigsten Unterschied von den ostamerikanischen etwa gleich alten Megalonyx-beds hildet das Auftreten des Wenschen in den tieferen Schichten des Westens. Die goldführenden, durch ziemlich mächtige Lavafluten überdeckten Conglomente des exilifornischen Lüngsthalen mit dem berühnten Schildel von Otala-veras und mit Obsidianverkzeugen sind die bekanntesten Vorkommen dieser technisch und wissenschaftlich gleich wichtigen Pormation.

Auch rein faunistisch ist der Unterschied von Osten und Westen ausgeprügt: Bis in den Südwesten der Union reieht noch das südamerikanische Glypfodon, während Elephas (von E. primigenius wenig oder nicht verschieden) das östliche Mastodon ersetzt.

Erst in Texas findet sich das westlichste Mastedon (M. Shepardi Croeby cy.), das vom durt nach Mexico geht, ober im Nordwesten der Union fehlt. Das ziemlich hänige Vorkommen des Mammet im Westen lässt die Zarechnung der Equat-beds zum Pitacean als eugeschlosen errebeinen.

Auch die Häufigkeit und Mannigfaltigkeit der Pferde nimmt in östlicher Richtung ab. Während in der Mitte des Continentes (Petite-Anse, Louisiana) noch drei verschiedene Species der Pferde unterschieden werden können, enthält der Osten nur noch eine Art (Equas major DESAY). Desuos fehlen die nordamerikanischen Lanas (Hölomeisens, Eschalturs) im Osten des Continents.

Im Osten Nordamerikas ist nach Core! wesentlich aus den Höhlen eine ältere – vor der marinen Senkung der Champlainperiode lebende – Megalongs-Fauna (ohne menschliche Reste) and eine jüngere Thiervell bekannt, die unter den beutigen geographischen Bedingungen lebte. Diese jüngere Höhlenfauna enthält neben Indianergeräthen aur Vertreter der gegens ärtigen Thiervell.

Die altquartäre Megalonyx-Fauna enthält:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Core, Antiquity of man. Americ. Naturalist. 1895, p. 593 and Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia 1895, p. 441. Ibid. 1899, p. 1899, p. 1899, p. 199-267. In der letzten Arbeit anturscheidet Core 10 verschiedene Species mortamerikanischer Quortärpferde.

#### Ausgestorbene Arten Ausgestorbene Genera1: Megalonyx (M. Jeffersoni, M. Founts. Whentleyi u. 2 kleinere Arten). Mylodon (und Orycterotherium). Mastodon 1 (M. americanus = objetiens). Dieotyles. Platygonus.

Mnchairodus (Smilodou),

amerika beschrieben).

Arctotherium (zuerst aus Süd-

Tunirus (T. Hayesi Lamy), Bison (B. latifrons), Cereus (Carineus). Castor, Arricola. Lagomys.

Cercus (Cariaeus) virginianus. Canis lupus. C. (Vulpes) virginianus, C. (Vulpes) cinerev-argentatus, Ureus americanus, Inxidea americana, Procyon lotor. Lunz rufus. Gulo luscus. Didelphus virginiano. Castor fiber.

Lebende Arten:

Osmotherium | verwandt mit Mephitis (4 sp.) Polycictis Menhitis, Ursus (U. baplodon, grösser als Teleopternus (ähnlich den Hirder Grizzly) Felis (Uncia) Merceri und schen und Kamelen). Cervalces (Untergatt, v. Carvus). inexspectata. Galictis (Maryland) Mulahuus (verw. m. Dicatgles).

Lutra.

Ersthizon dorsatum (der Quastenstachler), Den Übergang zur alten Welt bilden die Vorkommen der Steineisformation

Lepus silvaticus,

Arctomys monax.

der Pribilovinseln und des Kotzebuesundes (Alaska), wo nach Richardson vorkommen: Elephas Columbi, Equus major, Alces americanus, Rangfer tarandus (= caribu), Ovibos moschatus, Or. maximus, Bison autiquus (- crassicornis). Am Yukon-River (Alaska) erscheint der typische Elephas primigenius, während Mastodon erst weiter sildlich am Fort Mill Creek vorkommt. Bison antiquus 3, die westliche, bedeutende Grösse erreichende Rasse des lebenden B. americanus verbreitet sich von Norden bis nach Oregon, California, Kansas, Kentucky und S.-Carolina.

# Die Pampasformation und die Quartärfanna Südamerikas.

Die Riesengrösse und einseitige Specialisirung der südamerikanischen Thiere hatte sieh während der klimatisch günstigen Pliocaenzeit (Araucanische Formation) langsam gesteigert und die ungünstigen Verhältnisse der Eiszeit haben daher hier besonders grosse Verheerungen angerichtet. Die Riesenfaulthiere und Riesenpanzerthiere (Gravigrada und Glyptodoutia), welche bis Nordamerika vorgedrungen waren, erlagen der Vernichtung ehenso, wie die stets auf Südamerika besehränkten Toxodontier, die Typotherien, die Macrauchenia und die aus dem Norden stammenden Mastodonten und Pferde. Die Zeit dieser Thierwanderungen ist in die Wende von Pliocaen und Quartär zu setzen und erfolgte über den damals breiteren Isthmus von Panama. Dass die grosse Verschiedenheit zwisehen der quartären und der lebenden Thierwelt Südamerikas nicht dadurch zu erklären ist, dass man die Pampasformation dem Tertiär zuweist, lehrt u. a. ein unerwarteter Fund in Patagonien: Ein riesiger Gravigrade, Grypotherium ( Glossotherium) hat dort vor wenigen

<sup>1</sup> Die Thierwelt des einen Fundertes Fort Kennedy enthält unter 38 Arten nur 6 lebende, <sup>2</sup> Vergl, die Restauration von Mausu, Americ. Journ. Soc., Vol. 44, 1892, Bd. 50, S. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die zahlreichen, auf die Form der Hornzapfen begründeten "Arten" nordamerikanischer Bisonten erscheinen revisionsbedürftig; die Hornzapfen unterliegen sehr bedeutenden individuellen Schwankungen. So findet sich in der kleinen Herde des Berliner Zoolog, Gartens (d. h. unter 7 Exemplaren) ein Stück mit völlig geraden Hörnern,

Jahrhunderten gelebt, wie die Funde von Haaren und Fellstücken des Thieres beweisen. In einer Höhle an der Bucht von Ultima Esperanna in Patagonien wurden zusammen mit Resten von pferdeibnlichen Thieren (Onohipultium Sadinai, wohl — Hippillium), Felis Listei (verwandt mit Jaguar), Macherrodus, Canis avas, Canis familiaris? Anchenia, Maphilis und menschlichen Werkzeugen die Reste eines zuerst aus der Pampasformation nachgewiesenen riesigen Edentaten gefunden und ob erl Beweis erbracht, dass der lette Gravigrade dem Menschen zur Nahrung gedient hat: Entweder wurde das Grypotherium Durwini var. domestienun! in der durch einen Steinwall geschlossenen Hauptlöhle als Hundther gebegt oder es wurde als Jagdheute in der Höhle erlegt. Die mit Absieht zertrümmerten Schüdel und die Schlagmarken der Knochen lassen darüber keinen Zweifel.

R. Lemman-Nirsene nimmt, gestützt auf die ziemlich häufiger Punde von Knochenwerkzengen und menschlichen Knochen in der Grypotherium-Hehle au, dass die Hehle von den wildlebenden Edentaten bewohnt war, und dass wiederhalt die gesammten thierischen Bewohner von Jügern erlegt wurden. Die Schichtenfolies der Hehle von Uttiga Emeranza beweist ebenfalls dass Grunsherium

längere Zeit dort geleht hat und erst vor kurzem verschwunden ist:

3. Oberfläche mit Asche, Muschelschalen und aufgeschlagenen Knochen.

- Mittelschicht mit Baumzweigen, Laub und Knochen von Lama und Onohippidium. Hier fand sich das Fell vom Grypotherium, das mit Einlagerung kleiner Hautverknöcherungen und mit röthlichen, groben, his 5 em langen Haaren versehen ist. Local eine bis 1 m mächtige Kethschicht.
- Grundschicht mit Grasresten und Knochen von Grypotherium, Onohippidium, Felis, Muchaerodus, Canis, Ctestomys.

Auch in Argeutinieu scheint das Aussterben der Edentaten noch nicht weit zurückzuliegen. Im Humus der Provint Benos Aires kommen frische Überstet von Mylodon und Punochtloss zusammen mit neolithischen Steinwerkzeugen vor und in einer Höhle der Cordlüere am Rio de los Patos fand sich eine Röthelzeichnung, die ein Glyphodon darstellt.

Die Peuerstätten der alten Pampasbewohner und menselhliche Stelette sind unter den Glytzdoonpanzene gefunden worden, die nach dem Tode des Thieres als eine Art natürlicher Schutzhätto dieuten. Aber diese Reste stammen aus dem Pampanätes und können somit ein höheres Aller besitzen, während die Reste im Hamus Argentiniens sowie die Fellstücke und Kothballen in den patagonischen Höblen eine lange Lebenstaduur der riesignen Edentateu beweisen.

Die anderwärts in Südamerika — in hrasilianischen Höhlen, in vulcauischen Tuffen von Chile, Peru, Bolivia und Ecuador (Punin²) und Venezuela — gefundenen

<sup>1</sup> R. Harrano, cavernas de Utima Esperanas. Biristà del Masso de la Piata. 1999, 1 Taf. — S. Rora, destripiente de los restos encentrados en la exercar de Utimas Deparanas, 10d.; p. 13. 3, Taf. — R. Lezucas-Nirenor, coenistencia de Dombre con un gran desdentado y un equim en las exversas aptaquesiones. 10d.; p. 47. — Normerona, coenistencia de Dombre con un gran desdentado y un equim en la 1999, p. 216. — S. Woonevana, un. "Nompidoni Latini , near Comento Cave, Leat Hoya Butt. Pro-porte de Computatione de Computation de Latini (n. 1994). Proportione de Commencatione de Computation de Computation de Latini (n. 1994). Proportione de Utima Reperanas. Rività del Masso de la Vista XI, 1994, p. 217. M. 3 Taf. — R. Lezucas-Niveron, navora objetos de industria humana en la caverna Reservado. Mit Literatur, 10d. p. 55. M. 1 Taf. Li Mol., p. p. 620 del del Gregolarico no. 2009.

REISS and BRANCO in Palaeontol. Abh., herausgeg. von Danes and Karsen, I, 1883.

quartären Reste stimmen mit denen des Südens überein und lehren uns eine auffallende Gleichartigkeit des neotropischen Reiches kennen.

Die Thierwelt der Pampasformation umfasst wesentlich nach BURMEISTER und AMEGHING! die folgenden Gattungen, welche nach dem Ort der Entstehung geordnet sind.

In Südamerika sind endemisch: Aus Nordamerika sind eingewandert:

```
Marsupialia.
Didelphus.
+ Dimerodon.
                            Edentata.
Myrmecophaga.
+ Megatherium.
+ Essonodontherium.
+ Neoracanthus.
+ Ocnories.
+ Nothrotherium.
† Nothropus.
+ Mylodon.
+ Pseudolestodon.
+ Lestodon.
+ Laniodon.
+ Seelidotherium.
+ Platyonyx.
+ Grypotherium (= Glossotherium).
+ Glyptodon.
† Thoracophorus.
+ Hoplophorus.
† Lomaphorus.
† Panochthus.
† Eleutherocercus.
† Neuryurus,
+ Doedicurus.
+ Plaxhaplue.
† ? Heterodon,
+ ? Euryodon.
+ Plohophorus.
Chlamydophorus,
+ Dosypotherium.
+ Chlamudotherium,
Tatusia,
Estatus.
Tolypeutes.
Xenurus.
Cheloniseus,
                         Perissodaetyla.
+ Macrauchenia.
                                               + Equies.
+ Diastomicodon.
                                              + Hippidium (a. Onohippidium),
```

Tapirus,
+ r Plicatodon.

Vergl. Zerrel, Handbuch der Palaeontologie p. 756.

## In Südamerika endemisch: Aus Nordamerika eingewandert:

Artiodactyla.

Dicotyles.
Auchenia,
† Mesokama.
† Stilauchenia.
† Palas-dama.
† Hemiauchenia.
† Protauchenia.
† Endamops.
Cerrus mit Untergattungen:
Furcher

Cerrus mit Untergattungen: Furcifer, Cariacus (= Odontocoilus), Blastoceras, Epicuryceras,

Antifer, Coassus.

Proboscidia.

† Mastodon,

Toxodontia.

† Toxodon, † Dilobodon, † ? Entrigonodon,

Typotheria.

† Typotherium. † Pachyrucos. Myopotamus.

Rodentia.

Ctenomys.
† Dicatophorus.
† Dicatophorus.
† Pithanotomys.
† Pithanotomys.
Schizodon.
Loncheres.
Nelomys.
Carterodon.
Dolichotis.
Caria.
Microcaria.
Cerodon.
Hydrochoerus.
Lagoatomus.

Hesperomys.
Habrothrix.
Ozymiderus,
Scapteromys.
Rhipidomys.
Nectomys.
Calomys.
Reithrodon,
Bothriomys.
Tretomys.
I'tyssophorus.
Holochilus.
Lepus.

Carnivora,

I.utra.
Canis.
† Macrocyon
Arctotherium.
Nasua.
† Amphinasua.

In Südamerika endemisch: Aus Nordamerika eingewandert:

Carnivora.

Mephitis.
Lyncodon.
Felis.
Machaerodus.

Primates.

Homo.

#### Australien.

Auch das australische (notogaeische) Thiereich zeigt rotz seiner — auf Beutler und Monotreumen heschränkten — sebliständigen Entwischeung während der Tertifiszeit dieselben Merkmale wie andere Gebiete: Pflanzenfressende Beutelthiere entwickelten aich zu bedeutender, dem Rhinoceros nalukommender Grösse. Hierzu gehören Diprotolon, Tujakorden', Notobrienus und der Riesenwondum Honocolomus, auch die ausgestorbene Eckidan Ramsonj ist grösser als die lebende Form. Alle diese Riesenformen sind während oder nach der Eiszeit erloschen.

Die grüssere Ausdehnung des australischen Festlandes in geologischer Vorzeit ergicht sich darzus, dass die overglaegerten Inaeln Neuguinea und Tasmania eine ausschlieselich australische Thiervelt besitzen; auch die Tiefenverhildnisse des Oceans deuten auf eine ehemalige Zusammengebürigkeit hin. Hingegen ist das Vorkommen von Müssen\* und des Diego (Zonis Diego) auf dem australische Festlande wohl mit der Thatsache in Parallele zu stellen, dass einzelne australische Arten auf Amhoin und Timor vorkommen. Von den Molukken sowie von den kleinen Sundainseln führten dann weitere thiergeographische Brücken nach Celebes himbler.\*

Die Hauptbesiedelung dieser Insel erfolgte im Miocaen von der asistischen Seite, von Java her; in einer plüczenen Festlandspeche fand die weiter Ein-wanderung nach Celebes über die Brücke der Philippinen, der Molakken und endlich über die uwesentlichste Landerveindung, über die Floresbrücke statt. Am Ende des Plüczen oder am Beginn des Quartirs wurden die Landverbindungen infolge von Einbrücken allmülig wieder aufgelögt.

Diese wichtigen Ergebnisse bernhen bei dem Pebien quartikret und tertiärer Säugschlierreste auf Ceiebes ausschlieselich auf thiergeographischen Vergieichen: "Criebes hat sowah mit Javu, els mit den Philippinen, mit dem Malnken und mit den kleinen Sundainseln eine ganze krehe von Arten genein, welche in ihrer Verbreitung auf diese Gebiete beschränkt eind; andererseits beherbergen Borren und Celebes keine einzigs Seucies ausschliesehendlich.

In Australien, wo Placentalthiere in quartären Schichten gänzlich fehlen, ist die Verhreitung des *Dingo*, der Nager und Fledermäuse sowie vor allem des Meuschen nicht durch geologische Landhrücken zu erklären.

<sup>1</sup> Der tretz seiner Bezeichnung "carnifex" wohl euch ein Pfianzenfresser wer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pseudomys, Hydromys, Acanthomys, Hapalotis, Echiothrix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. n. F. Saasis, Über die geologische Geschichte der Insel Celebes om Grand der Tbirretreitung, Weisbaden 1901, M. Wenze, Indo-extralischer Architgel and die Gröchichte seiner Tbirrewitt. Jean 1902 und W. KYKKYRAL, Zoulog, Ergebnisse einer Reise in den Melnikken und in Bornee. Abb. Senekenb, Nutaff. Ges. Prunkfurt a. M. Be. 25. 1903.

Es handelt sich vielmehr in den meisten — wenn nicht in allen derartigen Vorkommen — um eine geologisch späte Verbreitung, die vielfach durch den Menschen vermittelt sein mag (Disgo).

Die beiden jetzt getrennten Inseln von Neuseeland bilden und bildeten eine selbständige briergeorgrabische Region, deren führe grössere Ausdebnung sosohl durch thiergeographische wie durch tektonische Erwägungen erwissen wird. Ursere Karte giebt die Ausdehung bis zur Hundertfalenlinis (188 m) an, doch dürfte in tertiärer Zeit der junge Gebirgsbogen der Inseln eine noch wesentlich grössere Fliche umfasst haben. Die eigenartige Differenzirung der 17-18 Arten umfassenden, erst in historischer Zeit ausgestorbenen Dimornisk (Dimoris, Mönesonis, Falupterge und die lebende Aptergy) weist auf ein grüsseres Areal hin, auf dem die vielgestatigen Riesenformen sich entwickelten.

Ähnlich wie die mannigfaltige Ausbildung der Mons in Neuseeland! weist die Verbreitung der flugunfähigen Casuare in Neuguinen und den angerenzenden Inseln darauf hin, dass die durch jüngere Einbrüche zerstückten Inselbigen früher zasammenbingernie Ketten gebildet haben. Jedoch muss — bei deme Pehlen quartiärer palaenologischer Überheiferung — in Reconstructionsversuch zunächst an die Hundertfadenlinie anknipfun. Immerhin weist die Verbreitung der recenten Casuare darauf hin, dass einerseits Neu-Pommer in jüngster geologischer Vergasgenbeit mit Deutsch-Neugdinen zusammenhing skilrend im Silden dieser grossen Insel Vernau und der Aru-Archite eine Halbinsvet von Owenshald darstellten.

Die Cenar-Grappe mit derdeutigem "Hein<sup>32</sup> end gistem Hals kommt in Deutsch-Neugliese (Committe prictual) Herit Mersung an Mac-Founners or (Cir. Bentiff Gova.). Die chenfalls mit einander verwanders Varietiese mit zwelluppigem Halsunbaug und oval begranten Helm kommitaten Cenar (Ge. commerce L. Typpen), (die Arar-beith G. commerce L. Typen), (die Arar-beith), (

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Rrwähnung der thiergeographischen Festlandseintheilung der Gegenwart (Sclatza, Wallack, Ltdekkan) ist den vorstebenden Zeilen nur durt möglich gewesen, wu geologische Überlieferung vorlag.

# Das Quartär Nordeuropas.

Von E. GEISITZ.

Das Hauptinteresse im nordeuropäischen Quartär concentrirt sich auf die Glacialerscheinungen der sogenannten Eiszeit.

Dur die Verstallungen, die nam sich ven dem Verhältnisses der Rieselt seilbeit zu macken kat, wird in dem predictien. Fernescorzelle nur Grenstrianselte schausbeitden Trail anfordfreich beriebett.

Naten den Dettällerhalten (deren jede, wenn sie eur gewissenhalt derehegfräht ist, als Banatein denhart zu begreichen sin) kaben mit longen der Hauppfreigen die Geitzte beschäuftigt und sien statundberabhater Litteratur — won Bereifenen wie von Uchberzienus — geseicht. Die Françe, ab übermelder zeitlanzen der Krisselt ver, der Krisselten. Oht als man delate überz zeit alle nangeschenen
und der Fantaties allen freiben Lauf gelassen; mit um es offen zu bekennen: noch sied wir nicht ans
Zeit der Krissentier prieget.

Eine kritische Würdigung der bisher bekannten Glacialerscheinungen lehrt uns folgendes<sup>1</sup>:

Der ültere haltische Eisstrom der anfangs noch schwachen Vereiung Skandinaviens war nicht im Stande, einige bedeutende Höhne zu überwinden; allmählig (d. h. ohne zeitliche Unterbrechung!), hildete er sich zu der Hauptvereiung aus und ging sodnan ehensol angsam wieder zurück. "Die ente Eiszeit uns schwach entwickelt, die zweite entsprach dem Maximum, die letzte war wieder auf das Baltieun hecknichte.

Diese Thatsache legt des Gedanken sehr nahe, nur eine Eiszeit anzurehenne, als eine einheiltliche Errelieinung, die von untergeordnete, kienen und grösseren Schwankungen unterbrochen war. Für die einzelnen Etapen kann man besondere Name wählen, mag die soger, zieszeiten \*tafen, nur muss man nicht glauben, dass die Zeischenstadien, die "Interglacialzeiten", Epochen waren, in denen jedeumal der heutige klimatische Zustand mit völlig auf die beutigen Gletscher reducriten Eisströmen bergestellt gewesen sei; hiefür ist nirgends ein ausreichneten Beweis erbentet worden.

Aber andererseits ist anzuerkennen, dass die etwaigen Schwankungen in Niveau und Temperatur sich auch weit liber das vereiste Gebiet hinaus bemerkbar machen mussten, nicht bloss auf die südlichen Randgebirge (Terrassen, Schotter u. a.), sondern auch auf weiter entlegene Landstriche, wie die Aralocaspische Niederung.

Oh in diesen periodisch erscheinenden Wechseln eine allgemeine, die ganze

<sup>1</sup> Vergl, E. Geinez, Die Einheitlichkeit der quart
ären Eiszelt. N. Jahrh. f. Min, Beilage-Band XVI, 1902, S. 1-93.

Erde begreifende Erscheinung vorlag, wird der Vergleich der einzelnen Gebiete lehren und werden spätere Untersuchungen festzustellen haben.

Für eine einheitliche Erscheinung spricht das System der Schrammen, die, obwohl sich mehrfach kreuzend, jetzt doch als von einer einzigen ("der letzten") Vereisung hervorgerufen gelten; die verschiedenen Abweichungen sind im Allgemeinen durch locale Einfflüsse veranlasst worden.

Abnliches gilt vom Geschiebetransport.

Die Endmorinen sind als einfache Rückzugsetappen erkannt (in Norddeutschland sich im Westen vereinigend, nach Osten zergabelnd), die oft in vielen parallelen Reihen hinter einander liegen (voll entwickelt, oder eur als "Geschicbestreffenoder endlich nur aus der Lage der alten Stauthälter erkennbar); sie gelten nicht mehr als die äussersten Grenzen der betreffende Eiszeit!

Die limnischen "Interglacialablagerungen» sind auffallenderweise fast nur auf Gebiete vor einem Eisrande beschränkt, vielfach in Bodensenken, die z. T. noch beute conservirt sind!", die marinen liegen in Theileu des Landes, die man uuschwer als alte Meeresbuchten oder-Arme und «Strassen erkennt und sind hier oft vergesellschaften mit allnichen Ablagerungen aus frührer zeit (præzejacial, interglacial D.

Wenn dieselben wohl von unbedesteuden Sedimenten überdeckt sind, oder gar von Geschiebengeel, so kann ma darin (falls es sich inicht um extraglaciab Bildungen handelt) den Vorstoss eines Glietschers oder seiner Schmelzwasser seben, obne annehmen zu mitssen, dass nicht nur die betreffende Gegend, sondern weit darüber hinaus das ganze Land inzwischen unter dem Einfluss einer warmen, völlig eistriem Zeit gestanden hatze<sup>2</sup>.

Wenn man die post- (resp. spät-) glacialen Niveauschwankungen als

oscillatorische Ausgleichungen des Eisdruckes annimmt, so kann man auch als Erklärung für eine im Glacial erfolgte Senkung die Eisdrucktheorie (neben Dislocationen) benutzen. In wie weit man den Einflunds els abgelenkten und von neuem die europäische Küste treffenden Golfstromes und etwaige polare Strömungen zur

<sup>1</sup> Wie das Vorrikken der Eises in einzelnes Zungen erfolgte, die sich zuerst vohl auch noch sturben grünse Gründer vurschoben am divieferbeitet Berechtstungen mit Geströme, vom Sodinsenten und Torfmooren verursachten (so dass nur wesig davon erhalten blieb), so erfolgte auch das Abschmeitzen nicht gleichmässig, sondern reckweise und bestand aus einer grossen Annahl von Einzeletappen; es ist dicher nathunlich, die Endournier als Germes einer Einzeite anzunehenen.

<sup>3</sup> Hirmit steht das Vorkommen des X as m nt in Zesammerchang (vie oben nachgevieren, ist es dar Thier des kalles Minns, nicht wie vollech gesagt viel, ein Bewel für warmere Klims): gegenheiten dem massenhaften Funden in des Aussengheiten der Vereirung, das spärliche Vorkommen limerhalb der nöhllichterne, R. bit kultichen Regionem odng zu in Standiniveri. (Mon braucht sich die devergen auch nicht der Anschet Horovariv anzuschliessen, wonnch alle Mammete præglacial seinen — Vergl. N. Auhrt. f. Mis. 1989., 113 fom all 900 ff. (1) 633.

A. Rivery sprichs sich bestglich der Interpatanitati dahin aus, dass wir berechtigt sind, die 2 segenanten Einzeiten ab P Bassen ein und dereiben gesome Hieries funfahren. Gehlih Del. Jahr. 11, 1855, 28.) Berry wendet sich auch (Behl. But. Jahr. 41, 1895) zegen die Annaham Promen-Bannen (Horre Schlewin-Hielierin, 27), dass die Periodien der Zittlerpappe und Klefer interpational halters seiner; P.R. wellts dies damb berwiese, dass einige Terfmoore unt jenen Resten Periodis stammen und über die Stambelechnung zuch nicht als einlich Bildeue nannehen zeit.

\* S. Holser und vergl. auch Russki, Deformation der Erde unter der Lust des Inlandeises, 1899, referirt im N. Jahrb. f. Min. 1900. H. 208.

Erklärung heranziehen darf, ist vorerst noch nicht genau zu übersehen, doch wird auf diesen Umstand ein hedeutendes Gewicht zu legen sein.

Die Temperaturschwankungen, welche z. T. ein etwas milderes Klima als das gegenwärtige (im Postjacial und "Interglacial") mit sich brachten, möchte ich vergleichen mit den Ausgleichsachwankungen der Niveaudifferenzen; auch hier kann ein (hörigen nur geringen) Mehr eintreten. Von Einfluss werden auch die hierhei Zutritt erhaltenden Meerssttömungen geworden sein. Jedenfalls verdient Beschutung dass eine solche mildere Zeit sovoll im "Pragelacial", wie auch im "Interglacial" und in dem echten Postglacial nachweishar ist! Wir werden somit auf gleiche Ursachen hinzewissen.

Halten wir an der Einheit der Eiserli fest, so ergieht sich auch, dass "Postglacial" der verschiedenen Gegenden ein verschiedenes Alter hat und es deshalt
wohl hesser würe, die hetreffenden Ahlagerungen mit Locahamen zu hezeichnen, um
den Gedanken nicht aufkommen zu lassen, es handle sich lier um eine in allen
Gegenden kann also gleich alt sein mit einem Glacial nördlicher Breiten, ein Interglacial im Süden gleich einem Glacial im Norden. Die Ausdrücke glacial,
interglacial, extraglacial hedeuten also für Nordeuropa nicht Zeitalter, sondern nur locale Pacies.

Am angeführten Ort labe ich zu zeigen versucht, dass zur Eiszeit, wenigstens zur Begrin dersehlen, in Deutschland nicht dur chyßnrigig kälterers Klima herrschle, sondern im Gegentheil, dass hier im Anschluss an das Jungtertilir zunächtt ungeführ dieselhen oder etwas sitzener Klimabedingungen vorlagen, wie die heutigen. In Deutschland fand sowohl in faunistischer und floristischer, als auch in geographischer Beziehung ein Chergang von dem jüngsten Tertiär in das Quartfarstatt. Allerdings muss bemerkt werden, dass andererseits vieles für die Annahme spricht, dass eine geeinge allgemeine Temperaturerniedrigung auf der ganzen Erde im Quartfar eingetten ist. Frech hat als Ursache die Abnahme des Vull-cunismus während des Quartfirs, im Gegensarte zum Tertifir und zur Gegenwart, angenomen (s. u.) Dass die gewaltigen Eisunssen auf das Klima der Ungehung Einfüssassung hat, ist selbstventündlich; dadurch erklirt sich eine gewisse allgemeine Temperaturahnahme Nordeuropas (als Folge, nicht als erste Ursache der Eiszeit) und insofern darf nam die Erscheinung der Eiszeit als eine grossartige Störung (mit vielfachen Schwankungen) des postertitiren Klimagielchgewichts bezeichnen.

Es reichten also die im Norden erzeugten Gletscher in Gegenden von mildem Klima hinah (kulluch wie Thalgletscher weit in grüne Gefülde reichen), mannigfach, oseillirend, zwischen den Einzelzungen (die zu verschiedenen Zeiten seitlich verschnelzen konnten) atellenwisse öffenes Land oder Wasser freilassend, sich in Buchten oder alten Thälern zungenförmig weit vorschiebend. Die inzwischen erfolgenden und his zur Postfalcialzeit besonders in den nördlichen Theilen, andauernden Nive aus och wan Aus ung en ermäglichten in einem archipelartigen Gebiete

<sup>1</sup> Nach R. CREDNER nm 3-4 Grad.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch Sr. Mycznon (Geol. Centralbi. 1903, 298) kommt zu ühnlichen Folgerungen. Nach ihm verschwinden die Gielsteher nicht in folge Temperaturerböhung, sondern im Gegentheil führt der Gielsteherrickung zur Erböhung der Wärme. M. ichn Instelnalatigstehe mit warmen Mijna zh.

Präglacial

Erste baltische Phase (erste Eiszeit in Deutschland Interglacial 1).

- Postplicchne Landbebung (Anfwölbung) der skundinavischen Urgebirgsplatte; Festlandverhindung durch Landengen zwischen Dentschland und Skandinavien, ebenso nach Südengland; Vergrösserung der Gletschergebiete, Vorrücken der Gletscher, Vereinigung zu Landeis; Alterer baltischer und norwegischer Eisstrom, übergebend in den Hanpfeinstrom.

Those mit Beimengung von feinem nordischeu Material, an den Ufern Cardism-Sand, Sliswasserdintomen, Mydisa-Thou (geringe Niveanschwankungen). Auf dem Lande Vegetation, z. Tb. mit arktischen Moosen, aber Conchylien der hentigen Klimarerbältzisse (Möen, Bügen, Eßning), Mammuth anch in Südschweden, Dün-

mark (Landbrücke über Sceland).

Gleichzeitig im Süden "prägiaciale" Flussschotter von nubekannter Zeitdauer, mildes

Klima (Melanopsis, Lithoglyphus), Höhlenabsätze, Kalktuff, Torf; Existenz des Menschen.

Bildung der sogen, prå- oder altglocialen fossifikhrenden Ablagerungen danert fort. Einduss von Moeresströmangen bei Stade erkennhar; Eiszangen in tiefen Tbälern greifen in oder unter marine Ablagerungen (Hamburger Tiefbabrungen, Stadel; im Sengebiet werden die marinen Ablagerungen z. Tb. gestaneht und schollenartig verschleppt (Cyprincuthon, Preussen).

Andere Lager werden zerstört, ibre Fossilien verschleppt.

Die Gleichersseillstünsen and die massenhaften Schmeitersteur bedingen die mannigfliche Wechsellungerung von Merinstahlen und divergleichen Schimenten. (in gröseven Becken setzen sich ausgedichten femilitrie Tomlager [Einmertheun] oder Schimfunde alle deren Hangendes und Liegendes meile frien Saude sind, die haufig und die perfolieishen Wethelt der Wasserbewergung in der Nierz der "Einfartheun" auszigen; un Stellen Wethelt der Wasserbewergung in der Nierz der "Einfartheun" auszigen; un Stellen Die dem Einfarge entstrümsechen Greisbert verfarbeiten aus Stelles auszu, welche

die hierhel geschaffenen oder schon existirenden Niederungen z. Th. erfüllen; z. Tb. hilden sich bier die verschiedene extragiacialen Silsswassernblagerungen (Diatomecenete, Sikawasserkalt; Lindehurger Heide, Filaning). Dort berracht noch gemästigt ersp. milde Flora und Fanne, denen sich von Norden verbringte Fornen beimischen. Die alten Einstaffen erum Behören, der Verbratungen des hie Diatometer zu der

Die alten Pinsskufe setzen Palwinen- oder Valvatensunde ab, bei Rüdersdorf ant einem sebon bis dorthin in einem tiefen Thale vorgeschobenen Auskäufer der Grundmortine (deren Eis inzwischen wieder nach Norden zurückgedrängt wird), im übrigen auf fluvioglacialen Schotter.

Nar das langsame Vorschreiten, mit eventuellen Rahepausen, kann zur Bezeichnung von "Interglacialzeit" verwerthet werden.

4. Schliesdich but das vortickende Eis seine Maximalansichung erreicht Holland, Sachen, Schlesien, mittleres Russland). Abschneizung und reiche Niederschläge veruranden bedentenden Wasserreichtunn (grosse Erosions- und Ablagerungsthätigkeit der Gebirgeflüsse, grosse Wasserflächen sowohl der einheimischen Gehiete, wie in weiter Entferung, reegl. anslo-causiche Transprassion.

Thier- and Pflanzonwelt von gemischtem Charakter auf engem Ranm zusammengedrängt; Thiere und Mensch ziehen sich z. Th. in Höblen zurück.

chaea,
n befittase,
versyl.
nmen-

1

Stillstand wohl nnr knrz; undentliche, z. T Harz, anch im westlichen Hollaud. Blockg eine Senknng vorbereitet und in denselhen

- 8b. Das Alluvium zeigt überall einige Klimaschwankungen in den Torfmooren (und Kalktuffen z. Th.). Schliesslich bilden sich die beutigen Verhältnisse von Laud-, Wasser- nnd Eisvertheilung heraus, der Einfluss des Menschen (der seinerseits von dem böher eutwickelten Meuschen der südlichen Länder beeiuflusst worden sein dürfte) macht sich anf die Thierwelt, wie auf die Oberflächenbildungen bemerkbar.
- 8a. Endlich haben sich die Niveauschwanknugen bis auf den nördlichen Theil des Balticums beruhigt (ob im südlichen Theil noch eine Seukung stuttfindet, ist ungewiss); recente Senkung erfolgt im Nordseegehiet.
- 7b. Niveauschwankungen werden nnn (vielleicht durch Eisdruckerleichterung) eingeleitet; Spätglaciales Yoldia-Meer mit offeuer Verbindung nach Osten; darauf Ancelus-See (mit Laudverbindung zwischen Deutschland und Schonen) und weiter ernente geringere Senkung: Litorina-Meer und Verbindung zur Nordsen. Während dessen weiterer Rückgang der Gletscher iu Skandiuavieu, inuere Moraueu.
- 7a. Das letzte Stadium ist dasjenige, wo sich das Eis auf skandinavischen Boden zurückgezogen hat und die Ostsee eisfrei ist, Eisberge werden indess noch darauf treiben und eventuelle Ablagerungen und Störungen bilden. Meeresabsätze im inneren Balticum (? Ristinge) mögen in diese Zeit fallen. (Wenn nicht älter, 6.)
- 6. Der weitere Rückzug des Eises lieferte die bekannten Endmoranen des baltischen Höhenrückens, welche in Ihren Parallelreihen einzelnen Rückzugsetappen (mit längeren Stillstäudeu) entsprechen und denen dann noch die endmoraneuarme oder -freie letzte Stillstaudsphase der pommerschen Urstromthäler folgte.
  - Im Glacialgebiet Wiederholung (Fortsetznng) der Glacialerscheinungen mit Schichtenstauchung, Zerstörung des Untergruudes, Heraushildung schelubarer Interglacialprofile. Grundmoranenlandschaft, Drumlias, Asar, Thal- und Sechildung n. a. m.; ausserhalb Sandr, Urstromthäler, Thalsand und -grand.
  - Im baltischen Gebiet bereits in der westlichen und südöstlichen vereinzelten Meeresbucht marine resp. brackische Bildningen, die später von localen Eisvorstässen oder Drift nochmals mit "Diluvium" bedeckt werden. "Interglacial" (? Ristinge, Oldesloe, z. Th. preussisches Morauengebiet?
  - Südlich in grüsserer Eutfernung Lössbildung (mit Diluvialfauna), zu der die theilweise Steppenfauna tritt). In den südlichen Gebirgen Höhlen, Kalktuff, Schotter u. a., in Fortsetzung früherer Bildungen.
- 5e. Gelegentlich können erneute Vorstösse des Eisrandes oder die von Ihm geliefertee Schlammströme, z. Th. auch südliche Flussschotter, derartige Lager (Sandr, Schotter, Torfmoore) mit einer Grundmoranenbank (Rixdorf), oder Geschiebesaud (Klinge), oder auch feinem Sand (Beldorf, Lauenburg) beschütten, locale Urssichen oberflächliche Schichtenstörungen verursachen. Hierdurch können sogen. "Interglacialprofile" entsteben; für die betreffende Gegeud siud diese Ablagerungen aber als postglacial zu bezeichnen, oder auch "diluvial" (wie z. B. Rixdorf, we fluvioglaciale Grande z. Th. in unmittelburem Anschluss au die [ nntere ] Morane auftreten)
- 5b. Iu den eisbefreiten Gegenden entwickeln sich Sandr oder zusammengeschwemmte Thouluger, kleine Kalkabsatze u. a., ferner Torfmoore in Scebecken oder Flussrinnen (deren Gestalt uoch heute mehr oder weniger deutlich erhalten ist); ihre Pflanzen entsprechen einem gemässigten, eventuell sogar etwas wärmeren Klimu, z. Th. auch Klimaschwankungen (so wie es unch iu echt postglacialeu Torfmooren bekannt ist). Im Süden Beginn der Lössbildung (wie sub 6).
- 5a. In der folgenden, sehr lauge Zeit beanspruchenden Abschmelzperiode wird der Rand des (immerfort aus Norden nachschlebenden) Eises allmählich weiter unch Norden verlegt (Reste vou Endmoraneu). Mit ihm die ihu uumittelbar umsaumende arktische Flora (aus allen Stadien des Rückzuges bekannt, von Sachsen bis lu die baltischen Länder, von derselben bleiben anch einige Belicten, z. B. in Sachsen, Westpreussen nud schliesslich im skandinuvischen Hochgebirge). Das Klima etwas milder als jetzt, deunoch war Eis vorhauden, well es natürlich nicht plötzlich verschwinden konnte. Pflanzen und Thiere drangen nach Norden vor, z. Th. unu anssterbend, z. Th. auswandered. Ihre Reste in den fluvioglacialeu Kiesen erhalteu; besonders waudert das Mammuth uach (vielleicht nach Analogie mit Sibirieu bis auf das Eis). Ebenso der Meuseh.

das Erscheinen oder das Verschwinden von Meeresströmungen, die ihrerseits auf Klimaschwankungen von Einfluss wurden. Auch die lange Zeit des Ahschmelzens scheint anfangs ein etwas wärmeres Klima als das beutige gehaht zu haben.

Die Fauna und Flora des Quartim entsprach dem beutigen, nur um wenig verbesserten Klima; die arktischen Formen sind als Eindrüngling zu betrachten, die sobald es ihnen möglich wurde, wieder auswanderten; im nordöstlichen Gebiet der "borealen Transgression" war das Verhältnis umgekehrt, dort sind die gemäsigten Formen die — duert den Golfstrom berbeigeführten — Eindrünglinge.

So kann man auch endlich sagen, dass die Eiszeit gewissermassen durch sich selbst auch wieder ihr Ende erreichtet: Hehung Skandinaviens und michtige Gletscherentwickelung (so michtig, dass das Eis die Ostseniederung überschreiten und sich weit sidstwist ausberieten konnte); ababuld, z. T. in Folge des Eisdruckes, die bekannte Senkung (am Ausserrand Skandinaviens der "praegleziale" Voldienthon mit Norduefeunan"), Zustritt warmer Strömungen und Erwärunge Europas auf ein etwas böheres Klima; hierdurch Beginn der allgemeinen Absenhezung; in der langen Dauer der Folgeziet, die durch Eisenflustung bedingten allmidig sich abschwächenden Sireauserbwankungen, die his in die Postglacialzeit riechen.

Dieselhen Erklärungen lassen sich für das Quartär Grossbritanniens gehen, wo bekanntlich die marinen Ahlagerungen, z. T. eng mit dem Geschiebethon verkuüpft, eine wichtige Rolle spielen.

Auf der beifolgenden Tahelle habe ich versucht, die Entwickelungsgeschichte des haltischen Quartärs zu skizziren. Die Hauptphasen sind mit laufenden Zahlen markirt.

De Anordung in nater- and thereinander stekenden Ruban nell den Ortroposition der jewilligen Einzelen mit den sinninner Passen nadenten; die Pfelle sind gennich en Erbiewegung nachen nates, Siden, gerichtet. Die Ruban sied link von einen nach naten, rechts von naten nach den innachen Nummeren einem Annachen innachen der innachen Nummeren einem Annachen innachen der vergegenwärtiger, dess die bauer den Glackschlessenman einer sich nange gewonn jet, innbezundere die Zeitlebner den Vorrückens bedeuten der Arter als die des Rekkannen wat. der Karzer als die des Rekkannen wat.

Es versteht sich, dass eine ähnliche Skisze auch die Quartärnbingerungen Britanniens und Russlands orfaulern würde. Unter den Versuchen einer Berechnung der Zeitdauer verdient die Arheit

Unter den Versuchen einer Berechnung der Zeitdauer verdient die Arheit von Tutkowski<sup>2</sup> hesonders Beschtung, weil sie sich frei hält von Heranziehung astronomischer Beziehungen. Der Gedankengang ist kurz folgender:

Die unnittelbare Urasche war eine bedeutende Vergrösserung der atmophärischen Niederschläge in den bohen Breiten. Daher Vergrösserung der Micktigkeit der Gletscher, ihres Druckes und Zunahme der Bewegungsgeschwindigkeit, so dass der tägliche Zufuss des Eises an den Rändern die Menge des thauenden Eises übertraf. Die Michtigkeit ist eine Function der Bewegungsgeschwindigkeit und der Intensität des Schmellens.

<sup>&#</sup>x27; Die praeglucialen marinen Bildungen des Bulticoms können als Localerscheinungen bei ungleichmässiger Hehung erklärt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Turkowski, Bemerkangen über die Glacialepoche. Annuaire géologique et min. de la Russie. Novo Alexandria. III, 1898, 151.

Die Mächtigkeit des wegthauenden Eises wird berechnet:

|                | 20. März | 21. Juni | 21. Dez. |
|----------------|----------|----------|----------|
| für 70° n. Br. | 64 m     | 214 m    | 0 m      |
| 60°            | 94       | 205      | 10       |
| 50°            | 120      | 207      | 37       |

Daraus ergiebt sich eine Vorstellung über die Reliefveränderungen des Eises nach den Breitengraden und Jahreszeiten, sowie seiner Grenzmächtigkeit an der Peripherie. Die Mächtigkeit der pleistocaenen Gletscher war:

| 30 m 6565 | m 6416 m |
|-----------|----------|
| 08 4425   | 4314     |
| 78 295    | 208      |
|           | 08 4425  |

Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 0,3 m täglich wäre die Dauer des Vorrückens des Gletschers vom 70. Grade 18500 Jahre, bei einer Geschwindigkeit von 1 m 6082 Jahre. Die Dauer eines jeden Rückzuges war also wahrscheinlich bedeutend grösser, als die eines jeden Vorrückens.

Zwei Resultate dieser Berechnungen sind von besonderem Interesse:

- 1. Die Dauer des Rückzuges war bedeutend länger als die des Vorstosses. Zu gleichem Resultat gelangen auch die auf astronomischen Grundlagen basirten Berechnungen (s. u.).
- 2. Es ist ein wenigsteus einigermassen berechtigter Anhalt gegeben für absolute Zeitangaben; natürlich innerhalb sebr weiter Grenzeu, bei deneu ein oder einige Jabrtausende keine erhebliche Rolle spielen dürfen. Jedenfalls aber hebt sich das bier gefundene Resultat vortbeilhaft von den Zahlen ab, welche z. B. neuerlich M. HILDERRANDT1 entwickelt:

Derselbe erhalt folgende Werthe (vergl. die Tabelle S. 64 und Cerrectur in der Nachschrift 8 197)

- für die Pestglacialzeit 3 30 000
  - 4. Eiszeit 25 000 (mit 20-25 000 jahr. Abschmelzperiode,
    - 3. Interglacialzeit 195 000 15 000 (mit kurzer Abschmelzperiede)
    - 2. Interglacialzeit 120 000
    - 40 000 (mit 50-60 000 jahr, Abschmelzperiode) 1, Interglacialzeit 85 000
    - 20 000 Jabre (mit kurzer Abschmelzperiode) 1. Eiszeit

Summa: 530 000 Jahre. Sonach würde das gesammte Quartür die Zeit von 530 000 Jahren umfasst haben,

Hinzufügen wollen wir, dass für die Dauer der praebistorischen Zeit Nordeuropas 8-14000 Jahre angenommen werden, dazu noch ca. 2000 für die historische (Eisen-) Zeit. Auch im Vergleich mit der dyadischen Eiszeit wird man wohl kaum die Über-

<sup>1</sup> M. Hilderandt, Eiszeiten der Erde, ihre Dauer und ihre Ursnehen. Berlin 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nämlich die Zeit 1500-30000 ver der Gegenwart.

hebung wagen, nur je eine der 3 oder 4 pleistocanene Eiszeit dieser als acquivalent gegenüberustellen, sondern immer die gesammte diluriale Eiszeit als Einbeit in Rechaung setzen. Besondere Beachtung bei diesem Fragen verdient die Thatasche, dass in den antarktischen Gebieten ebenfalls eine grössere Vereisung zur Quarktürzeit stattgefunden hat.<sup>1</sup>

Harmer stellt auf Grund palacometeorologischer Betrachtungen es als sehr wabrscheinlich hin, dass die Maxima der Vereisung in Europa und Amerika nicht gleichzeitig waren, sondern alternitten (s. u.).

### Ursachen der Eiszeit.

gut die mannighenen Theorien, die zur Erklärung der Eiszeit (Elizzeiten) aufgestellt sind, wild lich hier um so weniger eingeben, als sie in zahlreichen Schriften oft gerung wiedergegeben sind, und ich völlig mit Ussaxo übereinstimme, wenn er sagt: "nan kennt die Ursachen der Eiszeit nicht". Nur einige Punkte seien betrorgelieben.

Man kann die Eiszeittheorieu in terrestrische und kosmische eintheilen, je achdem sie die Ursachen in Vorgängen auf dem Erdkörper oder in astronomischen Verhältnissen suchen.

Unter den kosunischen Theorien nimmt diejenige von Ciouz, und Auutsaax die hervorragendate Stelle ein (periodische Veränderungen der Excentricität der Erdbahn); auf ihr basiren weitere, die diese Theorie mehr oder weniger ausgehaut oder modifiert haben. J. GERIE schlieset sich litr au, HANSEN verwirft sie und meint, die Verschiebung der Erdsche sei die Ursache (1889).

In seiner Schriff: Einzeiten der Reite, ihre Dauer und ühr Urauchen, 1901 (vor auch des Dernicht der verstellichemen Teuerien an felben die, "Meiter dir M. Hinzauszurz des komitischen Teuerien an felben die, "Meiter dir M. Hinzauszurz des komitischen Teuerien an und gicht auch abherer Begründung mies Annicht in folgenden Sitzen wieder: Die Rabneverstellicht der Reich bezeitische Ernikauszurz der die jaktivit von der Sonne empfangen Vermenunge fast dass Einfaus, wher es bevirken die hoben Xecenticitäten eine ungeleichnissiesige Ferrirumge der Schoedrichte, die nichten eine gleichnissiesige Ferrirumg der Schoedrichte, den nichten eine für die Bentation im Hemmung, diese ist auf zeit der haben Xecenticitäten ist ein festation verlangsamt, der Sterzug verüfliegerigt sie ist die Stealion verlangsamt, der Sterzug verüfliegerigt sie der der Bentation verlangsamt, der Sterzug derüfliegerigt sie der die der Sterzug verkfart siele. Die vorlangsamte Steatien hat eine Abzahne der Geriffigulärtzft an Angenter zur Felge, die beschlensigt ein fentation eine Zenation.

Die schwache Centriugakraft lässt die Meere in höhere Breiten entweichen und erzeugt augereitste Continente in den Tropen; die starke Centrifngulkraft häuft die Meere zu beiden Seiten des Acquators an und schaft gresse Landgebiete in höheren Breiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Aacrowski, Comptes rendus Ac. Sc. 1960, and The antarctic Voyage of the Belgica. Smithsonian Report for 1901.

Anch undere terrestriche Effidiese haben auf die glazieles und interglazieller Zeiten einem Koffens; den betreich ein seinten derechten in einem Abhargigeleitervellatien an den Exceptricitetten Von besonderer Wichtigkeit für die letzte Eineit wur der Go-frat ron, der ihr ein vorställiges Ende bereitet an die sognannte S int if Int wowe den Ethe Periodie Evropa auf Nordamerikan infedigient, hatte. Nich den Exceptificitien lessen sich die Daten der gladelen and interglatiellen Epochen der Omertrizeit mit andersorder Sicherheit beschienen.

Der Vergleich einer graphischen Darstellung der Excentricität der Erdhahn nach Stockwellseigt des Zuammenfallen der Kalten fenchten Periolen des Quartkra (Einzeiten) mit den Zeiten der Minima, der warmen trockenen (Interplanialzeiten) mit denen der Maxima der Erdhahn-Excentricität. Darses berechnet Hindenskapp nach die Chronologie der Quartarperiode.

Hinzasauer meint, es haudle sich nicht zus Hagers Rücknapphaues einer einzigen Einzeit, sodern um nehrert Einzitze, die durch langs Laterplateibniete gestemst eine, jamerhalb innejelen dieser Rückriten aber Indone nasserdem noch langere Rücknupphaues oder Interntällkratiete statt. Des 8. (4) Sinzeit (Mechanischappin) nedes in Sanzalinzvie durch eine Reihrlit. "Die Eidrift des Nordems hatte seine Urusche vermutlich in dem Erscheinen des Golfstromes im nördlichen Thalis des Atlantieken Occasa.\*

Viele der Hildermannrichen Praemissen, sind noch unerwissen. Hildermannre gieht dies selbst. am itt den Worten: "Es hat sich hernungsstellt, dass die Thatsachen der Geolegie dech nicht zu einer Gliederung der Quartärperiode, wie sie Verfesser im Sinn hette, vollständig hinreichen!"

Andere Theorien suchen die für Entstehnung der Eiszoit geforderte Temperaturerniedrigung auf der Erde in der Sonne selbst (Woop).

R. Fischna<sup>3</sup> sagt, die Sonne hat an den verschiedenen Stellen ihrer elliptischen Bahn eine verschiedene Geschwindigkeit, mit der verlangsamten Bewegung ist eine starke Abkühlung der Sonne verhunden, deren Wirkungen in den Eiszeiten der Erde wiederzufinden ist.

Mebr und mehr neigt man der Ansicht zu, dass zur Erklärung der Eiszeit terrestrische Ursachen berangezogen werden müssen (Niveauveränderungen, grössere Landverschiebungen, damit in Zusammenbang Ablenkung der Meeresströmungen, erhöhte Niederschläge u. a.).

Dawson sprach dies aus indem er sagte: zur Erklärung der Phaenomene der Eiszeit müsse auf die combinitte Wirkung vieler Ursachen zurückgegriffen werden, und für die klimatischen Änderungen dürften die Gründe eber in Hebungen und Senkungen, als in extraterrestrischen Vorgängen zu suchen sein.

Im bunten Durcheinander treten uns hier die verschiedensten Ausichten entgegen, auf deren Wiedergabe wohl verzichtet werden kann.<sup>3</sup>

Als Anhänger der Iulandeistheorie möchte ich doch den Arbeiten von C. A. LINDVALL\* gerecht werden, die nicht ohne weiteres bei Seite geschoben werden dürfen, zumal seine Auseinandersetzungen immerhin für einzelne Punkte zu denken geben, vor allem aber das Verständnis der ja auch von den Glacialisten nach-

<sup>1</sup> E. Fiscura, Eiszeittheorie, Heidelberg 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. N. Jahrh. f. Min. 1897, I, 457,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die hauptsächlichsten Theorien sind in einem Anfsetze von H. v. Lano gusammengefasst ir den Jahresh, Ver, Nat, Württemberg, 57, 1901, S. 224.

<sup>\*</sup>C. A. Laveraux, The global Perfod. Sockshom 1891. Supplement till brechyre Glotals perioden, 1895 (silk Refregenance von en Graz), Two Papers read at the 7, Good. Carg. in Patra burg, 1897, On Glotierrere Striete, 1898. Van den in zahlreirhen Schrifter — houweter in der letters 10 Juhren in Gool, Mar, veröffentlichen Andelstein — Houwarns here den gradielly Wasserduth in antiquirten Sinne, pegensiber dem "glovision Alpdrack" können wir wohl füglich aberben.)

gewiesenen Eisdrifterscheinung am Anfang und Schluss der Eiszeit in Skandinavien sovohl wie in England erleichtern; hierhei wird man gewissermassen auf die "combinitte Gletscher-Drift-Theorie", wenn auch nicht im Sinne von Bereent hingewiesen.

Lindvall erachtet als die Ursache der europäischen Eiszeit die Änderung der arktischen Meeresströmung. Diese Drift war erfüllt mit Eis, welches his zum Boden reichte, Steinblöcke, Kies, Sand und Thon mit sieh führte, und die Massen längs des Meeresbodens rollte oder schob, sie verursachte die Denudation.

Gegewärtig geht der Golfstrom vom Nordeap nach den Küsten von Lappland. Als Nordensteuropa unter dem Mercessigeel bag und einen Archiple blidete, konnte der Rücklanf des Golfstroms über dieses Gehiet gehen und durch das am der arktischen See getriebene Eis die Glücklerscheinungern veruraschen. Darauf bob sich Europa, die Passage durch das Baltische Meer börte auf, der Golfstrom varle gezwungen, in die arktische See zu treten und westwärts nach Grönland zu bafen, bier eine Eiszeit veruraschend. Die Schramanen zeigen der Weg der Packcischti an. Aus unstehenden Disgrammen LINDVALLS ist die Auffassung zu mesten.

LINUVALL betont besonders die Wirkung des Packeises, und erhebt Bedenken gegen die von der Glacialtheorie erfordrette enzume Bewegungsfühigdeide halhandgletschers. Daugens spricht er sich nicht näher über die Einwände gegen sine Aufstauung zus, besonders betreffs der Endmorinen, die kaum in seine Theorie passen dürften. Auch berücksiehtigt er zu wenig den seharfen Wechsel vom Geschiebenreigel und Sedimenten, sowie die stülliches Landstriche. Daugens ind seine Aussinandersetzungen z. T. fruchtfringend für die Echlärung maucher marinen Quartfürsreicheinungen. LENVALIA Hydpothese erklätz war nicht den Anfang' und das Wesen der Eiszeit, eignet sich aber (wenigstens theiltweise) gut zur Ecklärung von Erscheinungen aus der Miltte und dem Ende der Eiszeit.

In einer intoressanten Abhandlung weist Fuzzut am die Ursache der Eiszeit hin: Der Factor, welcher – nehen Breitischichigung des geographischen Einflüsses, das Vertheilung von Festland und Mecren — die Wärne der Atmosphire innerhalb kurzer Zeitrüme erheblich m ändern vermoche, ist der Kohlensäures nicht der Atmosphäre: je mehr Kohlensäure die Laft enthält, um so mehr vom Boden ausstrahlende Wärne wird zurückgehalten; die Quellen der atmosphärischen Kohlensäures die ut ein an ist die an das bei ein die zu da nicht ein Au sub Füche un die Ex hal at in en (während undererseits der Kohlensäureverbrauch im Wesenflichen durch chemische und bisbigsiche Vorginge verursacht wird. Vergl. Leth. palacsoz. 2, p. 660-6693)

Finkti zeigt, vie die Abnahme der eruptiver Thätigkeit immer einem Sinken der Temperatur entsprach und jedem Maximum der Eruptionen eine deutliche Temperaturerhöhung parallel ging (vergl. z. B. die earbone Einzeit einerseits und die Höhenpunkte der Temperaturen am Beginn und in der Mitte des Tettikisanderenseits). Die Einzeit ist durch ein fast vollkommenen Aufkören der

<sup>1</sup> Als eigentliche Ursache der Eiszeit hat vielmehr Holsv die bedeutende Hichung Skandinaviens

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das Klimo der geologischen Vergangenheit. Zeitschr. Ges. f. Erdkunde Berlin, 1902, 611 f. Faktu, Lethaen caenopoica.



Eruptivthätigkeit ausgezeichnet, die Gegenwart durch ein Wiedererwachen derselben.

Auch S. ARRENTES \* war zu dem Resultat gelangt, dass mässige Änderungen des Kohlensänzephalts der Atmosphäre als Erklärangsgrund für Eiszolten, wie für wärmere Perioden augeseben warden können.

Bezüglich der physisch-geographischen Verhältnisse der Quartärgebiete sei, nm Wiederholungen zu vermeiden, auf die Darstellung der eiuzelnen Capitel verwiesen.

# Einfluss der nordeuropäischen Vereisung auf die ausserhnib gelegenen Gebiete.

Eine naturgemässe Folge der grossen Eisflächen im Norden war eine hedeutende Steigerung der Niederschläge, welche bei g\(\text{unstgenung}\) en verh\(\text{altnissen}\) un selb st\(\text{and}\) under Ceptingen teinzelner Gebirge \(\text{(shern konnte (s. Alpen, deutsebe Mittelgebirge, Pyren\(\text{ien}\) en, auf auf aus u. a.).

Den Hauptantbeil aber werdeu wässerige Niederschläge gehabt baben; dami stand in Zusammenhang die mächtige Erosion und Schotterbildung der aus jnen Gebirgen kommenden Flüsse (es sei z. B. erinnert an die Schotter in allen Gebirgsflüssen, Rheindiluvium, Kiese in Südengtand und Frankreich u. s. w.).

Die mittlere Temperatur wird sich allerdings voraussichtlich nach und nach etwas dadurch erniedrigt haben, doch ist für den Aufang wohl anzunehmen, dass die Formen des milderen Klimas noch existirten und lange mit den aus Norden verdrängten Thieren zusammen leben konnten.

Der Einfuss wird sieh erst geltend gemacht haben, nachdem das Eis den deutschen Boden heschritten hatte. Unter Annahme dieser Einfülste (also nicht geneinsamer komischer Ursaches) würde, z. R. die Hauptreegletscherung der Alpen ert während oder reinhert etsam anch der Hauptreegletscherung kondeleutschlauss (Saxonian) erfolgt sein, eine Parallelisirung der 4 alpinen Eiszeiten mit den 3 oder 4 nördlichen wird eine Australlelisierung der 4 alpinen Eiszeiten mit den 3 oder 4 nördlichen wird ann unthamilieb. Wenn nu bier und in den mittel-dieutschen Gebirgen ein mehrfacher Weebsel von miederschlagsreichen und armen Zeiten nachgewiesen ist (deren Unterbrüngung in die 3 oder 4 Eis- und laturgheidszieten sein viel Schwierigkeiten macht), so muss man sich erinnern, dass diese Errignisse vielleicht in rasebem Wechsel einander gefolgt sind, raseber ab die enzum lang au-

on die Naziow verwiese un' die velenisches Bichestischwillen als die mitmanliches Unterhander Einstel (vierh. Matzef. des Basel 13, 1903), ils enhame an, dess von Einde der Pliestessia and in Quartiz die Rich von einem michtigen Mantel von Erzephrischen, vermiebt mit Wenerhang and Gasen, mahnitt uwr. Biestenden moste woudel in Silmahe ert Pumpertaler derte Mengelind der Sommenterne, als ands eine Staggerung der Familigkeitst mit der Nichterollige er der der Sommenterne, als ands eine Staggerung der Familigkeitst mit der Nichterollige er der der Sommenterne und der Sommenterne und

<sup>5</sup> Über die Warmeabsorption durch Kohlensaure, Öfvers, Vet. Ak, Hendl, Stockholm 1901,

genommene Eiszeien. Ich möchte glauben, auch diese Eracheinungen als einbeitliebe ansehen zu durfen, der Art, dass I. die betreffenden Verglescherungen als einbeitliebe ansehen zu durfen, der Art und der Schaften der Vereisung anschlossen, und 25. dass
das Ende der Hauptausslehung der nordischen Vereisung anschlossen, und 25. dass
die Niedersellagsschenahungen mit Ordillationen bei dem allgemeinen Rückung desen
nordischen Eises im Zusammenhaug standen. Wie im Kleinen auch heute noch
fast in jedem Fullags der Kreinerpertaur erfolgen, ob wird ein Ähnliches im Grossen auch für die ausserordeutlich lang dauernde Abschmetzzeit anzumelhem sein.

Hierzu kommt noch der Factor des infolge der Eisbefreiung möglichen Einsetzens von warmen Meeresströmungen im Gebiete der einstigen Vereisung, welche ihren Einfluss auch auf die südlichen Gegenden ausgeübt haben werden.

# 2. Die aralo-kaspische Transgression. (Vergl, die Karte Europas.)

Die gewaltigen Wassermengen, die durch das Wegsehmetzen der ungeheuren Eismasseu Russlands während der Hauptausdehnung des Eines und in der schliesslichen Abschmetzeit geliefert wurden, suchten Abfuss, soweit sie jenseits der haltischen Wasserseheide lagen, in südlicher Richtung: Dujepr und Nebenströme führten sie zum Schwarzen, Wolga u. a. zum Kassiechen Meer.

Sjöcken hat in überaus klarer Weise gezeigt, dass das zustiessende Schmelzwasser des Landeises und die niedero Temperatur ein Steigen des kaspischen

Meeresspiegels bis zu 100 m bewirkt haben.

Nach Überschreitung der baltischen Wasserscheide gab die europäische Vereiung einen Theil ihres Schuedkwassers den kaspischen Becken ah; die Menge des Nehmelwassers nach mit allenhältg zu, je grösser die Eismassen wurden und je weiter sich die Vereisung nach Süden und Südosten verbreitete. Zur sehnen Zeit wurde durch die in der Wolganiederung und in Südrausland vor sieh gehende ungeleuter Eissehnschung wiel Wärme in Anspurch genommen und eine Senkung der mittheren Jahrsetungeratur der benachharten Gebeiche bervorgerund.

Stöduux zeigt, wie nuch bei gering angenommenen Beträgen das Anstägen des Wasscrapiegdes bis zu der Hölne von 100 m ü. d. M. möglich und notwendig war. Dadurch bildete sich die riesige Ausdehung der Wasserläche, die in plioeaner Zeit auf den sälldiehen Theil des Beteens beschrählt gewesen war, und welche jetzt 1100000 Quadratklünneter, d. i. beinahe die halbe Anudehung des heutigen Mittelluereres, einnahm. Im Westen dehtens eist an heiden Seiten des Kaukssu Meeresarne aus, von denen die Manytschniederung vielleitelt eine Verhindung zum Schwarzen Meere bildete. In Norden war ein bedeutender Theil des unteren Wolgabeckens bis zum Einfluss der Kama in das Kama- und Bialajahhl sowie eine grosses Pfliche in den Gouvernements Orrebung, Rartow, Saman, Kasan und Ufs vom Wasser bedeckt. An der Südostseite des Kaspischen Meeres verliefe stüllek vom Krassowodsk eine Meerenge, welche die Verfühndung zum Aral hildete.

von Krasnowodsk eine Meerenge, welche die Verbindung zum Aral hildete.

Dass in diesem Riesensee nicht zwei Hehungen des Niveaus zu heobachten
sind, entsprechend den zwei von SJöuren angenommenen Eiszeiten, hat nach SJöuren

Ji H. Suöuxes, Über das dilaviale aralokaspiache Meer und die nerdenropäische Vereianng. Jahrb. K.K. Reichsanst, 40, Wien 1890, S. 51. Vergt, anch die Karte der baltischen und kaspischen Transgression von Buxrassis in Mem. Soc. belge XVI, 4. 1902, S. 199.



seinen Grund darin, dass die "zweite" Vereisung die Wasserscheide nicht nuchr überschritten hat, die Schmelzwasser also nicht hierhin, sondern zur Ostsee abzehen mussten.

Als weitere Folgen des Anfüllens des Kaspiheckens betrachtet Sjögren auch die Vergletseherungen an der Nordseite des Kaukasus, sowie des Pamirplateaus und der westlichen Tianschanketten.

SJÖGEN theilt auf Grund seiner Arbeiten den sogenannten "kosmischen" Ursachen der Eiszeit eine bescheidenere Rolle zu, eie seien den bestimmenden geographischen und klimatologischen Factoren tillig natergoordnet.

3. Anch das Gehiet der Vereisung selbst zeigt dort, wo das Eis versehwunden sarn, miehtlige Beeinflussung durch das Gheialphilimonen. Dasselbe wirkte ja als Boden bildender und umformender Factor in gewaltigstem Masser; die Eispackung der Nordsee hat die britischen Gletscher abgelenkt und das Meer stellenweis hoch aufgestaut; in den eisbefreiten Theilen der Osteoe hat sich der Eisstausee der Ascylaszeit gebildet, auf dem Festland entstanden die grossen jemtländischen Stausern a. 8. Im.

Die gewaltige Ausdehnung der sogenannten borealen marinen Transgresion im Nordosten des europäischen Vereisungsgebietes ist allerdings wohl is erster Linie auf Niveauveränderungen zurücknüführen, während die Menge der Schnekzwasser mehr von seeundäreu (wenn auch nicht zu unterschätzeudem) Einfluss war.

Eine recht beachtenswerthe Theorie stellt F. W. Hausur! anf. Wind und Merreströmunge stehen in Wechscheidung; Veründerung der Winde verarsachen flächt und jahreszeitlich Äuderung des Wetters, und so werden auch die früheren Klunanderungen ihre Ursache in der Änderung der herrscheuden Wind e gehalt laben, Störungen der meteorologischen Bedingungen werden auch damals anormale Klunate herrorgerufen haben. Tektonische Bewegungen, Hebungen und Sekungen ischt an allen Stellen zu gleicher Zeit gleichsung) seheinen die erste Ursache der Störungen geween zu sein. Jetzt sind unsere Continentalgebiete im Sommer refonsieh! im Winter antiepelmisch, sährend der Eiszeit waren die mit Eis be-dekten Continente dauernd auftieplonisch, während südlich davon und in den ausgemenden Oceanen niederer Druck lag.

Beistehende Karten veranschaulichen die vermutliehen Verhültnisse, welche zu der Annahme zwingen, dass Nordamerika und Nordeuropa nicht gleichzeitig vereist gewesen sein können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. W. Harner, The Influence of the Wind upon the Climete during the pleistecene Period. Quart. Juarnal Geol. Soc. Leuden 57, 1901, 405.

Die Luft flesst stets von dem Orte höheren zum Orte niedrigeren Luftdrucken hin und erführt desei auf der nördlichen Halbürgel dies Ableinkung nach rechts; cyclonische Luftbewegung entsteht denn um dem Ort eines niederen Luftdruckes, onticyclonische bei der von einer Region bitan Barumsterstanden obfiesenden Luft.

## Ablagerungen des (nordeuropäischen) Quartärs.

Glacialzeit (Diluvium): Bildungsugeus.

Meranemergel und Kies. (Zoghörige Facies: Gentlichemergel, Lockmortae, Rieckmergel, Lockmortae, Rieckmergel, Lockmortae, Rieckmergel, Lockmortae, Rieckmergel, Lockmortae, Rieckmortae, Rieckmortae

Binaensee- limnisch gemengt gemengt (local)

2. Thone: Thosmergel, Bänderthon, Staubsand, Schluff, Schlepp, Schotter u.a.

Meeres- marin (Fauna!) Gehängelöss, Sandlöss, Lösslehm.

3. Wind: Dünen- und Flogsand (Kantengerölle z. T).

Löss, Lösssand z. T.

(ev. zo 2 u. 3 Els der Lenamündung.)
4. Organismen Diatomeenerde, Moorerde (gytja).

u. chemische Torf, Kohle.

Processe: Kalktoff u. Sinter, Seekreide Süsswasserkalk,

Postglacialzeit (Alluvium):

 Finviatil und limnisch: Tralsand (Heidesand z. T.). Flussgerölfe.

Wissen- oder Aue-Thon und -Lehm, Moorerds, Marscherde, Klei, Höhlenerde,

(Grandwasser.)

2. marin: Meeressand, Strandgerülle.

Meeresschlick, Klei - Thon.
3. aeolisch: Dünensand, Kantengerölle.

Steppengehilde, Wüstensand. (Salzbildung in Lagunen oder Seen.)

4, Organische und chemische Bildungen:

Torf, Torfschiefer oder Lehertorf (z. T. koprogeu, gytja). Diatomeenerde (Kieselguhr).

Wiesonkalk (Seekreide). Kalktuff, Knochenbreccie. Humusbildungen, Ortstein, Fuchserde, Rassneisonszz, Kalk- und Eisonconcretionen

(Osteocollen), Conglomerate. Sumufrase, Schwefel, Moorsulze.

Verwitterangslehm, Laterit, Tropcukrusten, Bodenhildungen (Eluviom).

Abrutsch- und Ahschlemmmsssen.
 (Volcanische Producte).

7, Producte menschlicher Thätigkeit (Veränderungen in Beschaffenheit und Lage der Gesteine).

Von diesen Ablagerungen seien hier nur die beiden wichtigsten besprochen, nämlich die Moränenabsätze und die Diluvialsande und -thone;

### A. Moranenbildungen: Geschiebemergel. 1

Die glacialen Quartärablagerungen sind Producte rein mechanischer Zerkleinerung, wie neben dem Befunde an frischen, unverwitterten Gesteinsbruchstücken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bezeichnungsweise für Moränenthon, Geschiehemergel, und den sedimentären Thon ist in den verschiedenen Ländern verschieden ond zicht leicht zu irritimlichen Auffassungen Veraulassong.

auch aus dem Reichtum an Carbonaten und wasserfreien Silicaten hervorgeht. Im scharfen Gegensatz zu ihnen stehen die Tertiärablagerungen mit den Spuren der subaërischen Verwitterung. Nur ausnahmsweise finden sich inmitten typischer Sedimente auch kalkfreie Einlagerungen (s. u.).

Das wichtigste Gestein der Quartärbildungen ist der Geschiebemergel, Geschiebelmun oder gemeiner Diluvialmergel (engl. till oder bonlderelay). Er wird als die Grundmoräne (nur z. T. auch als Innemmoräne) des Inlandeises angesehen.

Er ist "ein durch regellos eingemengte Geschiebe, Gerölle, Grand und Sand besonders widerstandsfähiges, im feuchten Zustande zihes, im getrockneten hartes thonigkalkiges oder auch mehr kiesiges Gestein, ohne jegliche innere Schichtung".



Vorstehende Figur (Moränenkies von Tohmajärvi in Finnland, Comm. géol. Finl.) gieht ein gutes Bild von der Beschaffenheit des kiesigen Moränenmergels.

Eine Unterscheidung zwischen "Oberen" und "Unterem" Geschiebemergel erfolgt eigentlich nur nach den Lagerungsverhältnissen resp. der geognostischen Stellung, bei im Grossen und Ganzen gleicher Zusammensetzung.

Am schlimmten ist en in Eggland, we helde all Than, chry, besteinste werfen med nicht immer die este Massien der Ableiben werfen med nicht immer die este Massien der Ableiben werfen an Geschichwarerge, honden der Schlichwarerge handelt. Die derstehe Bezeichung hat den Nachchaf die Schlegsgeben Geschichwarerge handelt. Die derstehe Bezeichung hat den Nachden der Schlichwarerge im frieden Zentam kalthalitg, als Mergel sied), auf die Esteichung Gewicht zu legen,
Ablagerungen im frieden Zentam kalthalitg, als Mergel sied), auf die Esteichung Gewicht zu legen,
ab zu erzug der Ablagerung der Ablagerun

# Als Beispiele der Zusummensetzung des Geschiehemergels dienen folgende Augaben:

Unterer Dilavialmergel (Geschiebenergel) von Rüdersdorf bei Berlin, Lauffa u. Wausseinere, Untersuchungen des Bedens der Umpegend von Berlin, Abb. zur geel. Specialk. v. Preusseu, 111, 2, 1881. Mechanische Analyse (mit dem Schriftschen Apparate):

|                                                        | Grand<br>über<br>8 mm | 3—1<br>mm | 1-0,5<br>mes | Sand<br>0,5-0,2<br>mm |      | 0,1-0,05<br>mm |     | 0,02—0,01<br>mm | Feinste<br>Theile<br>unter<br>0,01 mm |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 0,7 m lehwiger Sand,<br>unterhalb der Acker-<br>krusse |                       |           |              | 79,2                  |      |                | 9,  | 7               |                                       |
|                                                        | 0,9                   | 7,6       | 25,2         | 25,3                  | 17,6 | 7,7            | 2,0 | 10,9            |                                       |
| 0,4 m Lebm                                             | 9,6                   | 61,3      |              |                       |      | 9,6            |     | 29,7            |                                       |
|                                                        |                       | 3,3       | 7,8          | 17,8                  | 19,0 | 13,4           | 7,1 | 2,5             | 29,7                                  |
| 3 m Diluvialmergel                                     |                       |           |              | C8,7                  |      |                | 1   | 1,0             | 19,7                                  |
|                                                        |                       | 4,3       | 8,9          | 24,1                  | 15,5 | 15,9           | 9,4 | 1,6             | 10,7                                  |

Der Kies und Sand ans jenen Lagern zeigt folgende petrographische procentuale Zusammensetzung:

| Lehmiger Sand:         | 3—1<br>mm | 1-0,5<br>mm | Lebm:            | 3-1<br>num | 1-0,5<br>mm | Mergel:          | über<br>3 mm | 3-1<br>mm | 1-0,0<br>mm |
|------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| (Ackerkrume):<br>Qasrz |           | 92.6        | Quarz            | 60,1       | 87,8        | Quarz            | -            | 42,1      | 80,0        |
| (unterh. d. Ackerkr.): |           |             | Feld-path        | 22,1       | 10,5        | Feldspath        |              | 24,9      | 3,1         |
| Ouarz                  | 51,0      | 83,7        | Granit n. Gneiss | 13,3       | - 1         | Feneratein       | 13,9         | 1,8       |             |
| Feldspath              | 18.8      | -           | Unbestimmber     | 5,0        | 1,9         | Kalkstein        | -            | 11,7      | -           |
| Feneratein             | 9.7       | _           |                  |            |             | Granit u. Gneiss | 32,2         | 10,2      | -           |
| Granit and Gneiss      | 9.0       | -           |                  |            |             | Purphyr          | 23,6         | -         | -           |
| Diorit                 | 0,9       | -           |                  |            |             | Unbestimmhar     | 29,6         | 9,3       | 16,4        |
| Unbestimmbar           | 11.5      |             |                  |            |             |                  |              |           |             |

Die chemische Analyse des Geschiebemergels ergah in Procesten des Gesammtbodeus:

|                                      | Staub | Feinste Theile | Summe |
|--------------------------------------|-------|----------------|-------|
| Quarz und unaufgeschlossene Silicate | 6,42  | 5,97           | 12,89 |
| Lösliche Kieselsäure                 | 0,56  | 3,74           | 4,80  |
| Thonerde                             | 0,43  | 2,48           | 2,91  |
| Eisenexyd                            | 0,19  | 0,83           | 1,02  |
| Kohlensäure                          | 0,17  | 0,86           | 1,08  |
| Phosphorsäure                        | 0,017 | 0,035          | 0,113 |

Einen Vergleich der drei Lager ermöglicht folgende chemische Aualysenreibe:

|                                     | Lehmiger Sand |                   | L     | ehm               | Me        | rgel                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------------|
|                                     | Stauh         | Feiaste<br>Theile | Stauh | Feinste<br>Theile | Staoh     | Feinste<br>Theile      |
| Quarz u. unaufgeschlosseae Silicate | 91,84         | 57,42             | 54,62 | 25,38             | 76,95     | 85,72                  |
| Lösliche Kieselsäure                | 2,83          | 17,83             | 19,57 | \$3,17            | 6,72      | 22,40                  |
| Thonerde                            | 2,29          | 11,70             | 12,71 | 19,63             | 5,20      | 14,84                  |
| Eiseaoxyd                           | 1,04          | 8,93              | 4,96  | 8,60              | 2,30      | 4,97                   |
| Kohlensäure                         | _             | - 1               | _     | _                 | 2,09      | 5,17                   |
|                                     |               |                   |       |                   | (-4,75 Ca | CO <sub>3</sub> 11,75) |

Das Quantitätsverhältnis von Sand, Stanh und feinsten Theilea des Geschichemergels der Umgegend von Berlin 1st 000 den Augaben Wausschaffe's und Lacree's (S. 155 n. 200) ersichtlich;

Unterer Geschiebemergel Sand 61 Stanh 11 Feinste Theile 26
Oberer Geschiehemergel 67 12 19

Also die Saudiestandtheile überwiegen ganz erheblich, von den feinerea überwiegen wieder die

alterfainten wer dem oge Stand. Der Kalkgehalt schwankt swischen 1,8 med 17,2 %, im Mitter verden 8,5 — 9), serrechet; es medst ich keit allgemein übberre Gehalt in dem ausg. Unteren Neugel bemerkhar. Innerhalt der Theliproblects dem Mergals erfolgt von gruben Stand zum feinen Stand eine Abanhan, und auch den finderen Schäumpenodetten im Enzahme des Kinkte. Der Themeriegshalt der feinnten Taulin beträgt im Mittel 17,5—13,4 %, des Standen 64. %. Phospheristers kann his OUT %, im Gesammbelen establiste seite, Kill werde in 1,5 — 2,50 %, perfectle stand in 1,50 %, der Standen 64. %. Phospherister kann his OUT %, im Gesammbelen establiste seite, Kill werde in 1,50 — 2,50 %, perfectle seite seite seite der seite sei

Der Geschiebenergel hildet eine wichtige Bedenart, welche vermöge ihrer chemischen und physikalischen Beschaffenheit für den Pfannenwehn sehr geeignet orzeheist. Der Gehalt an agronomisch wichtigen Stoffen in dem feinsten Thellien (in Precenten des Gesammtbodens) ergiebt sich nos folgenden Tahellen von markischen Geschiebenergein:

|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>1</sub> O <sub>3</sub> | CoU  | COI  | K20  | P.: 03 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------|
| Oherer Geschiebemergel  | 8,02                           | 1,41                           | 2,31 | 2,69 | 0,71 | 0,05   |
| Unterer Geschiebemergel | 8,54                           | 1,39                           | 3,48 | 2,83 | 0,92 | 0,07   |

Als weiteres Beispiel mag die Zasammensetzung von danischen Geschiebemergeln folgen: Moränenmergel hei Sergeafri, Däsemark ! (Mittel aus 10 Analysea):

|                                  | Merüaenmergel | Morane<br>kalkhaltir | alchm<br>kalkfre |
|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                                  | 7.            | **                   | Katktre.         |
| Steine, grüsser als 2 mm         | 6,03          | 5,7                  | 4,8              |
| Feinerde, kleiner als 2 mm       | 93,97         | 94,3                 | 95,2             |
| and zwar Gröherer Sand 2-0,05 mm | 56,31         | 1                    |                  |
| Feinsand 0,05-0,01 mm            | 14,51         | 59,3*                | 63,9**           |
| Thon, kleiner als 0,01 mm        | 28,18         | 26,8                 | 22,5             |
| Die Feinerde enthält Cn COa:     | 18,56         | 5,54                 | 0,07             |
| * mit 13,9, ** mit 13,6 Ca CO2.  |               |                      |                  |

<sup>-</sup> Interest - Interest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röndam Geol, agron. Unders. ved Lyngby. Danmarks gool, Undersögelse Nr. 5. 1894.

Uber die Halfte besteht er also am Sand, der Kalk kemmt in allen Grössen vor, von mehreren Kuhikfass grossen Salthelmskalken his zu militoschpischen Könnern nater (2011 mm Querschnitt; seine relative Menge steht in umgekehrtem Verhättnis zur Korngrösse, wie aus folgenden Zahlen hervorgebt:

Die Verwitterung liebert kultbattigen und kultfreien Merkannlehm und hat das Bestrebe, ans den betreepenen Gemieh des "Moriannergelts" eine verhaltnimmissig benogene Manse, der "verwitterten Morianethen" herverzubringen; hierbei steigt die Menge der gröberen Bestandtheile und verringert sich dieleinder der fotnen, and der behienaure Kalk verrineurs sich.

und verringert sich diejenige der feinen, anch der kohlensaure Kalk verringert sich.

Über die Zesammensetzung des (blangranen) Unteren Geschiebemergels und (geiben) Oberen
von Däsemark gaben feigeede Schlemmanalysen Röhnaus<sup>1</sup> Auskunft:

|                     |                                    | Unterer | Oherer |
|---------------------|------------------------------------|---------|--------|
|                     | Kerngrösse 2-0,05 mm               | 43,92   | 59,28  |
|                     | 0,05-0,01                          | 20,01   | 8,88   |
|                     | unter 0,01 ,                       | 35,20   | 31,22  |
| Der Feinhestund (n: | ater 0,01 mm) besteht in 2 anderen |         |        |
| Proben aus:         | Thon                               | 53,19   | 59,76  |
|                     | Phosphorsaore                      | 0,36    | Spar   |
|                     | Qoarzsand                          | 33,07   | 29,62  |
|                     | Kohlensaurer Kalk und Mergel       | 13,54   | 9,68   |

Einen bedentsamen Unterschied in der Geschieheführung des n. östl. seeiändischen Unteren und Oberen Moranenmergeis fand Röndam:

|                       | Kreldeform. | Jaratorm. | Siinrform. | Cambrium. | Ur-<br>formation | Gew. % Sa.<br>Steine > 2 mm |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unterer Moranenmergel | 34,62       | 1,86      | 8,52       | 6,16      | 48,84            | 4,12                        |
| Oherer Meranenmergel  | 11,13       | 1,89      | 2,38       | 3,51      | 81,09            | 3,39                        |

Der erhellich grässere Bestand an Fragmentes der Kreidesblagerungen in den noteren Mergel (8%) gegenüber dem Oberen (11%) erlikter isch leicht dadurch, dass dass Eis dert zerert den practication Untergrand, der hauptstächlich ans der Oberen Kraide besteht, hedeckte und natergemass von ihm reichlich Material in seine Grundmenten aufnahm. (Dasseibe Verhalten macht sich sogranden der seine alleren und jüggeren Partien innerhalb einer einzigen Marken, z. M. bei Warmeninde).

Die im Moränenthon und -kies enthaltenen Steine "Geschiebe", sind häufig die "Scheuersteine" (abgerundet, geschliffen, geschrammt. Je grösser die Steine, desto kräftiger sind oft die Schrammen).

Die Geschiebe zeigen in den meisten Fällen keine Verwitterungskruste und ebenso besteht die Thomsubstanz des Geschiebemergels aus unverwittertem, zerriebenem Gesteinsmaterial.

Das Eis wird also zanichtt den Verwitterungsschutt wegeschirt und siedann den seten Fele Das Eis wird also zanichtt den Verwitterungsschut werde das Material der Gundmorine geschaften; in ihrem Bestand ist also keinerlei chemische Wirkung zu bemerken, "die Wirkung der chemischen Kräße auf der Ereleberfliche wur über dem verpfleischerten Gelichte ausgebeber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rördam, Geol. Forhold n. o. Själland. Danm, gool, Unders, Nr. 3, 1893.

Eine Erscheinung, die von den Anhängern der Drifttheorie besonders betont wird, muss hier hervorgehoben werden. Die Geschiebe zeigen nämlich meistens



Geschrammtes Geschiebe (Saltholmskalk). 1/2 nat. Gr.

eine kantenbestossene oder abgerundete Form, die Schlifffläche liegt dabei auf einer oder auch auf zwei oder mehreren Seiten des Steines, sodass man nicht eine obere



Erratischer Block am Heiligen Damm.

und eine untere Seite bestimmen kann; auch die Ränder sind häufig geschliffen und geschrammt; die Schrammen kreuzen sieb auf demselben Stück oft in mehreren Richtungen. Diese Erscheinungen seien schlecht mit der Annahme zu vereinen, dass die geschrammten Geschiebe einfach losgebrochene Stücke des geschrammten Felsuntergrundes seien.

Die Geschiebe erreichen oft ungeheure Dimensionen. An der Oberfläche aus dem Boden herausgewachsen, liegen sie als die bekannten "Findlinge" verstreut. Nachstebendes Bild zeigt den "Damestein" auf Fünen, nach USSING 9 m hoch, von 44 m Umfang.



Welche Bedeutung ihre Heimatsbestimmung hat, ist in den einzelnen Capiteln näher besprochen.

Die Steine sind ordnungslos in dem Geschlebemergel vertheilt; blaveilen finden sich allerdings in der naturen Partie besonders viele und grusse Bicke. Das Mengenverhältnis der Steine und de feinen thomigen Materials ist sehr wechselnd; ebenso wechselt die Grüsse der einzelnen Steine.

Bei völligem Mangel an Schichtung zeigt der Geschichenergel dort bisweilen eine dünnbankige Absonderung (durch den Druck des Landeisen); durch spätere Diaklasenbildung kann dann eine polyëdrische Absonderung erfolgen, die besonders sebön an den Abbrüchen von Steilküsten in die Erscheinung tritt.

Eine weitere Eigentümlichkeit sind die in der einbeitlichen Morinenmasse bisweilen vorkommenden parallelen Lagen, die istle durch besonderen Stein reichtum auszeichnen, oder als Steinpflaster erscheinen. Zwischen den einzelnen Lagen ist sogar manchand die Farbe und übrige Beschlichenteigel eeskeibemergels etwas verschieden, so dass man von einzelnen über einander lagernden Bänken sprechen kann!. Vergl. die der Figuren 8. 61, 62 u. 63.

<sup>1</sup> S. GEINITZ, I. Beitr, z. Geol, Meckl. Arch. Nat. Meckl. 1879, S. 24.

WAHNSCHAFFE erklärt dies so, dass der Geschiebemergel nicht als Ganzes fortbewegt wurde, so dass diese Zonen gewisse Etappen der Schuttablagerung bedeuten.



orizontale Blocklagen im Geschiebemergel. Stoltera bei Warmemünde. Punkt Q, nach Osten. (Sept. 1896.)

Häufig finden sich in einer Moränenbank kleine oder grössere Einlagerungen von geschichtetem Sand, Kies oder wohl auch Thon, welche als Linsen oder Zwischenlager aufzufassen sind. Dieselben sind leicht so zu erklären, dass bier das Schmelzwasser in der Moräne auf kurze oder längere Strecken das Material umschlemmte und als Sedimente ablagerte. Werden diese Einlagerungen mächtiger, so können sie eine zuerst einheitliche Moränenhank weiterhin in mehrere getrennte Bänke zerlegen.



In ähnlicher Weise ist es zu verstehen, wenn zuweilen an der unteren Grenze einer Moršinenbank deren Material zu Sand, Kies oder sandigen Thonmergel sedlimentirt erscheint. Sprechen schon diese aufgeschlemmten unteren Partien des Geschiebemergels für Mitwirkung des unter dem Eise vorhandenen (Schmelz-) Wassers, so verdiekt eine weitere Erscheinung Beachung, auf die auch

sergei. Klint der Stoltera bei Warnemunde. (Punkt P, Okt. 1896.)

schon Bekendt aufmerksam gemacht hat: Bisweilen sieht man nämlich, dass Geschiehemergel und Thon sich vertreten und in einander ühergehen.



In der Combination von Bohrprofilen¹ erkennt man einen Übergang der heiden Gesteine in horizontaler Richtung, in vielen "Thonlagern" sind dünne Bänko von

<sup>1</sup> Vergl. GEINITE, Mitt. a. d. Meckl. Geol. L.A., XI., 1900, S. 17. - Arch. Nat, Meckl. 1899, 204. (Wismar.)

geschiebeführendem Thon eingeschaltet. Berendt betont die Vergesellschaftung des rothen geschiebefreien Thons der Altmark mit dem Geschiebemergel (der Thon ist auf der Hochfläche nur wenig, in den Thälern dagegen mächtig entwickelt), der Geschiebemergel verhält sieh umgekehrt, beide vertreten einander gewissermassen.

BEREXUT school sich aber, dieses Then als ein Schlemmprodect des Geschiebemergels anzuschen, da dies Verhältnisse vuraussetzen würde, wie er sle in seiner vereinigten Gletzcherdrifttheorie angenommen hatte.

Dass auch ein seitlicher Übergang aus Geschiebemergel in Grand- und Geröll-Schichten vorkommt, lehrt das Profil, welches Berendt (l. c. Taf. 2, S. 10) vom Templower Berg giebt,

Die für viele Vorkommnisse bezeichnende blaugrane Farbe der unverwitterten Morane geht nach eben derch Verwitterung in lehmgelb über, wobei zugleich der Kalkgehalt zurückgeht. Unter Allavlalhildengen findet sich die gelbe Ausbildung fast niemals? Bisweilen sebeint es, als seien diese Abiagerangen awei verschiedenartige Moranca, doch ist dies mit Sicherbeit nur festzastellen, wenn eine geschichtete michtige Ablagerung dazwischen tritt. Zuweilen hat man in den verschiedenen Grendmeranen einen verschiedenen Gehalt an Gesteinsmaterial nachgewiesen,



Lehmgrebe am Grunewald hei Berlin

lehmiger Sand, LS lehmiger Sand, SL sandiger Lehm Mergel, S Sand (e eisen- end thonhaitige Infiltration),

An der Oberfläche verwittert der Geschiebemergel ze Geschiebelehm eder sand. Das einsickernde Wasser entführt den Kalkgehalt (z. T. enter Ausscheidung des koblensapren Kalkes in tlefere Lagen eder auf Spaltee), der bei der Durchlüfteng zutretenle Sacerstoff ündert die blangraue Farbe in grünlichgran und lehmgelb. Nicht immer ist die Entkalkung vollständig derebgeführt, sondern der Boden zeigt nech einen gewissen, wenn anch natürlich geringeren Kaikgebalt; z. T. mag das daher kemmen, dass der Geschiebemorgel prsprünglich besonders reich an Kreidebeimengungen war?, z. T. mag es aech auf lecalen Einflüssen des Gelandes hernheu,

Dorch mechanische Arbeit des Wassers werden die Feintheile entfehrt und es bildet sich ein immer sandigerer Lebm heraus, der achliesslich in sandigen Lebm und lehmigen Sand übergeht, die "sandige Verwitterungsrinde" bildend.4

Kräftiger wirkendes Wasser bildet den Geschiebemergel zu "Geschiehesand"5 oder "Decksand" um, entfernt auch schliesslich die letzten Sandmengen und es bleibt nur die "Steinbestreuung" oder "Steinsohle" übrig.

- BERKEYT, Zur Geogn, d. Aitmark, Jahrh, L.A. f. 1886, 107, Erl, Blott Tempelhof 1882, 9. Vergl, E. Endwann, Inktag. öfv. Moränbildningar i Skåne. Geol, F. F. I, 1872, 18.
- S. u. a. Erl. Bl. Necutan der preuss, geol. Karte, 66. Lief., S. 6.

Vergl, auch die Schilderung des Verwitterengsverganges in Erläut, zur geel, Specialkarte d. Kr. Sachsen, Section Leipzig, S. 25.

Der Geschiebesand oder "Obere Sand" ist alierdings nicht immer aef die an Ort und Stelle arfolgte Answascheng und Zerstöreng des (Oberen) Geschiebemergels zerückzoführen, wie Wausschafff erlautert (Beitr. z. Entst. d. eb. Dilevialsundes. Jahrb. L.A. f. 1880, 340 und Prefil ebenda S. 343), sondern hisweilen such auf nufsebüttende Thatigkeit der Schmelzwasser beim Rückung der letaten Vereisung (vergt, Erf. Bl. Bjetikow, pr. Karte, S. 7), Andere fassen ihn anch als Innenmorane auf.

Eine andere Varietät der Morane ist die "kiesige Blockpackung", bei welcher das Schmelzwasser eine grosse Rolle gespielt hat; die Feinbestandtheile



sind entfernt, keine oder nur rohe Schichtung ist vorhanden, die sehr schön in den Endmoränen zu sehen ist.

Wenn die Morane vorwiegend aus Trümmern des Untergrundes besteht, bezeichnet man sie als "Localmorane" (bottenmorane). FRECH, Lethnen caenozoica.

JOERSTRIT Hildet ein schönes Beispiel davon aus Bornholm ab, wo der anstehende Trinucleusschiefor (a) von siner Luge Bruchsticken (b) diesse Gesteins bedeckt wird, die weiter ven der Grundmordine (e) überlagert ist, in der neben grossen Granithicken ein rieiger Block von Graptolithen.



schiefer (d) liegt. F. Svexoni's erwähut solche (durch Eisdruck gebildete) "in situ-Morane" als weit verbreitet in Norrboten.<sup>1</sup>

#### B. Sedimente.

Aus dem Abschlemmen des Geschiebemergels erhält man, wie Berenvribetonte<sup>2</sup>, die beiden Typen der Sedimente, den "Thon" und die, San de", nebet Blücken. Schon unter dem Eine mag das Schmelzwasser diese Aufbereitung herrorbringen, weiterhin werden die dem Eistande entstütmenden Gletscherblieh dasselbe besorgt luben. Dem Alter nach findet sich in der petrographischen Zussaumensetung kein Unterzehied. Je veiter nach Süden zu, um so mehr Material haben Eis um Schmelzwasser aus dem einheinischen Boden aufgenommen. So zeigte Keitzlack", dass die norddeutschen Sande einen rieb löheren Quarzgehalt haben, als die schweischen (99% gegen 31%); das nordische Eis mas also auf seinem Wege grosse Meugen von Quarzanad (meist Tertiär) aufgenommen haben. Durch Zersfürung von Kreidelagern oder «schollen hat der Sand häusig grosse Mengen Kreidefossilien aufgenommen, z. B. Bryozoen u. a., letztere haben die Varietitä, Korallensand" veranlasst.

### a) Sande.

Die Gruppe der Sande wird nach der Grösse des Korns und nach ihrer petrographischen Zusammensetzung verschieden klassifizirt.

Natú der Korngrösse verden unterschiehen; grober, mittlerer und feiner bis finister Sund (Mukhand, schreit, weider Sand), frank [kin, Gerülle mil Blicks. In des verschiebens Gegende und verzeichelense technischen Zweigen sind die Namen nicht inmer übereiestimmend. Mach there Zammensententum haber die Sands Nummen wis Spatzand, wegen der haben Felderspätzbliste (16.5%) tebniger Sand (Mergeland, Schlaff, Schlepp), Gilmuer-, Magneteisen-, Manguo, Braunkehlen, Kerallen-der Pryzonausal,

Treibsand, Wallaand wird ein feiner Sand genaunt, der reichlich Wasser führt. Überbaupt sind die Sandschlichten wichtig für Wasserführung, und bilden vielfach die Reservoire für Grundwasser, die von Brunnen oder Quellen angezapft werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geol, För. Förh. 1899, 541 and 1900, 273.

BERENDT, Geogn. Beschr. v. Berlin. 1885, 58. S. unch Wardschaffe, Über d. Vork. geschiebefreien Thenes. Jahrh. L.A. f. 1881, 535.

<sup>8</sup> Z. d. G. 1896, 229.

Die Diluvialsande sind im frischen Zustande stets kalkhaltig 1 und hilden somit einen scharfen Gegensatz zu den tertiliren Sanden. Auch ein leicht gelhlicher Farbenton ist den diluvialen Sanden gezenüber den tertiliren eigen.

Die Unterschiede zwischen ober- und unterdiluvialen Sanden hei der Kartirung heruhen nur auf stratigraphischen Verhältnissen, in ihrer Zusammensetzung sind heide gleich.

Die mechanische Analyse der Dilavialsande hat wegen der erheblichen Schwankungen der Korngrösse sowohl wie der Mineralmanmennetzung nur mehr locale Bedeutung. Als ein Beispiel mag folgende Analyse von zwei über einander lagurnden Schlichten von Dilavialsand der Mark mitgetbeilt sein: <sup>2</sup>

| Grand     | 1      |          | Sand       |             | Stanb       | Feinste Theile |
|-----------|--------|----------|------------|-------------|-------------|----------------|
| über 2 mm | 2—1 mm | f-0,5 mm | 0,5-0,1 mm | 0,1-0,05 mm | 0,050,01 mm | nnter 0,01 mm  |
| 0,7       |        |          | 88,7       |             |             |                |
| 0,1       | 0,4    | 1,6      | 54,1       | 32,6        | 6,8         | 3,8            |
|           | ,      |          | 93,2       |             |             |                |
| 0,1       | 0,1    | 0,8      | 68,6       | 25,7        | 4,8         | 1,9            |

Näheres ündet man in den Erdünternogen zu den geologischen Karten von Preussen und Sachsen. Recht interesante Resultate ergeben die Bestimmungen der Mineral- und Gesteinscenstitzenten der Sande. Vielete zugen sich hierbei Bezichungem zur Korngrüsse der Sande, zur geologischen Stellung und zur Herkunft derseiben.\*

So ergabes sich Beziehungen zeischen der Korzysiens und Mineralenaumensetzung; bei Abnahme der Korzysiens steigt der Gehalt an spesifisch erbeven Mineralien und zu Querz, während der Gehalt zu Kultsteinen und Feldeptien fillt, and megshehrt; je feiner das Korz, dents prinzer sit der Gehalt zu semziense (gemengeben Mineralbestanfällstein, im Dilavialensien ist die Menge an Hernblende gröser, als die des Grauns, in Allevialenseden megskehrt (infelige der grösseren Widerstandshähligkeit des Grauns).

Bei der hedeutenden Wasserdurchlässigkeit der Sande wird der Kalkgehalt in den oheren Lagen sehr ranch ausgelaust, gleichenzig findet eine häbere Oxydation der Eisenverbindungen statt, wodurch die oheren Lagen eine gelb- his routkrame Farhe erhalten (Fachserele). Der weggelaugte Kalk wird rielfach in tieferen Lagen wieder abgesetzt, als weisser Beschlag von Spalten ("Montmülch") oder Wurreh ("Ostecoollen"), oder auf weniger durchlässigen Schichten, oder er bildet Concretionen von allen Grössen um de Formen, hiswellen eine Art. "Dibruishanshafen" hervorrufend.

Ähnliches kann auch durch Eisenlösungen erfolgen.

Der Kalkgehalt märkischer Unterdilnvialsande schwankt zwischen 0,2 nnd 17,8%.

S WARRSCHAFFE B. LAUFER, I. c. p. 116.

Vorgl, hierüber Retoran, Über die mineralogische und chemische Zusammensetzung der Dünernande Hollands a. s. w. N. Jahrh. f. Min. 1895, I. 16. — Scundoux v. n. Koux, Bijdrage tot de Kartering onzer Zandgrouden. I. Verh. Kon. Akad. Wet. Amsterdam 4. 1895, II. 1897. — Sansax, Über die Zusammensetzung ditwisier und allersialer Sande, Mitth. Meckt. Geol. La. VIII, 1897.

Schon infelge seiner physikalischen Beschaffenheit und dann auch wegen der erieichterten Wegführung seiner Pflanzennührstoffe biidet der Diluviaisand im Allgemeinen einen weniger fruchtbaran Boden, der fast his zur Sterilität geben kann; nur heigemengter Lehmgehalt verbessert diese Verhältnisse, Daber findet sich auf den weiten Diluvialsandflächen der Heide nnd Geest vielfach nur eius monotone and wanig erglablge Pflanzendacke.1

Die Diluvialsande hahen die Eigentümlichkeit, dass sie, namentlich die gröherkörnigen, in ihrer Korngrösse oft sehr rasch wechseln; es finden sich in rascher Folge fein- und gröherkörnige Lagen üher einander. Nur die Feinsande zeigen oft in verticaler und horizontaler Erstreckung eine grössere Einförmigkeit. Alle Sande zeigen deutliche Schichtung, sehr hänfig auch die Kreuzschichtung oder discordante Parallelstructur, dem raschen Wechsel der Bewegungskraft des Wassers entsprechend.

<sup>1</sup> Grand und geschiehehaltiger Sand kann an der Oberfläche ailmählig durch die Thätigkeit der Insekten in feinen Sand umgewandeit werden. S. Keilhack, Z. deutsch. Geol. Ges. 1899, 139.



Die Schichtung kann später in mannigfacher Weise Störungen erfahren. Eins Eigenteilscheit mas och erwitch werden. Beswieße finde sich den Schichtes reeinzelte achte Inn artige, grünere Steinbliebe eber wah auch scharf begrenzte Partiens von Start, die man wahl ab derre Einstehlen wertreichtet Stücks' anseine darf. Diese Edifring wird befestligt dirch das Antrieste von local beschräckten, durch Treibeis betroegsverfenen Stanchungerscheiungen der einhettenden Schichten.

Nach ihrer Entstehungsart kanu man die Sande eintheilen in

1. Fluvioglaciale (hvitå:) Bildungen, entstanden durch Aufarbeitung des Aufarbeitungs der heite Schmeltwasser und abgelagert entweder auf weiten Flächen, Sandr, die sich vor dem Eisrande ausbreiteten, oder in Gletscherbächen vor oder unter dem Eis, oder in Deltaform in aufgestauten Seebecken.

- Flussbildungen; in ihrem Material z. T. an cinhcimischen Gesteinen erkennbar.
  - Binnensce-, Stauseesande; hierzu viele Heidesande.
- 4. Meeressande; an der Fauna erkennbar, im petrographischen Bestand von den anderen kaum zu unterscheiden.

b) Thon.



Diluvialer Bänderthon, Wiendorf h. Schwaan i, Meckl. (Gzzs. phot. 1896.)

Das andere Schlemmproduct der Moräne, der Diluvialthon oder -thonmergel (früher auch Glindower Thon genannt), zeigt eine gleichmässigere Beschaffenheit

Solche achollenartige gefrorene Sandpartieen kann man an den Küsten im Winter beobachtan, petrographisch würde man sie als "Eissandstein" zu bezeichnen haben.

als der Sand. Meist steinfrei', im unverwitterten Zustand stets kalkhaltig (15—20, auch 35%) und dadurch vom tertikren Thon unterschieden, von hlaugrauer, dunkeloder heligrauer oder fölhlichgelber und braumer Parbe, ist er als das Sediment der feinsten Theile der ausgeschlemmten Morine zu hetrachten, deren Niederschlag erst in rubligen Wasser stattfinden komnte.

Daraus erklärt sich die ausgezeichnete feine Schichtung, die ihm auch den Namen. B in der thon "gegebra hat, ferner seine mannifache Wechsellagerung mit oft winzig daumen sandigen Schichten (die nan mit Jahreningen vergleichen kann, hedingt durch periodisch etwas stärker hewegtes Wasser und dadurch herrorgerefenen sandigeren Bestand der suspendiren Massen).

Ebenso erklärt sich der Übergang von fettem Thon in mageren Mergelsund (thenigen Sand, Schlaff) und endlich in Felmmed. Oft kann man beobsethen, dass in Gebieten, wo Feinsund zo Tege tritt, in der Tiefe angedebnte Thondager workommen.

Über die Zosammensetzong des Dilavialthones giebt folgende Analyse als Beispiel Auskunft.

Diluvialthon (Thonmergel) von Löcknitz, Mark (Latter u. Wannschaffe p. 89)

|             | 8          | and         | Stach        | Feinste Theile<br>unter 0,01 mm |  |
|-------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|--|
|             | 0,9-0,1 mm | 0,1-0,05 mm | 0,05-0,01 mm |                                 |  |
|             |            | 1,1 .       |              | 55,4                            |  |
| Ohere Lage  | 0,4        | 0,7         | 48,5         |                                 |  |
| Untere Lage | 1          | 9,2         | 3,6          | 76,9                            |  |
|             | 6,1        | 13,1        | 0,0          | 76,9                            |  |

Chemische Analyse (Obere Lage mit Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, Untere Lage mit HFl aufgeschlossen)

|                                | des Gesammtbodens |             |            | der feinsten Theile<br>(in Procenten des Gesam |            |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|------------|--|
|                                | Obere Lage        | Untere Lage | Obere Loge | Untere Lage                                    | Obere Lage |  |
| 8101                           | 54,61             | _           | 26,83      | _                                              | 25,94      |  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | 11,43             | 17,26       | 7,24       | 12,71                                          | 4,51       |  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | 4,25              | 5,70        | 2,51       | 4,99                                           | 1,44       |  |
| MgO                            |                   | 8,81        | -          | 2,68                                           | _          |  |
| CaCO <sub>3</sub>              | 19,54             | 12,17       | 10,27      | 10,49                                          | 7,87       |  |
| K <sub>2</sub> O               | -                 | 8,47        | -          | 2,90                                           | -          |  |
| Na <sub>2</sub> O              | -                 | 1,08        | _          | 0,53                                           | _          |  |
| P <sub>1</sub> O <sub>6</sub>  | -                 | _           | -          | 0,09                                           |            |  |
| Glühverlust                    | 6,19              | 9,97        | -          | 7,91                                           | _          |  |
| Nicht Bestimmtes               | 14,92             | 47,65       | 14,81      | 84,44                                          | 8,37       |  |
| Summa:                         | 100               | 100         | 55,40      | 76,90                                          | 43,50      |  |

<sup>1</sup> Vereinzelte Blücke, die biswellen im Thon vorkommen, sind entweder derch Eisschollen dahin verfrachtet (s. o.) oder können auch aus überlagernder Meräne herabgesunken oder eingequetscht sein. — Über den Übergong von Geschädemergel in Thon s. o.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Obgleich der Ditovialthon im frischen Zostand immer kalkhaltig ist und daher streng genommen els "Themmergel" zu bezeichnen ist, will ich ilm hier doch, im Anschlaus an den bblichen Sprachgebrauch und um den schleppenden Namen zu vermeiden, immer ner als "Thon" bezeichnen.

Für die märkischen Thone baben Lauven und Wannschaffe größere Schwankungen der Sandmengen im Verhältnis zu dem Staub and den feinsten Thellen gefunden; auch das Verhältnis von Stanb zu feinsten Theilen wechselt. Die fettesten Bildungen erreichen einen Gehalt an feinsten Theilen his 87.1 %, die sandigsten Thone besitzen ble zu 38 % Sendgebolt. Der Kalkgebolt schwankt hier ven 4,6-29,0 %, durchschnittlich 12,5 %, kann aber durch Concretionshildungen local stark erhöht werden. Die Thonerde echwankt im Gesammthoden zwiechen 7-17 %, und heträgt durchschnittlich 12 %, in den feinsten Theilen von 9,8-16,5 % schwankend, durchschnittlich 13,2 %, im Stanh durchschnittlich 8,5 %...

Diluvialer Mergelsand (Schlepp, Schluff) von Stolpe (Laryza n. Wahrschappe p. 104)

|                                                      |          | Sand       | Stauh       | Feinste Theile |               |
|------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|---------------|
|                                                      | 2-0,5 mm | 0,5-0,1 mm | 0,1-0,05 mm | 0,05-0,01 mm   | nater 0,01 mm |
|                                                      |          | 1,7        | 49,1        |                |               |
|                                                      | -        | 5          | 0,8         | 38,1           | 11,9          |
| Gehalt an CoCO <sub>2</sub> :<br>in °/o d. GesBodene | -        | 0,05       | 2,65        | 1,84           | 1,31          |

Chemische Analyse der feinsten Theile (HFI) in % des Gesammtbodens:

SiO, q. nicht Bestimmter 6,61 11,87

Die mechanischen Analysen der Mergelsande ergeben bedeutende Schwankungen im Sandgehalt; charakteristisch ist der hohe Gehalt an Steub gegenüber den feinsten Theilen, die eich nur mit 6 his 38 % and der Zusammensetzung betheiligen. Der Kalkgebalt schwenkt zwiechen 3,5 und 19,8 %. kann aber ench hier noch bedentend gesteigert sein. Die felnsten Theile enthalten durchschnittlich 15.6 % Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (= 39.3 % wasserholtigen Then),

Ale "Foyencomorgel" wird ein feinstee, kalkiges Gesteinsmehl mit ganz geringer Mengung von Then bezeichnet, das einen Uhergang zu den Mergelsanden, Schluff, hildet. Als "Wehlaner Thone hezelchnet Jenrascu! einen niegelrothen, fetten Thonmergel, welcher

einen Leitherizont des ostpreussischen unteren Dijuviums bildet; die auffällige rethe Färbung ist nach JENTZSCH eine selbständige Nenhildung; der Thon stellt vielleicht Abschlemmmassen von Landstrocken dar, oaf deuen eine dem Laterit ühnliche Umwandiger ver eich gegangen war,

Die Verwitterung des Dijnvialthones verläuft wie die des Geschiehemergels. In den eheren Lagen hilden sich die den Ziegelhreunern willkommenen rethen und gelhen Thene, unten bisweilen rothe Letten und sehr häufig die gressen, grauen und gelblichen, unregelmässig geformten Kulkmergelconcretlenen, die "Mergelnüsse, Ingwersteine".

Der Diluvialthen wird in zahlreichen Ziegeleien verwerthet.

Die Eintheilung der Dilavialthone nach ihrer Bildung ist annlog der der Sande; wir hohen finviorisciale, merine und Binnensco-Thone.

JENTESCH, Neue Gestelnsaufschlüsse in Ost- und Westprenssen, Jahrh, L.A. f. 1896, 53.

### Einfluss der Vereisung auf den Untergrund.

Zu den bekannten Eiswirkungen gebört die Glättung und Schrammung des Untergrundes, sowie Rundhöck erhildnug; die früher vom Gletschern bedeckten Theile des Bodens zeigen allegmein diese Erscheinung.



Geschlissene und geschrummte Felsoberfläche vor dem Svartisengletecher in Nurwegen. (N. Hamerro.)

(Nicht unerwähnt darf aher auch hleiben, dass auf Grund von Beobachtungen Schrammng von Felsen auch durch Eisschollen in bewegten Meere verursacht wird.) Die Schram men, Scheuerstreifen auf den geglätteten Felsoberflächen sind

anch von der Gesteinbeschaffenheit abhängig; dass viele derreiben durch spätere orneute Eisbedeckung oder auch durch Verwitterung verloren gegangen sind, ist selbstaresthändlich. Die Schraumen werbelne sehr in ihrer Größes; feine Ritten oder ½r bis 1 cm breite Streifen oder 5–10 cm breite Furchen sind am häufigsten, ¼ m breite Rinnen wie sie Linnstnöss bei Visby heobachtet hat, gehören zu den Ausnahmen.

Auf die Eversion des Bodens durch Gletschermühlen werden die Riesentöpfe zurückgeführt. (Über die "Sölle" s. n.)

Hier mag die Abbildung des grössten Riesentopfes nach Brösser wiedergegehen werden.

Über die Netur und Entstehung der Riesenkessel geben Baösonz und Rausch eine sehr eingebende Untersuchung  $^{\rm g}$ .

<sup>1</sup> Man vergleiche das ubige schöne Bild vum Svartisen bei Natnoest Sv. Geol., 217.

Balcoux und Rux-en, Riesenkeasel bei Christianie. Z. d. G. 1874, 783, Taf. 22-28. — Vergl. auch Sun, Jättegryder. Univ. prugr. Christiania 1874; and Märker efter en Istid i Omegaen af Hardangerfjorden. 1866.

Die bei Christianis gefendenen Einenkennt lägne als is Groppen nammen, an dem Abhangen des Egeberge, sode im Merensfert. Alberliche Schenerrichen umgehn ein von allen Stitzen. Sit wied est stehellt die im Verhältnis zur Weite und senke sich ziemlich leitzenkt in der Gestein, ihre Gestechnist in einest kreisrend, bie elligdischer Frens simmt die Richtung der grossen sich nicht unt derjenigen der Schenerrichten überzien. Die grossen und tiefen Kessel nich in ist inem nicht mit derjenigen der Schenerrichten überzien. Die grossen und tiefen Kessel nich in ist inem nicht unterer Tallen weiter; mehrere nichte mehre gehören gehon einkom Spinaltendag ihrer Wand, die grossens nam Boden soft dettilch. Anner den Kesseln finden nich auch fahlis mehr verficielt, fahlis matri berirante genochte "Kreinberten", zie ziel als engeftagene Ferner von Einzenkenst unterfissen, is dem



Riesentöpfe bei Kengshave in Norwegen, mach Baössen und Rausen.
 Darchschnitt durch Riesentöpfe bei Bäkkelaget, Nerwegen. a Von oben, mit Spiralwandung.
 b 2 erzose angehöhlte Böcke. (Massatab, norw. Fuss. -0.3137 m.)

Nach H. v. Post, Bidr. till jättegrytornas kännedem, K. Vot Akad, Förh. 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> SEER glanbt, dass die Riesenkossel nicht durch Waxserfalle gebildet, sondern durch das Gletschereis selbst (mit theilweiser Hilfe von Steinen) ausgebehrt seien; durch diese Einbohren könnte er anch die sehrüg stehenden Kessel erklären.

Es scheint, als ob die Christiania-Riesenkessel vor dem Ende der Eiszeit entstanden sind, noch vor der grossen Senkung des Landes.

Beistehendes Bild gisht eine gute Anschannng der Entstebung von fluviogiecialen Riescntöpfen<sup>1</sup>.



Flavioglecialer Riesentopf in Ragundedalen (Schweden). N. Hösson.

Ris wickliger, in einem Unfang ellerdings sehr wenchlocks hewertheter Feder ist die Gliet ist strots of. Wen man and die Wirkung der Glietherrenten sicht in dem grasses Unfange anzimen, wis es z. T. guerbehen, so sprechen dech itt dieselbe minegher die Schramsen und Rend-blocker, der Frieden anzereitherte Zaustal der Genchiche, Fressunger- and Standaugsserdelnieme, der Tramport grünserer Schollen n. n. n. Verbandens Anfleckerung des Gesteinhodens (durch Schlechtenigen, Disklams, Agriditungs of verweitsterung, des Gesteinhodens (durch schleinhofen) der Schlechtenigen blichkenn, Agriditungs der Vereitsterung, Frosteriotzung des Gesteinhodens (durch schleinhofen) der Schlechtenigen blichkenn, Agriditung des Glietherrenreienn nicht des sonnens Betrag latt, wir masche annehmen, galt une dem Verlandenseis verreichiebenrüger sich ihrezunder Schramsensystems betrer. Erzune zuset (fond. Korvengen, 60), das Ein kind micht dien sonnen kankt, die Schramsen all Steinhe, die von der Beregung der erten Richtung berrühten, zu wriftigen; so weitg vermag das Ein in Wahrleit, dass es nicht untan fehre grongene Gekramsen verwicht, dass es nicht untan fehre grongene Gekramsen verwicht, dass es nicht untan fehre grongene Gekramsen verwicht.

A. G. Hösson erütert in einer interessnatum Arbeit (Om nrkalkens topografi och den glaciala arssionan. Geol. Fören Förh 1899, 1899) die Bedeutung der Härte und der Zerkläftung des Felskodens für die Gietschererosion und Denndation:

Es is suffilhend, dass in dem frühre vergletscherten Gebiete Schwedens die Felsen von Kultschie forteil dessem gerünger Hitzt wichlich höhre liegen als die der Slütistgesteinen. Mer könnt des vor erklieren, dass die Zewiesubstätigkeit den Eines mahr in einer Benigang des Untergrandes von seinen Verwilterungsproducten bestatend habe, wohrte die Kultschadungen gewissernassen betranpräpariet wiren. Da man aber in den Mortenschaft frieden, auszwritterten Material findel, so mans das Ein auf frieden Gentalien signivistik balen (and noch wilter, nachdem der Verwilterungsschatt wegerinnt worden wer). Die Einvirkung bestand wanger im Abenhelfen und Abustan, als in Ausstanderbrechen und gleichnas Lopsfügen der lasglenchenn Bliche, Wenn noch laferbei die Zerliffung eine beginnigsende Rolle mitpoliet, so wur doch ver allen die Härte den Gestiensanterprodus anzeighend. Durch die hoberechnech arbeit des Einvirkungs unter den der Statistanterprodus nangebend. Durch die hoberechnech arbeit des Einwerden streite die Einvirkung der Gestiensanterprodus anzeighend. Durch die hoberechnech arbeit des Einwerden die der Härte den Gestiensanterprodus anzeighend. Durch die hoberechnech arbeit des Einwerden die der Härte den Gestiensanterprodus anzeighend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Hössen, Om Ragundedelens Geologi. Sv. G. U. C, 182. 1899.

Dia Litteratar über dieses viel amstrittene Kapitel kann bier nicht n\u00e4her verfolgt werden; man vergleiche ahar die nenen Arbeiten, besonders \u00e4her Gr\u00fcnlend and die alpinen Gletscher.

bewang entgegenstiendes Klippen und Kanter die Petivoleus siegerische der Griefe bei weichere Misterlin im gleieren Effect, ab de hiteren. Aber in dermeibe Masser wie die Arreidung fertebritt, verier das Eis Angriffsprakts für das Louterchen met er werden zur soch Rendikter benammeldlicht. Eine seiche Armeidung für des weichers Kattheris trackers zwisch enden, ab bei den Silizatgentiene; demanfage weren die Urtable besser vor der gischien Frenier gewichtst und klamen jetzt ist Hölms derverstreten.

Anch W. Stausses sprietert nochmais die Frange der Gienekserteniste: Die Grandmerine kann sich als Gazus forberegen. Unter des Gietscher fiedelt mechnische Verrüfung statt, T. vogen in betricklichen Masse; hensoders wirdt biehel der Speltenfrent, der durch die Klifthar-keit des Gesteine spelantigt wird. Davie dem Werkeit in den Derzekstricken un Grande Gietscher "sind Gietscher in Stande, in üben unspelanglich gietelnstein; thaindwirzt geneigten Beine Subecken seutzuletze, sich und au sier zicht, indem is Millimeter abschrieb, nostern indem sie mach veranspepaagenen, durch die Kliffstarbeit der Gestelne unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Erstelle unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Erstelle mannabeten mis fertransportinze". Dagers hild Stausse unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Erstelle unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Schale und Erstelle unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Schale unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Schale und Erstelle unterstützter Frost-sprangung zum Bielde und Schale und Erstelle und Schale und Sch

Bei der Entstebung der Fjorde hat schliesslich auch fluvioglaciale Erosion mitgewirkt. Die eigentliche Tha bliddung stammt allerdings aus gäteren Zeiten ber (Erosion durch Wasser, wobei Spaltenrichtungen und tiefgehende Zerklüftung begünstigende Monnett waren); die Gletscher sind dann diesen Thällern gefolgt und laben, abhlüngig von der Mächtigkeit des Eises und von den topographischen Verhältnissen, hie und da erodirend und heckenhöltend gewirkt. §

Die Unebenheiten des Fjortbodens mögen z. T. auf Glacialerosion, z. T. auf Morinenablagerungen zurückgeführt werden. Der scharfe Gegenstat der Fjordrinne und der Rundhöckerlandschaft der norwejschen Hochtliche des "Fjelds" kann nicht durch dieselbe allgemein wirkende Ursache erf Glacialerosion erklirt werden. Die Oberfläche des Fjelds zeigt die Arbeit des Gletzchers in seltemer Klarheit; aber in dieser ist das alte Thalsystem der Fjorde ausgeiten den besem illemässie vertieft d. b. überrieft worden. An der "Schulter" süsst die steile Rinne des Fjords fast unvermittelt am die placialgeschiffener Flüche des Fjelds; also Können beide nicht gleichartiger Entstehung sein. E. Ruturan führt die Übertiefung auf Errosion interglacialer und postgaleider Schunderbässer zurück, webe einschneidend wirkten, während die Fjeldfläche durch ihre Firndecke der Wasservirkung entogen war.\* Auch wenn nam die Dauer der Interplacialzeiten Klirzer aussetzt und nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. Jahrh, f. Min. 1900, II, 117.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> O. Nomessonico, Topograph. geoiog. Stellen in Fjirelgehiken. Bell Gool. Inst. Univ. Upulas. I. V.; 2) 1903. 17, 21. 70 ptl. har and Literatus ther Fjörde, sowie die getze Abbliengen und Teiebaarten. — Beioron, Bibliogenschichte des Kristinninfords. Nyt Magnain for Nav. Krist. 1886. — Beron, Somraphies, Bools aus Navragen, Sitt.—Ber. Wieser And. 1896. (In dieser Arbeit finden sich viels sehr bemerkenswerbe Beobachtungen über die verschiederungs Teinbliderung auf die Verhinderung der Wesserrenien A., a. sach Rouven, N. G. U. 22, 1910. in wirden Abblidung in Verwegen a. sach Knoven, N. G. U. 22, 1910. in wirden Abblidung in Norwegen a. sach Knoven, N. G. U. 22, 1910. in wirden Abblidung in Norwegen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> K. a. r. (butner, circa) sennt mas die reihenvelse in gielcher H\u00f6andage inserhalb, der ehemais vergietscherten Gehirge auftretenden Nichen des Gehirges; die Kan-Bedes weren durch Pirabelockung der Abtragung entengen. Die steilen, auf der Steise den Bedes mugfeischen Wande sind des Ergebnis der in der Schneegenzus besonders inhaltt wirkenden Wandervilterung (Spaltenfrest); mit retirender Gleicherbevergun behen die Kanfersen nicht zu n. tan.

episodische Vorstösse oder Halte im Gletscherrückzug als sicher hewiesen annimmt, ist eine energisch austiefende Wirkung der Schmelzwässer mit Sieberbeit in Reehnung zu stellen.

Bildung der Seeheeken. Ungemein zahlreich sind in Skandinavien die Seen und Seenüberreste. Ihre Bildung verdankt verschiedenen Umstünden ihre Entstehung.

Dass bei der Thal- und Seehildung die Tektonik eine grosse Rolle spielte und die Erosion vielfach zurücktritt, hat Kjerulf an mehreren Beispielen gezeigt.

Natmosr sucht (gegenüber Touxmonus) nachzuweisen, dass der Seenreichthun und das euglirte Terrain der sehwelischen zusiehen Gebiede das Resultat der silcu laren Verwitterung sind 7: en bestreitet die directs Gleischererosion und betoat noch die (hesonders im Urgebirge überaus häufigen) Dis locationen aus ülterer Zeit, Graben- und Horstbildungen; dadurch sind die Pehbecken entstanden, die dann von späteren Sedimenten und von dem sieularen Verwitterungsschutt erfüllt und geschlictt wurden, his diese dann von dem Eise wieder fortgeführt wurden, bis

Viele Seen sind auch Reste von alten Flassthälern: Die Untersuelungen der (oft xwischen 100 und 200 m tiefen) Seen in Sebwedisch-Lappmarken<sup>4</sup> hat diese als Reste gewaltiger præglasieler Flussthiler erkamt, welche durch den Rest des Inlandeises in liter Form und Tefe bewaht und durch nächtige spitt- und postglasiele Ablagerungen (Asar, Endmoränen) aufgedämmt worden sind.

Die Aufdämnung des früheren Ragunda-Fjordes im östlichen Jemuland durch fluvioglacisile Ablagerungen und Umbildung zu einem See (der i. J. 1796 durch eine Katastrophe plötzlich entleert wurde) besehreiht sehr anschaulich Hößbon\* mit hübsehen Karten und Bildern.

Lagerungsstörungen. Wo die Moräne (Geschiebemergel oder -kies) auf oder an einem Untergrund lagert, der nicht fester Fels ist, zeigt sich das gegenseitige Lagerungsverhältnis entweder ohne Störung oder der Untergrund ist gestaucht, gefaltet, verworfen und anderweit mannigfach gestört.

Ungestörter Untergrund ist vielleicht hämfiger als Störungen. Auf den losen Sand- und Thousehiehten z. B. rubt der Geschiebemergel in eoncordanter Lagerung, oft ist seine untere Partie aufgescheitet zu roh geschichteter Masse; der obere Geschiehelehm überkleidet alle Unebenheiten des Bodens, ohne sie planist zu haben oder er selneidet schräse Stelletten geradlinig et.

Häufig ist aher auch der Untergrund gestört.

Diese Erseheinungen eingehend besehrieben und erklärt zu haben, ist das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kerkulf, See- und Thalbildung. Ferh. Vid-Selsk. Kristiania 1881, übersetzt von Leemann, Mitt. Ver. Erdk. Haile 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Narnoner, Pampellys teori em batydelsen af bergarternas seknlärn förvittring för nppkemsten af sjöar. Geel, För. Förh. 4, 276, 5, 49. Dagegen Токхкломи, Geol, För. Förh. 4, 343, 466. 5, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Natmenst, En ny teori om da svanska kliibäckenas nppkemst. Geol. Fér. Förh. 9, 1887, 221.
<sup>4</sup> Arlengys, Ball. Geol. Inst. Upsala, V. 1. 1900, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Om Ragandadalans Geolegi. (Bildung dar berümten Kringede-Fälle, Riesentopfneubildungen n. a.) Sver. G. U. Ser C. 182, 1899. S. anch Hawsen, Strandlin.-stud. 8.



2 Mittlerer Soptariouthon (schwarz), 3 Oligocarner Glankoniteend, 4 Unterer Geschiebelebm, 5 Unterer Geschiebeand, 6 Oberer Grösste Hobe des Profits 86 m. Nach gleichzeitigen, nnter Leitung von F. Faren gemachten photogr, Aufnehmen und Skinzen gezeichnet. Glaciala Fultungserscheinungen in der Kreidegrube Katherinenbof bei Finkenwalde (nnweit Stettin). 1 Obers Kreide (weiss). Geschiehelahm.

Verdienst CEEDNEES<sup>1</sup>. Er betont, dass eine der Hauptbedingungen für das Zustandekommen der Stauckungen die oberflächliche Unregelmässigkeit des Bodens oder das flache Ansteigen des Untergrundes überhaupt ist; früherer Bodenerhebungen des Flötzgebirges oder thalartige Senkungen werden dabei also eine wichtige Rolle gespielt bahen.

Besonders am Rande des Eises, bei längerem Stillstand desselben, haben sieh vielfacb Staucbungserscheinungen des Untergrundes oder des soeben aufgesebütteten



Einzelansicht der intrusiven Kreidekeile in der Kreidegrube Katharinenhef h. Finkenwalde-Stettin (Mitte das Bildes S. 77.) 1 Obere Kreide. 2 Saptarienthen, 5 Diluvialsand,

Bodens gebildet (s. "Staumoriinen"). Nach Wainschaffe gehören bierzu viele Durchragungen von Kuppen unterer Diluvialsande durch den Oberen Gesebiebemergel (einseitiger Druck des vorrieckenden Eises).

Рикті erkliirt die Möglichkeit, dass das Eis sovohl abbobelnd als auch stauchend und sogar überschiehend wirken komte, durch die Boohenkung, dass "überall auf der Stosseste des Gietsebers eine Faltum und Stauchung des plastisehen (noch nicht gefrorenen) Untergrundes vornehnlich bei geringeren Eisderuk, d. b. im Beginn der Vorrickens von Landeis erfolgte; nach vollk ommenem Durchfrieren des Bodens und bei wachsendem Eisdruck wirkt das Landeis

<sup>1</sup> H. CHEDNER, Über Schichtenstörungen im Untergrunde des Geschiebelehms, Z. d. G. 1880, 75,

nicht mehr faltend, sondern überschiebend und abhobelnd\*. Die Profile der Glaciaffaltung erinnern daher an tektonische Durchschnitte, in denen eine früher gefaltete Unterlage durch eine später entstandene Überschiebungsfläche von der aufreschohenen Scholle getrennt wird.

Die Boden formen, welche den Moränenbildungen ihre Entstehung verdauen, nied Grundunschenlandschaft, Drumlins, Enduoränenlandschaft (vergl. hierüber die Darstellungen z. B. bei dem Quartfar Nordedustehlands u. n. O.). Auch die "Durchragungen" und "Pseudo-Enduoränen und "Asar" können mit bierher zerechnet werden.

Bodenformen der Sedimente sind die Asar und Sandr.

Duss nehen dem Eise auch die Erosion der Schmelzwässer bedeutenden Einfluss auf die Bodengestaltung ausgeübt hat, ist selbstverständlich. Die Spuren des "Diluviums", der "Pluvialperiode" anderer Gegenden, sind in dieser Richtung allgemein bekannt.

Nur über die Äasr mag an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung folgen: Die Äasr bestehen im swentlichen aus gerollten Steinen oder Grun, die oft wechnellagern und falsche (Kreuz-) Schichtung zeigen, als Beweis, dass sie aus bewegtern Wasser abgelagert sind. Sehr sellen findet sich einmal ein gesehrammter Stein. Manche heistehen auch nur aus Geröllien, andere nur aus Sand. Nach



Ås bei Kjinholt, Valders, Norwegen (nach REUSCH, N. G. U. 32).

Guxiaux sollen einige auf feinem Sand aufsitzen, der nach unten in feinen thonigen Schlamm blespeht. Bisweilen findet sieh in den oberer Theilen eckter Grundmorknengrus. Nach Guxiaux hat der Untergrund insofern Einfluss auf die Natur der Gerölle, als eine Streeke weiter südwirts eine allmähliche Anreicherung mit dem nördlich aufretenden Untergrundsgeröllmaterial stattfindet.

Bald sind es lange, oft sehr sehmale Rücken, die bisweilen in hrer Länge durch Griben und fenelte Niederungen geterent werden, hald in langen Reichen aueinander gereihte, länglich runde Hügel, hald hreite Plateaus. Hänfig sind sie von einheitlichen Sandfeldern begiebete. Die skandinarischen häue verlaufen sandige mit dem Plusssystem und meist unabhängig von den Reliefverhältnissen in ungefähr gleicher Richtung wir die Sehrammen, unf Längen von 3000-400 n., ja 1000 m. Bisweilen 45-5-5 in sich über die Umgebung erhebend, mit stellen oder flachen Böcchungswinkel (10 bis 45°) bilden sie entweder ganz schmale Däume (Ziegernrichen, getrygg) oder

FRECH, Z. d. Ges. f. Erdk, Berlin, 36, 1902, 219.

breite Wälle, die sich zu einigen 1000 m ausbreiten können, wobei sie nicht selten eine Menge unregelmässiger Kämme mit dazwischen liegenden Vertiefungen bilden,

Vielfach haben die Asar einen gewundenen, an einen Bachhauf erinnernden Verlauf. Sie setzen sich aus vielen der Reihe nach hinter einander gelegenen Einzelrücken zusammen. Bisweilen flacht sich ein Än in eine Geröll- oder Sandebene als Auf die sogenannten "Hauptäsar" stosson häufig unter spitzen Winkel von Norden her "Ne ben äsar", oftvon geringeren Dimensionen als die ersteren.

Auf den Rücken finden sich nicht selten die "Äsgruben", runde oder längsorale, kleine oder grosse Vertiefungen, die oft von Torf erfüllt sind. Als "Äsgrüben" werden (auch oft von Torf erfüllte) Vertiefungen bezeichnet, welche die beiden Längsseiten eines Äs bedeiten.



Schematische Übersicht der Richtung der Rullstenüsar am Mälarsen (nach Tönnnouss),

Cher die Entstebung der Äsar hat man verschiedens Ansichten. In den heutigen vergletscherten Gebieten kennt man keine Annlegien dafür. Die beiden jetzt am maisten geltenden Erklärungen sind folgende:

Nach Hours collen sich in der Abschwaterist zur d'ar Oberfläch ha des Eises Flessystemes gebildet haben (ausging wie in Gerdauch), die der allegemeinen Selgung folgend Taller in das Eise eingrüche, darin Gerölle und Steine führend (oder aus dur Innex, resp. aus aufgetriebenen Thellen der Gerandensies zustehennel). Diese Plessundhafungen übleben zuch Wegenhatern des Eises als Aur sei der Eele liegen (die Augrehen entstanden durcht, dass Kinkblen mit in die Schattmausen grenthen waren, deren gafteren Wegthanen besochertigs Kinklerien in dem Au zum Gerölge balten mestel.)

seie, madere Anzicht von F. W. Stransvonan \* limmen im, dans die Ann van Gleicherhebelen gebildet seie, welchen nitzt dem Eis Sonan. Den in Spallen mitte das Eig gerathene Schndertwasser von reichlich, dass nicht alles in Bieden Aldens, sondern a. T. in Spallen nar Oberfüche wieder auf seig; dachen vermeiste auf für Gleicherhebel, ein setzerfer Precht anspettel, dass diese Die Eisbede temeristrit grabeibilten; in diesen Cantilen werden die Reintbessäuer absplagert, derem Metterla in der Hangstunder von der Orminorities einsten. Bestatt aus, dass die Wässte dieser Fransis den heibel Engetander von der Orminorities einstelle Bestatt aus der Wässte dieser Fransis den bestatt aus, dass die Wässte dieser Fransis den bestatt aus der Wässte dieser Fransis den bestatt aus der Wässte dieser Fransis den bestatt aus der Wässte dieser Fransis den bestatt der Stellen der Wässte dieser Fransis den Bestatt der Stellen der Wässte dieser Fransis den Bestatt der Stellen der Wässte dieser Fransis den Bestatt der Wässte dieser Fransis den Bestatt der Wässte dieser Fransis den Bestatt der Bestatt der Wässte dieser Stellen im Ladie der Zeit auf die vom Wässter aufgestehtlichen Stellen im Ladie der Zeit auf die vom Wässter aufgestehtlichen Stellen im Ladie der Zeit auf die vom Wässter aufgestehtlichen Stellen aus der Stellen der zu ablegere kannen auf Der Grundensien der zu ableger kannen der der Ausgeste haus der ausgeste der der ausgeste haus der

Bierdurch könnte man webl anch die Thatascha erklärne, dass im sedlichen Schweden (sedösid.) Schonen) har gefunden werden, die von Moränenthon des baltischan Einstrumes bedeckt sind, während nu Gruz meint, dass diese Amr der grousen Eisratt negebören, und erst später ven dem baltischen

<sup>1</sup> Vergl, NATHOUST I. c. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Om ralistensbildningarne. Heisingfors 1885, Ref. in Jahrb, f. Min. 1887, I. 62.

Einstem überschritten worden sind, wolurch desseu Grundmoräne daraaf zur Abligerung kam. Die ni dem zur zweiten Einzel einferfeien Gebiet weischen Schoen und der stellichen Endmoräne sich flechenden Äugr müssten nach der Grun Alter nie der baltische Einstrom sein, also zur Hunptverzienen zehören.

Eine Erweiterung der Strandmann'schen Asartheorie wurde durch die Beobachtungen Rissen's

d. Gewälluss meht dorch Experimente seine Ansicht zu bekräftigen, wonach sich die Äsar darch hildeten, dass innere Moränen aus dem abschmetzenden Eise beraustraten und einen Theil dassibben vor Abschmeizung schätzten.\*

E. v. Davanasa'è betrachtet die Amr als "spätere Pattungen des fleviogiacialen Untergrundes un Rande des Eines", das charalteristische Merkunal der Amr est "die Führung fleviogiacialen gerundetes Geröllmaterials". die tektonische Structur sei albermeist die gewöltes Schichtung, stellenweise könne allerdings nach borizontale Lagerung anferteen.

Dies neue Theorie über die Entstehung der Auer (aubesendere der "Querkau" beingt zu Guzu"; bie Auer der Gegend der grossen mitteischwedischen Endonoriann hasteben aus mehr uder weniger deutlich isoliten Partien, "Accentra". Das Material des proximalen Endes dieser Accentra ist oft wir gröb, gegen das Ende hin wird es allsablig feinkörniger; ein folgender Auröcken liegt nicht in der Portsetaung des alterne, nodern nach der Seite verscholeen.

An Beispielen der fluvioglaciaien Erozion zeigt Ilönnom<sup>5</sup>, dass die Asar unter einem Eintunnel gebildet sein müssen und nicht erst bei der Mündung des Gletscherbaches, . . .

Dass nebes dem Bin nach die Eresion der Schmeltzwässer beketzenden Rifelius auf die Obergestatung sungegicht hat, its silberverstäullich. Die Speren des "Dirierum", der "Freischer priede" anderer Gegenden sind in dieser Richtung allegenein bekunst en sei ner an die Täbler ernieurt, deren Weite und Tiefe in Verefreicht zu die heute Ort fliesendem Western meist bei dur 1920 sit, an die Calona und Weiserfallföldungen, an die soelierunftren Abbigerougen n. n. n. An die Arbeit der Schmeistwere haupf in und die Bereichungen "Dirierum" au.

- <sup>1</sup> Z. deutsch. Geol. Ges. 1899, 21. t'auser nimmt dagegea eine supraglaciale Bildung der Osur (Esker) au; (Anm. während des Druckes).
- <sup>8</sup> S. Geul, Für, Fürh, 12, 1890, 495, Taf. 11. Vergl. auch Grm., Om rulisteusgras. Bib. Sr. Ak. Handi. IV, Nr. 3.
  - <sup>3</sup> Z. d. G. 1898, 9,
  - 4 Om ruthstensusarnes bildnigssätt. Geol. För, Förh. 19. N. Jaiarb, f. Min. 1900, 1, 293,
  - 5 Geul. For. Forh. 1901, 83.

#### Das Quartar von Fennoscandia.

### I. Glacial bis Postglacial.

Die Glacialerscheinungen Nordeuropas verweisen in ihrem gesammten Wesen nnd Ursprung auf Skandinavien.<sup>1</sup>

# A. Schweden und Norwegen.

## Glacialtheorie für Skandinavien.

Das Capitel der jetzt allgemein acceptirten Glacialtheorie ist sehon von verschiedensten Seiten und in manuigfachster Form behandelt. Ich glaube, dies Thema nicht besser und kürzer als durch freie Wiedergabe der Worte A. G. NATHORSTS darstellen zu können:

Um eine Vorstellung von der Entstehung mol Ausbreitung des skandinaviseben Landeises zu erhalben, kann man sich denken, Jass ein allmähliches Sinken der mitderen Jahrestemperatur um 5°, im Verein mit einem etzen vernehrten Niederschlag stattfand<sup>2</sup>. Hiedurch sank die Sehnesgrenze gegen 1000 Meter unter ihre gegenwärtige Lage herzh. Von den skandinavischen Bergen, die damals Gletscher besassen, mussten diese sich nuu mehr ausbreiten und tiefer in die Thiller hinabreichen; andere vorleen unter der Sehnesgrenze gelegene Stellen bedieckten sich mit ewigen Sehnee und bildeten den Ausgang für die sieh immer mehr ausbreitenden Gletscher.

Zu Anfaug konnten die Gletscher den Thällern folgen, aher in dem Masse, wie die Temperatur ahnahm und die Nieder-schlige wurdene, mussten sie immer mächtiger, das Firnfeld immer grösser werden, his endlich das Firnfeld und die Gletscher zusammenflossen in das zusammenhängende "in i an de is (Laudris)". Die Biewegung dieser Eismasse wurde bestimmt, wie die des fliesensdem Wassers, durch die Bodenneigung. Da aher der Schneefall längere Zeit östlich der gegenwärtigen Wassersbeide Skandinwissen srichlicher gewesen zu sein seheint, so wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die hanptsächlichsten Zeitschriften für skandinavische neuere Quartärlitteratur sind: Geologiska Föreningens i Steckholm Förhandlingar (abgekürzt: Geol. För. Förh.).

K. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar etc. Stockholm.
Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala (Bull, G. I. Upsala).

Sveriges Geologiska Undersökning. Stockholm. Norske Geologiske Undersögelse. Kristiania, (N. G. U.)

Bulletin de la Commission Géologique de la Finlande. Helsingfors.

Fenuia, Helsingfors.

<sup>2</sup> Nationst, Sveriges Geologi. Stockholm, 1894, 215. Eine Geschichte der Glacialforschungen

kann hier nicht gegeben werden; wergt. O. Tozzat, Undersökningar öfver Istiden. Octvers. K. Vetensk. Ak. Förh. Stockholm, 1872, 1873. — Navnonse, 1. c. 218. — Paren, Die Vergleiseherung der dentschun Alpen. Leipzig 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ob die eigentliche Ursache in einer allgemeinen Temperaturerniedrigung zu suchen, mag hier dahingestellt bleiben (s. o.).

dort auch die Eismasse michtiger; und vegen des von Otten ausgehenden Druckes wurde die Bewegung des Eisse während eines langen Abschnitzte der Eiszeit unzhähängt von den Reliefformen des Gebietes und erfolgte im Hochgebirgsgebiet sogar entegene der Bodenneigung und der Wasserführen; die "Eisscheide", welebe aufangs mit der "Wasserscheide" zusammenfiel, lag dann beträchtlich weiter östlich von betterer!

Geringere Erhebungen unter dem Landeis hatten wegen dessen Mächtigkeit, biene oder unt Declen Einfluss auf die Bewegung der Eismasse. Am Schlusses der Eiszeit nahm das Eis an Mächtigkeit ab und löste sich wieder in einzelne Eiströme oder Gietscher auf; später verschwanden diese mehr und mehr, his die gegnwärtigen Verhältnisse so zienlich hergestellt wurden.

Die Bewegung in dem Landeis ging von der "Eissekeide" d. i. von dem skandanaisehen "Gelbe" und seiner Umgebung strabelfürzing nach verehielenden Richtungen aus. Das Eis selob sich nach Norden in das Eissneer, mach Osten und Salott über das abtliche Meer und Finnland weit nach Russland hinein, gegen Säden über das Ostavebecken bis in das Herz von Deutschland, nach Südwesten über Dänemark in die Norbsec

Die Annahme, dass das Eis eine continuirliche Decke zwischen Skandinavien und läneumrk einerseits und Grossbritannien anderseits gebildet habe, ist nach den "läteraschungen von Statsurus" nicht haltlar; viehnehr vind man annehmen mitsendass die Nordsee von dichtem Packeis erfüllt war, welches mit den selhvläußigen Versiangsmassen Grossbritanniens an dessen Ostkläte zunammentraf.

Innerhalb der grossen Eisansse fand abs die Bewegung nach verschiedenen flichtungen hin statt, in ähnlicher Weise wie die Gewüser, die ihren Urspung und riner Bergkette haben, von dort aus sich in verschiedenen Richtungen ausbreiten. Söm bei der grössten Michtligkeit des Eises fanden sich aber mehr oder weniger gesonlerte Eisstrüme, innerhalb welcher die Bewegung verschieden war, und welche danals wohl wenig von dem Relief der Erdoberfläche beseinflusst worden waren. Aber wenn auset das Eis in seiner Gesammteht umblängig down dem Relief des Bedens fortschritt, so war doch seine untere Schicht durchaus ablängig davon, so das diese Schicht sich wohl auch in einer von der der der bewere Ennanse ganz abweichenden Richtung bewegen konnte. Als dagegen dass Eis weniger milchig war, wunde es mehr von den Terranformen auhlängig und besonders führ in gewäsen Perioden der Eiszeit das Odssebecken einen wichtigen Einfluss auf die Bewegungsrichtung des Eises aus. Pür Schweden hat man 3 verschiedene Eisserfune nachgewiesen,

<sup>1</sup> no Gua, Swer. Gool. Unders. C. 101. 1889 und A. G. Hicanous, chenda 140, 1894. — Scorier (om Ivskille Bweigsien under Afmentialingen ein Elmindis, Syt. 18ng. F. Matryoll. 1895) führt, dass die Wirkung der Abschmeitzung im Hübblik zur die Bewegung einer Eis-scheibe werzeichet mit kann; so lauge ab Eis sehr michtig in kin aus die Sucheibed ouverziedert hime Pitzt bebaltut, is deh selbst von der Wassercheile der Unterlage fortbewegun; aber vons die Michtigkeit wehr grüng wird, so mas such mit Nathwesteilgheit die Einscheile gegen die Wasserscheile hürerben, wom man nicht veraussetzu will, dass die Schneiline so emportsiegt, dass sies wührend des Abschmitzun über oder den den die Höchenparkten der Einsmass liert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. D. Salesman, Salient points concerning the glacial Geology of N.-Greenland, II. Journ. Geol. 4, Chicago, 1896, 775.

einen "älteren baltischen Eisstrom", das Haupteis und einen "jüngeren baltischen Strom". —

Bei der inner weiteren Ausdehunug des Eisgebietes wird er Zwischenzeiten gegeben habeu, in demen "die Abschunebzung den Estarnad zum Ruksweischen zwang und in deuen Schmebzunscher den Estarnad zum Ruksweischen zwang und in deuen Schmebzunscher der Gleischerbische vor demesteben michtige Thon- und Sandlager abschzet und ausberieten. Diese wurden apiter, his bas Eis von neuen vorrückte, unter diesen Grundmorinen begraben, wenn sie uicht etwa günzleit zersteit wurden. Austet erreichte dan Eisgebiet seine insuserste Grundmorinen begraben, wenn sie uicht etwa günzleit zersteit wurden. Austet erreichte dan Eisgebiet seine insuserste Grundmorinen des Landes und des Merew wieder vergrösent wurde auf Kosten des Eises. Aber der Streit zwischen Vereinung und Abschmeitzung dauerte fort während langere Zeiten und mit verschiedenem Erfolg für die streitenden Parteien. Die verhältnism nässig milden Zwischenzeiten, in denen die Abschmeitzung siegreich und dass Eisgebiet sich wessenlich verkeinerte, hat nam gewähnlich Interglar-altzeiten gerannt; aber en ist noch nicht möglich nazugeben, wir wiele von diesen Abschmeitzzeiten zu gestel, die wirklicht einen nöchen Namen verdienen?".

iki Analegam mit dem dilavialen merdenrepäischen Islandeismassen hiten diejenigen wen Grein alm. Alleidende Unterschungen diese greinland. Ein legen jetzt von. R. v. Devanser hat spreidle auf den Tuterschied hiegewissen zwischen "Gletscherbevegung" und "Islandeilschwergung". Einstein ich häufigt wen den Lauddernen und liben parallegreichtet, Istatere lat von dem dieteren gegen die dieneren Eingeleite greichtet, hier Strömen erfolgt in der Richtung der Kraitsturg, hier Beverung sircht nach allee Steine diene Angleich zu. Verwechten Belectung die Gestes der händelisierung sied, Johns sie die Grunzichungen bestimmen, Aben binnen.)

Auch G. DE GEER hat uns in einer zusammenfassenden Darstellung der bisherigen Forschungen einen ausgezeichneten Überlifek über die vermuthliche Gestalltung Skandinaviens zu Beginn, während des Maximums und am Schluss der Eiszeit gegeben 1:

Zunichet muss festgalation werden, dass die Eizzelt sehr lange Zeitfalten wührte, sich sehr Jahrtansende ertretek lat. Die nie dieser langen seit das Ein seine früher wiebt geschaffenen Bildungen wieder zerstören, ansehnen oder weiter verfrachten kennte, so erschwert dies nuterlich die Erkeuntlis der früheren Nutalen und man wird häurbei vielfach auf hiene Vermuthungen und Anneigerichtisse angewiesen weite.

ne Graa nimat (nit Gram) pflantengeegraphierbe Verkältinise)<sup>2</sup> an, dass zu Begins der Kiemeit trap, vor dernelbe Nortderenps mit lande und Grünnal Lauf er let ihr das ge katte. (ble später singseunkon Stelle dieser, p\*rusurktis\* sei die Untfer zeischen Schetthad-Prafer-Inkand-Grünhad.) Diese gress nieltig geigene Lauf Kortwetterpas urmle nach Hausev en dem Eist der srites Eiszeit bedeckt und sank dadurch metr; wogen der geringen Gewichts kam es später nicht neuter der dem Kortweispiel, klaud wurste hagterten.

Eine ungefähre Verstellung von dem Land- und Meerverbältnis giebt die Karte bei Grikik, Ice Age, Taf. 12, S. 430, welche allerdings die Zeit nach der Vereisung darstallen will. (Ven welch

- <sup>1</sup> DE Geem, On Skandinaviens geografiska Utveckling efter istiden. Stockbelm. 1896, p. 50.
  <sup>8</sup> E. v. Davalausi, Grönlandexpedition der Ges. f. Erdk. Berlin. I, 1897, 503 (referirt in Z. deutsch. Geol. Ges. 1898, —5—. Die Kishowegung pp. Peyram. Mitth. 44, 1898, 57 n. n. m.
  - 5 Petersex, Geschiebestudien II. Mitth, Geogr. Ges. Hamburg 16, 1900, 149.
- <sup>4</sup> G. DE GEER, Om Skundinaviens geograf. Utveckling efter Istiden. Stockhulm, 1896, c. die schönen Übersichtskarten.
  - S Vergl. auch A. BLYTT, in ENGLES'S Bot. Jahrb. 17, 1893, Beihl. 41.

weitgebender Bedentung diese Annahme ist für die Frage nach der zigentlichen Ursache der Eiszeit, ist eischt erzichtlich; der Golfstrem würde bei dieser Landverschiehung einen gana anderen Verhalf gebabt baben!)



Küstenebene nuf Store Oe (nuch Voor),

Die Kiebstrütche Grönlands zeigt jetzt von der 2000 in hoheplegenen Eisseheiden nach dem wettlichen Rande zu in 3 Längabscheitten von je 10 Menneilen die Neigeng von respectiven in 150, 1 50; in Vergleich hierzu wirde die 220 Nemellen lange Eislecke vom neillichen Standinavien bie zum zeiderlichen Resuland nech nur bei einer Neigeng von 1 400 auf die ungehörte Höbe von 8000 im Eiscentum führen.

DE GERE macht auch noch auf die Bedeutung der mächtigen Packeismassen aufmerksam, die sich zur Elszeit in dem arktischen Meere bilden mussten, ähnlich wie man sie jetzt in der antarktischen Region annimmt. Dieses Packeis reichte bis zum norwegischen Meer und versperrte so dem Landeis seinen

"An Grinde für diese Annahme weelen negeführt. Auf diesem Pitaten fehlt marines Pitoten, während ährer tertifars Mercenbägerungen auftreten und nach Dere späteren Hebung von tiefer Thätten durchschaltten sich Die Figriditien auf-spruchen z. f. der elnstigen Erhabung um miedestaus 400 m. Die hie 100 m miedelten Bilvärlichtlenge des nurfelestrichen und beläten diesem Bilvärlichtlengen des nurfelestrichen und beläten diesem Auftram zich nicht marin, nuehern Säszemassenshäugerungen, trattelben sich übt im anter den jetzigen Mercenspiegel reichen. Als Bewis für diese Annahme kunn man nach dies nerwegiches Kätzen desen Westenden, über welche Riesew, N. G. U. H. 1898, berichtett Es ist eine Femiliationschen, unt eines Thalten auf Gehöbengen, die miehelle jandelte unter ihn zu dereich Thalten auf Gehöbengen, die mildelig inselhe unter ihn zu dereich Thalten auf Gehöbengen, die mildelig inselhe unter ihn zu der Standt in der Standtlien aus preingfüglich zeitsche Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer was fes, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer was fes, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer zu erzeichn Diefer wer, die Abhilden z. S. und die Kartallien zu erzeichn Diefer zu erzeichn Diefer zu erzeich Diefer zu erzeichn Diefer zu erzeichn zu erzeichn Diefer zu erzeichn Diefer zu erzei



Schrammen und Blöcke finden sich meist nicht mahr in Höben, die grösser als 1600-1800 m
über dem jetzigen Meeresspiegel sind.



natürlichen Abweg. Daher konnte das norwegische Eis nicht nach Nordwesten ubffliesen, sondern musste seinen Weg über die Shetlandsinseln nehmen dort das
schottsiche Eis eigentlämlich ablenkend; in slänlicher Weise wurde durch Absperrung
des Eismeeres die grosse Ausbreitung des Landeises in südotlicher Richtung nach
Russland ernöglicht. Eine noch erbölte Widerstandsfähigkeit der nordweitlichen
Packeiunassen zwang dann in der Haupteizzeit den sogenannten älteren baltischen
Eisstrom, numner eine südliche Ausbreitung zu enhene.

Landsenkung on Skandinaviens werden ausserdem das Landeis, zumal wenn es geringere Miebtigkeit besass, theilweise zum Kalben gebracht haben: die dadurch entstandenne Eisberge und Packeismassen können eine von der eigentlichen Bewegungsrichtung des Landeises abweichende Verstreuung von "Leitblöcken" bedingt haben.<sup>1</sup>

Die einstige überdiche des Landes wur in der Bangen Zeit vor Ekafritt der Vereisung den Einwirkungen der sägelaren Verwitterung und des Frostes ausgewetzt gewenn, die Berge werden mit. Blockmeren' bedeckt gewens sein, am denne mur seiten dan frieche Gestein hervortrat. Die sich entwickelndem Gietscher und über Schnachtsunger werden diesen Felsschatt und die Verwitterungserbe aus Monainsenkalt resp. Sedimente soggeführt und weiter transportit haben.

Schrammen (Schenerstreifen) und Rundhöcker als Spurch der einstigen Vergletscherung sind in Skandinavien allgemein verbreitet. Jedenfalls ist auch ein grosser Theil der Riesentöpfe, "jettegryter", auf die Evorsion durch Gletschermühlen zurückzuführen. (S. o.)

Wenn nicht alle Schraumen parallel eine Richtung verfolgen, sondern häufig ein jüngeres System ein älteres ührkreut, so lüsst sich das vielfach auf Verschiedenbeiten in der Gletscherbewegung ein und derselben Vereisung zurückführen, hesonders dort, wo etwa der Eisrand mit seiner ausstrahlenden Bewegung die Ursache geween ist. In anderen Fällen wird man bei sich kreuzenden Schrammensysteme (z. B. in Schonen) auf Einstrüme verschiedenen Alters und verschiedener Bewegungsrichtung hingeführt. Doch sind im einzelnen Falle die verschiedenen Beobachter nicht immer ein und derselben Auffassung.<sup>3</sup>
Es wirde zu weit filhere, hier die Einzelütteratur über die Schrammen Skan-

dinaviens aufzuführen. (Eine schöne Übersicht giebt NATHORSTS Karte.)

Nur einige Publicationen über Schrammen, imbesondere zusammenfassende Kartenduttegungen.

Nur einige Publicationen über Schrammen, insbesondere zusammenfasseade Kartendarlegungen seien hier erwähut:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yergi, hierüber die Beobachtungen von v. Davoalski I. e., von J. Peterser I, e. and weiter anten folgendo Daton.
<sup>2</sup> Vergl, n. n. Haas. Über den Zusummenhung gewöhnlicher mariner Bildungen, sowie der orra-

tischen Ablagerangen Nordeutsschlands mit der sarellaren Verstüttung des skandinavisches Petilindes. Mitth. Min. Inst. Kiel J., 4, 1892. — Narsoner und Tösznsons, Über sächlare Verwitterung. Geol. För. Förk. 4, 8.5. (Über Glüchelersöns und Fjörde s, olem.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hour anterscheidet z. R. auf Batt Sürichkon (Sver. God. Undersubn. 109) zwei verschieden Beregungsichtungs den Inhabitier, in neinfellen und den onterschiedliche verbe sich servoll durch der Verlauf der Glacisberteilen soll der Grandsteken, wie durch den Geschleiterungsurt konfigeten. Honer halt die bestete Enstreiten für prichtunkter, Wie dan Ahre um Glacisbeterin der Sternen der Sterne der Sternen der Sternen der Sternen der Sternen der Sternen der

Interessant ist, dass Héaarx 1897 (Observations sor les phénomènes d'évosion en Norvégie. Vaivers. Progr. Christiania 1867) schen eingehend die Schrammen Norwegens beschreibt und karto-graphisch festlegt, aber sie nicht auf Glieislwirkung zurückfuhren will.

Sexz (Marker efter en Istid I Osegenen af Harbauscerfjorden, Univers. Progr. Christiania 1865), beschreiht die Schrammen, die in den Thalern mol dem Fjerd der Thaltchung folgen, bis 1909 über die Thalseble reichend, bisweilen noch oben ansteigend, amf dem Platena bis 4500° hoch, oft nicht in gleicher Frische, hier thells der Thalrichtung folgend, theils unabhangig davon, in S.W.N.O. und S.K.Richtung.

Eine Karte der Scheneratreisen Norwegens giebt auch Tu. Karatze (Die Geologie des südlichen auch mitteren Norwegen, Boun 1890, Taf. VII). Die Schrammen sind nicht überall zu sehen, sonderen oft von Schatt verdeckt. Sie verbreiten sich von den höchsten Erhebungen ansgehend; die böchsten Berge zeigen keine Schrammen, nur in literen Passen und Engen; bis zur Höhe von 4450° sind sie



Rundböcker bal Araskutan, Stossseite im Osten (nuch A. Jessey).

Nach Reckstad (Nyt Mag. Natvidensk. 1894, 241) sind im Namdal, Trondhjem-Stift, Schrammen recht hänfig, in den Thälern diesen parallel, auf den Höhen nuch Westen gerichtet.

Hösson fand hei Untersuchung der Gletscherstreifen in Westerbotten (God. Pür. Fürh. 1881, 521), dass das Eis heim Vorrücken aus dem Binnenland an die jetzige Köste, weil as sich in dem Berken über dem Meeresboden fortschieben musste, aus der südöstlichen Richtung in die nord-södliche überging; die Streifen verlaufen hier auf den Höben und in den Thalarm gleich.

Riesentöpfe sind nicht selten.

Die Rundhöcker mit ihren abgeschliffenen und geschrammten Stossseiten und mehr oder weniger unversehrten Lecseiten<sup>1</sup>, sind gleichfalls weit verbreitet und

<sup>1</sup> Vergl. die heiden instructiven Bilder vom Vaberg, Hapserön, Goel, För, Förh 23, 1901, S. 172.

in ihrem Vorkommen von der Beschaffenheit des Gesteins abhängig. Aus ihnen, wie aus Schrammen lässt sich die Bewegungsrichtung des Eises feststellen.

#### Moranen.

Bei den Moränenablagerungen Skandiuaviens kanu man (theoretisch, wenn auch nicht immer praktisch) unterscheiden: Grunduoränen, Innen-, Oberflächen- und Eudmoränen: sie besitzen unter allen Glascialablagerungen die grösste Verbritung.

In ihrer petrographischen Zosammensetzung sind die Meränen naturgemass abhängig von dem Untergrund; im Gebiet des Grundgebirges werden sie grasig sein und z. T. thomhaltig, im Silurgebiet sehr thomhaltig und kalkreich, im Kreidegebiet thouig und kalkie. Die grasigen resp. thouigen Morianen werden als Krosatensgras, jüde'- oder Morianengrus resp. -lehm (ders) unterschieden.

Wichtig für die Erenittelung der einstigen Bewegungsrichtung des Eises ist die Heinstbestämmung der in den Morfane entlatuene Blöcke. Die erratischen Blöcke (theils Scheuersteine der Morfane, theils Reihsteine der Riesenkessel, theils Gerölle) felhen auf den höchsten Bergsqitzen (in Norwegen fehlen sie in Höhen über 1500 m.);

Vale solcher Geschliebe kunn man als "Leithlöche" bereichnen, z. R. die Gesteine der Kristianingsbüster, die Schnens'schen Rasalte, lierausbeiten woll Kreide von Söderheeden (weisrigesperachter Plint, Abmandstein), Gatlander Siler, manche Diabane, die Charrinlitycalte von Dahrne, verschiedene Eruptivgesteine von Smiland, die Querzporphyre und Rapakiwis von Aland, den Osterskilt und "graft, ilse Pophelinysteil von Koda a. a. m.

Pår Norwegen hat Kreacer ein Verzeichnis der bruschbaren Wanderblöche nach ihrem Verkemmeis und ihrer Herbunft gegeben (vergl. auch seine Karte VI, S. 24). (Aus librem Verkemmen der Höbe nach kam er zu einer Schätzung der Müchtigkeit der Eindecke und fand 450-450 m im Osten, 610 m im Westen Norwegena.)

Die Grund moräne lagert entweder auf glacialen Sedimenten oder auf anstehenden Gestein. Besonders verbreitet ist der Moränenmergel resp. -lehm im stidlichen Schweden, aber auch in allen übrigen Theilen Skandinaviens.

Er bildet den fruchtbaren Beden des Geländes; der uft bedeuteude Stelureichtum wird für Wegebauten u. n. verwendet, anch ist hier das Gehiet der Delmen und anderer Steluhauten.

Die Müchtigkeit der Grundmoräne kanu 30 m erreichen'; besonders im südlichen Schonen ist sie als Geschichemergel weit verbreitet. Nicht selten liegt unter Moräne geschichteter Grus und Sand, häufig finden sich in der Moräne auch Nester von geschichtetem Sand (Syexoxuts, l. c. Fig. 565).

Za den Innenmorianen rechnet unan, besonders nach den Beobachtungen von Hotze, den weitverbreiten Krossstengrus, die "Abschuchzungsmorine" bei Gezes, deren (lockeres, auch kautige Blöcke führendes) Material zum grössten Theil nicht frendem, sondere nichteinhehen Boden entstanant; die Immemorine kann kann als Oberflächenmorine gelten, sondern hat wohl ihr Material den das Eis durchragenden Bergspitten und der Grundmorine entsommen".

Endmoränen sind weit verbreitet. Sie sind nicht bloss auf den grossen, weiter unten beschriebenen Moränenzug beschränkt, den de Geer für die Abgrenzung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Къкиът hat allerdings (Geol. Norw. 44) durauf hingewiesen, dass Absonderung, Schichtenstellung u. a. des Gesteins die Stoss- und Leeseiten so beeinfinssen, dass er lieber davon abgeschen hat, sie zu nellren.

<sup>2</sup> S. KJERULF, Geol. Norw. 24.

<sup>3</sup> S. Svexoxitta, Gool, För, Förh, 21. 1899.

<sup>4</sup> Vergl auch Genaues, Geol, Fer, Fürb, V. 201.

des sogenannten jüngeren baltischen Eisstromes verwerthet hat. Auch etwas vor den Enden der beutigen Gletscher und weiter als bogenfürnige Querwille in Thälien und anderen Stellen ausserhalb der heutigen Gletschergebiete finden wir Endnoeinnen, so in Dalsland, Norbotten, Arviksjaur (nach Frazuotolat), in Norwegen (s. Karte von Karatte), im Innern der Halbinse Kola u. s. w.

Die Endmortien baben sich als blechbedeute bogenfürzige Kiewalte deutlich von der Unphang ah '(die norugikzie Einspriedunders erheit sich de leiere Besiet von "j-11 ja zu un 10
int on in beer die Umpfang, die finnische wird 30-40 m boch). Bieweilen, von lut Upland (mech
Biewool leigen mehrere Wallte im Abstand von einigen Russelt Heter hinter einander; viellsich
plen die Zwischersteme zwischen den einzelens Wälten den jährliche Geler länger periodische Rückwichte der Finknisse zwischen den einzelens Wälten den jährliche Geler kompt periodische Rückwichte der Finknisse zur Abschmeizuri auf. Auch der matte erwähntig gemez Zep besteht zu

3 parallelen Streiten. Am Vaherz bei Kurthere joortwelliche Seite vom Wettereej viel Einzersies'
recht vom der der der Schweizurien auch, die 3 km von einzeler ersterte, jele one einer gamen Anzahl

17 Kultun, Sie entspricher willeich einzelsen priodischen Rekturgestepten, (filt), 1889, Waltend

2 km 2 haben der der Letzten Vereiung angestem werden, hitzehelt

Bereit ein zu filt Einzeptende verliere, der Letzten Vereiung angestem werden, hitzehelt

Bereit ein zu filk Eiktrapstrapse der zure abs abschäusenden Biranden.

Die Endmorfanen Norwegens ("Ra" oder "Egge", auch "Rein" gennant), sowie die Morfanenseen "Bå", hat Kryserus" überdichtlich zusammengestellt; sie ergaben bestimmte Studien für din einstige vörbreitung der Eisbedeckung resp. deren Abschmelzung. Vielfoch stehen sie mit weiten Steinfeldern in Zasammenhane.

Biswellen sind an die Endmertinen geschicht ete Grusmassen durch Gleischerliebe angelagert. Im Innern diutet sich geschichter Grus mit Endingerungen von Merine. Wegen der Schichtung des Materials in den sindowregischen Endmerinen, niumt man an, dass dieselben im Meerre ab gesetzt wurden seien? (das Meer sell nach Voorr 200 m bilder als gegenwirtig gestanden haben, das Eis habe bier eine Mächtigkeit von en. 300 m bessessen); die Schrammen laufen senkrecht auf die Moritine, wiltered sie ausserhalbt derselben eine ganz andere Richtung habens,

Remetad ond Voot zeigten (N. G. U. 29, 1900), dass das ganze nördliche Notwegen zor Hauptversisung bis über die Schären hännen und wahrscheinlich hie zu der eremischen Rondjalate vom Eisbedeckt war. (Während der letzten grossen Vereisung war die Bewegung in Helgeland senktrecht zur Kustenlinie, and nof dem continentnien Sockel surden maletige glaciale Grasmassen algebingert.)

Ans dem sjateren Theil direct Zeit zeien die hollten, die Thaler dareitsperenden Kadiourane, das sich das Els in einzelne Gletseher aufgelost hatte. Alle diese Endoorzane sind geschichtet, zu-veilen zu Terresseen ungeforset, als Beweis, doss das Meer höher stand ols sie. Zur Zeit der grössten Lanbisskung hatto sieh das Els aus den Fjorden zurückgezogen, bedeckte aber noch die inneren Theils des Landes

- <sup>1</sup> S. z. B. NATHORST 1. c. 234.
- <sup>5</sup> Hierbei ware des Abschmelzen vom Malar bie zur Gefebocht in 500-1000 Jahren erfolgt. Nur wenn die Eie im Wasser geendigt h\u00e4tte, w\u00fcrd nich Narnossr ein so rasches R\u00e4ckweichen wohl erk\u00e4rlich nein.
- <sup>1</sup> Henermön, Om ändmoräner och strandlinier 1 trnkten af Vaherget. Geol. För. Förh. 1901, 163, Tnfel 3.
  - 4 Geol. Norw. 45, Tofel VIII.
- <sup>b</sup> Dadurch erhulten die Endmoränen im Äusseren Ähnlichkeit mit den Åsar, z. T. sind sie spater vom Meer umgenrheitet.
- <sup>4</sup> Die Mor\u00e4nen (z. T. mit Terrassen in verschiedener Hohe und von verschiedener Bildung) und gleichalterigen m\u00e4chligen Sandahlagerungen one dem F\u00f6thlieb im mittleren Norwegen beschreibt RERFAD, N. G. U. 28, 1960.

Naturgemäss werden die Endmerinen, die wir jetzt beelsachten, im Allgemeinen nur von der letzten Eibedeckung stammen können, otwa in früheren Perioden abgesetzte werden entweder ven der späteren Eisbedeckung zerstört eder durch deren Ablagerangen verdeckt werden sein. Der Verlanf der Esdmoräne ist vom besonderer Wichtigkeit für mehrere Fragen der Gildelerung der Kisacit u.s. gu.

der Eadmoräne ist von besonderer Wichtigkeit für mehrero Fragen der Gliederung der Eiszeit u. n. m. Mittel- und Seitoumoränen finden sich natürlich nur als Seltenheiten. <sup>1</sup>

Dort wo die Moränen später vom Meer bedeckt wurden (besonders in der Näho der Küste), wurden sie von denuselben ungelagert zu dem sogenannten Brandungsgrus (stallgrus) und zu Strandwällen.<sup>2</sup>

Schr zu baschten ist endlich noch die Meglichkelt einer seensdären Uningerung von Meränen Antstechunssen, die z. R. an schunden Senhen, in den Scharusgebieten, oder von Stellgehängen her ein miediger gelegenen, aber jüngeren Thom-oder Sandlager bedecken und dann zu dem frittünlichen Schlass einer Überlagerung des betreffenden Sedimentes durch ursprüngliche Maräne verleiten können.

Å sar: Die Rullstens- oder Sandåsar sind eine weitverbreitete Erscheinung in dem skandinavischen Glacialgebiet.<sup>8</sup>



Norwegisches Dramlin, Nordestseite von Grönsennvandet. (Nach Reusen, N. G. U. 32.)

Die Drumlins oder Radialmoränen wurden durch der Geer auch für Schweden nachgewiesen. In Dalsland, besonders am Westnier des Store Le kommen sie charakteristisch vor; die Radialmoränen in mittleren Ostgotland und westlichen Nerike gehören zu dem Typus der amerikanischen "elongated ridges".

## Fluvioglaciaibiidungen (Hvitabildungen).

Über die Entstehung der "Hvitähildungen" sagt Nathorst (l. c. 226):

An dem Samme des Inlandeiess uninden Gletscherhäche aus, welche Gerölle, Sand und Schlamm mitführen, Letteren oft in solchen Mengen, dass ihr Wasser ganz trübe ist. Diese Gewässer verlegen oft ihren Lauf und breiten die untgrührten Geröll- und Sandaussen auf den ungebenden Debenen um Thalbüden aus ("Sandr" in Island und Grönland), während der Thonschlamm als Bachtrüb weiter weggeführt und in kleineren Wasserbecken. Seen oder dem Meren abgesetzt wird."

<sup>1</sup> Vergl. Nationst I. e. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Endmorinen in Westgedtund sind anterhalb der Yoldinnergrenze anbaarine Bildangen, Randsternssers, 's Merzun, Gost. Fer, Ferb. 1901, 125. Vergl. nech E. Enswas, Om nägra starandgrussflagr. i mell. Serriges Kustiraki, em skilnaden mellam "svaligens" och "strandgrus". Geol. FOF. Förb. V. 1881, S. 422.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> U. A. hat Sygvosics ans Norhotten Åvar beschrichen, die hier im Hechgehirge selten sind, erst in den niederen Theilen reichlicher auftreten, in den grossen Secketten als eine Reihe von langen und schmalen Inseln, gewöhnlich verlaufen sie in südöstlicher Richtung, unbekümmert um den eigentlichen Thallauf.

<sup>4</sup> Geol. För. Förh. 17, 1895, 212.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In den norwegischen Thälern finden sieh vor den Endeu der Gletscher grosse Kies- und Sandelmen mit mäandrisch derchfliessenden Gletscherflüssen. (Rizzeran, Briser i Sogn og Nordfjord. N. U. G. Aarbog 1902, Num. 3.)

Solche unmittelbare Ablagerungen aus Gletscherhächen annatz Tozeus, nach den islandischen hvitåar (Weisswasser) Hvitäbildungen.1 Die geschichteten Ablagerungen, die man in Schonen theils unter dem alteren Moranenschutt, theils zwischen demselben und der haltischen Morane trifft, werden im Wasantlichen als von Moranenschlamm gebildet angeschen und als untere (praeglaciale) und mittlere (interglaciale) Il vit å blid ungen zusammengefasst. Die Bezeichnung "Fluvioglacial" soll die Zusammenwirkung des Wussers und Eises, d. h. des Wassers nas Gletscherbuchen angeben.

Natürlich kann es auch "spätglirfale" Hvitäbildungen geben; zu diesen kann man die "Sandr" recbnen.2

# Gilederung des skandinavischen Dijuviums.

Die Gliederung des skandinnvischen Quartärs hat mit fortschreitender Erkenntnis der Ablagerungen und bei Vergleich mit dem Quartär der Nachbarländer natürlich ebenfalls eine erhebliche Entwickelung durchgemacht. Von grosser Bedeutung war die Erkenntnis, dass das skandinavische Inlandeis nicht in allen Zeiten einen gleichmässig ausstrahlenden Weg genommen hat; vielmehr bildete es zuerst zu Zeiten geringerer Mächtigkeit den sogenannten älteren baltischen Eisstrom, der dann, zur Zeit der Hauptvereisung, in das allseitig ausstrahlende Haupteis überging, während zuletzt, bei Schwächung der Eiszufuhr, wieder der "jüngere baltische Eisstrom\* zur Ausbildung kam. Der Nachweis von Niveauschwankungen der Ostsee, der wechselnden Fannen, theils Eismeer-, theils Nordseefannen, theils Süsswasserfaunen in den Ablagerungen, die Festlegung der alten Strandlinien und zuletzt die Detailforschungen in den Torfmooren u. a. wurden weiterhin besonders für die jüngeren Abschnitte des Quartärs von massgebender Bedeutung.

Die in anderen Gegenden gemachte Entdeckung einer "Interglacialzeit" wurde dann auch hier nachzuweisen versucht. Es ergab sich das Schema der Eintheilung des Quartärs Skandinaviens und der angreuzenden Länder von H. Muntue<sup>3</sup> aus dem Jahre 1893:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebrigons macht K. J. V. Sykesstary (Geol. For. Forb. 21, 1899, 216) darauf aufmertsam. dass der Name Hylfabildung vielleicht auf einem Missverständnis beruht. Die Gletscherbache, jökelelverne, sind allerdings vielfach getrübt, die Farke der Trübung hängt von den mitgeführten Bestandtheilen ab, kann also grau, weisslich, oder lehnig und roth sein (letzteres in Island und auf Disko). Der Name hvitåar bezeichnet in Island gerade Bache mit klarem Wusser, im Gegensatz zu trüben. Besser ware ulse die Bezeichnung "Gletscherbachbildungen" (jökelelv-, brüelv-, glacierelv-dannelser).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Eigentümlichkeit der Oberfläche solcher jängster Hvitäbildungen beschreibt A. Hollexden (Om några egendomligheter i vattendrugens lopp i östra Småland. Geol. För. Förk. 19, 1897, 355); In einem grossen Thell von Kalmar län hilden Moranengrus und Sund eine nahezu ebene Oberffache. welche von zahlreichen, theils wasserführenden, theils ausgetrockneten Thalfurchen durchzogen ist. Als eine besondere Elgentümlichkeit der Wasserlaufe macht sich das häufige Auftreten von Bifnreatlonen hemerkhar. Wo eine - wenn auch nur schwache - Erosion stattfindet, können Bifureationen nicht aufkommen; dieselben erfordern vielmehr zu ihrer Bildung Accumulation. Hou-LENDER glaubt in dem vorliegenden Full die Entstehung der Bifnreationen sowohl, wie der zuhlreichen ausgetrockneten Thulrinnen um besten dadurch erklären zu können, duss er die betreffende Gerend als ein altes Cherrieselungsgeblet ("ofversilmingsområde") auffasst, welches am Rand des abschmelzenden Inlandeises gehildet wurde. Churakteristisch für solche Überrieselungsgehieto ist die Menge hifurkirender Gletscherbache, welche grüberes und felneres Material mit sich führen, am dasselbe bei verminderter Stromgesehwindigkeit wieder abzulagern.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Meyrne, De yagstu skedenu uf Jordens Utvecklings historia. Upsalu 1893 and Stud. öfv. balt, Hafets quart, Historia I. Bih Sv. Vet. Ak. Hand, 18, 1892, S. 14.

```
    (Jüngele) pasighedale Epoche
    A. Einner-Zeit.
    A. Jünger-Gileileppoche.
    B. Alegore-Verrisung (Jüngerer haltischer Einstrum).
    Intergärzieleppoche (Conner Verrisung (Jüngerer haltischer Einstrum).
    Ätters Gileileppoche.
    Ätters Gileileppoche.
    Ätters Haltischer Einstrum.
```

1. Praeglacialepoche.

Ein weiterer "Fortschritt" war dann die Anuahme von 3 getrennten Eiszeiten. Dieser Standpunkt spiegelte sich in deun neueren Schema MUNTHE's! für die Gliederung des Oubritärs im südbaltischen Gebiete wieder:

```
(c) Die Maa-Zeil
                                            die Buchen-Zeit.
                      h) Die Liferina-Zeit - die Eichen-Zeit.
      Epoche
                    a) Die Ancylus-Zeit - die Kisfer- und Birken-Zeit.
                     (b) (Abschmelzungsphase.) Die Yoldia- oder spitglneinie Zeit ... die Druas-Zeit.
Die 3. glaciale Epoche
                      a) Die 3, oder letzte Vereisung. Oberer Geschiebemergel ("jüngere baltische
                          Morane' p. p.). Endmoranen und Åsar p. p.
                      Marine und supramurine Ablagerungen, meistens von gemässigtem Charakter.
                       "Cyprinenthon", Ostrea-führende Ablagerungen u. s. w. in Holstein, Schles-
Die 2. eder jüngere
                         wig, danische Inseln, Rügen, Provinz Preussen (Vendsyssel und IIven?);
interglaciale Epoche
                         Susswassernblagerungen des südwestlichen baltischen Gebietes; Torflager
                         u. s. w. an mehreren Stellen in Norddeutschland, bei Vejsnas Nakke, in
                         Schonen?
Die 2. glaciale Epoche | Unterer muchtiger Geschiebemergel im südbaltischen Gebiete u. s. w.
 ( Die gresse Ver-
                      Fluvioglaciale und "Hvith"-Bildungen unter und über demselben.
                    Yeblia-führender Thon in Vendsyssel? und auf Ilven?
     cisung")
                      ? Marine Thomatiagerungen mit boreulem oder gemässigtem Churakter in Vends-
                         yssel and auf liven.
Die 1. oder altere
                      ? Süsswassersond, Jasanand.
interglaciale Epoche
                      "Paludinenbänke im Untergrunde Berlins" nebst einigen anderen Susswasser-
                         ablagerungen in Norddeutschland.
                      Sparen des "ulteren hultischen Eisstromes" in Schweden.
                      "Hvitá"- und flavioglociale Ablagerungen.
                      Älteste Grundmoranen im Gebiete der östlichen baltischen Scenplatte."
```

Wie weit man bis zu der von J. Geikle angenommenen Gliederung hier gehen darf (s. u.), ist uoch nicht zu übersehen.

Diesen "modernen", tielleicht etwas zu weit gehenden und zu sehr vom Schema beeinflussten Auffassungen ist aber auch von anderer Seite entgegengetreten worden.<sup>3</sup> Einen zusammenfassenden Überblick über die Gliederung des nordeuropäischen

Quartärs können wir erst gehen, nachdem wir die einzelnen Gebiete behandelt haben werden. Auch Skandinavien muss in seinen einzelnen Theilen dargestellt werden.

Über das Quartär Norwegens giebt Reusch folgende kurze Übersicht:\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Muxing, Studien über altere Quarturablagerungen im südbaltischen Gebiete. Bull. Geol. Inst. Upsala 3, 1895. Upsala 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vergl. u. a. die weiter unten noch mehrfach eitirte Arbeit von N. A. Holer: "Hat es in Schweden mehr als eine Eiszeit gegeben?"

<sup>5</sup> Norway, Geology, Pariser Ausstellang 1900,

Die Plänomene der Eiszelt sind hier dieselben wie andersvoc Rundung, Glättung und Streifung der Pelsen, gelegendliche Rieseutfüge, verschieden Wenfeinenbalbageungen, Kies und Sandebenen vor dem Eine; Eskers und Drumlins sind seltener. Alle glaciden Ablageungen scheinen den späteren Studien der Eiszelt anzugshören und erreichen meist nur eine geringe Dicke. Während der Periode der letzten Absehnelzung und noch später lag das Land tiefer als jetzt (marine Sande um Hönen in Heiben filber 200 m im Kristinnia- und Trondligungsbiet, in geringeren Höhen in anderen Orten). Die marinen Mellusken dieser Schiekten zeigen einen Übergang von arktischem Klima der illteren Thone zu dem gemlüsigten der Gegenwart. Unmitteblur vor der Jetztorit wur das Klima etwas milder. Dies ößetzt auch darsu, dass die Wälder nach den Torfaufschlüssen sich früher in grüssere Hüben erstreckt haben als heute.

Die durch Wellenschlag und Treibeis erzengten Strandlinien (besonders gut entrickelt in den äusseren Theilen der nördlichen Fjorde) sind Beweise führere Senkung. Die Strandlinien neigen sieh deutlich von lannere der Fjorde nach der Köste. Bei Tromaß fünden sich 2 Küstenlinien, deren oberer die Neigang 1:1000, die untere 1:250 hat. Die Hebung fand in Oscillationen statt, Hebung in historischer Zeit ist nicht nachauweiten.

Andere Strandlinien in Hochthälern des südlichen Dovregebirges sind durch Eis-gedämute Seen entstanden.

# Praeglacial.

Theoretisch mass mas eine prægkeische Periode anschänen und wird einen grossen Tholl der kritiscedinente im Liegenden der untersten Moráne hieren rechnen können. Hierbeit darf man ober nicht aus dem Auge Inseen, dess jedes vorrückende Eis anch nebr oder weniger Hvitiscedinente vor seisem Rende ausbreitten kann; man wird für diese krine besondere Periode ennehmen, sondern sie dem Anfang der betreffenden Vereiung zuzähles.

Solangs mas nicht am Veile Strecken darchgebach gleichnissige resp. sequivalente Abwechschap von Moriane um Hritikhibauge, etw wie Herioten eher Zasen in Alberts Gleiftyn, nechts um ein Hritikhibauge, etw wie Herioten der Zasen in Alberts Gleiftyn, necht wiene kam, wiel mas wohl kam in allen Hritikhibaugen die Absitzs von Pras- oder Interplatiorüften seine Alberts und er ist wohl ande Nicmael erneitlich in dieres Extrum der Affinsung werfolien. Zilgen doch auch unstittlar bemehberts Profile haufig einen recht erheblichen Wechtel der
beiden Albertungen, Morige and Schueste.

So het denn nuch E. Eanwass schon 1872' mit Recht betont, dans die 'hitere Auffessung O. Tonnil's nicht darehgängig richtig sei, wonneh der "Dilavinband", als von Moräne bedeckt, die älteste Quartärbidung Schwedens sein sollte.

Praspleciale Lager sind meh Nursaer niedlich von Schourn soch nieht bekunt. Alt ein Belspiel boller kan der Beharmfehrens bei Lemma griffen, wa unter der jüggeren haltischen Berjael von der der jüggeren haltischen Marias 60 m., mittherer Heibland auf ehne (nit Godon polorie, a hieruber n.). dermeter 10 m. unter Morina oder dieser 20 m. auster Heiblicha au dem giertefen samle griffent mit Stillsbargen unter dem Mercentiven lighere, nitst aufschlichen halt higgerig. 3 m. d. 30. Während diese Heiblichangen unter dem Mercentiven ligher, nitst aufschlichte hierbeite Scholikeren. Der die Berjael der Heiblichargen unter dem Mercentiven ligher, nitst aufschlichte hierbeite Scholikeren. Der die praspischen Niveane bezaukungen und Erzeisen z. 6.)

<sup>1</sup> laktag, öfver Mordabild, 1 Skåne. Geol, För, Förh, I. 12, S. 21.

<sup>8</sup> S. auch Hernösand, u. weiter auten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Mester, Studier öfver Bult. Hafvets quart, Historia I, S. 30. (Bilt. Vet. Ak. Handt. 18, 1892.)

<sup>4</sup> Ihid. 30.

## Die drei Eisströme.

Man hat für Südschweden, Bornholm und z. T. Seeland (vorzüglich nach den Befunden in Nehmonen) dre P., der Zeit nach auf einander folgende verschiedene Eisströme nachgewiesen.

Der älteste ist der sogenannte "ältere baltische Eisstrom"2.

Seine Schrammen verhaufen in Schenen und dem ställichen Hellund (nördlich von Söderis, bei Teilebein, nof dem Hallundsis, bei Hessieholm und Termarp) aus der Richtung S. 23"-20" o., seine Grundmorine (welche älter als die der grossen Vereisung int) deutet und dieselbe Richtung und nach dem Ottsebecken, (Sparren diesser Eisstremen sand nach in Schlewing grafunde).

Der ältere baltische Eisstrom ist dem Ostseehecken gefolgt und war vahrscheinlich durch lem Viderstand des beutigen sällichen Ostservandeg gewungen, in seinem südlichen Theil den Weg nach Westen und Nordwesten zu nehmen. Er brachte eine Menge von Blücken aus dem Ostseehecken nach Westen. (Von diesen werden dans später wieder durch die "grosse Vereisung" viele weiter nach Stalen und Südwesten verfrachtet worden sein, was bei Beurtheilung ihrer Ursprungsstätten im Vergleich zu literan beutigen Endapmatt wohl zu beachten ist.)

2. Während der "grossen Vereisung", als das Eis seine grüsste Ausdelmung und Mächtigkeit hatte") seheint Eis- und Wasserscheide dieselbe Lage gehalt zu haben; gleielzeitig bestand nach De Geer die oben erwähnte Landverbindung im nördlichen Atlantic.<sup>4</sup>

In Schonen war die Bewegungsrichtung des Eises der Hauptsache unch aus NO. in Blekinge N.—S, im ästlichen Schweden NV—SO, im westlichen Theil NO.—SW, also ungefähr übereinstimmend mit dem Gefälle der Flüsse.<sup>5</sup> Das Eis überschritt den Bottnischen Busen und die Ostsee gegen SO und SSO.

3. Der zuerst von O. Torell 1865 erkannte "jüngere baltische Eisstrom" wurde von den meisten Glacialisten als einer gesonderten, von der grossen oder Hampteiszeit durch eine Interglacializeit getrennten, letzten Vereisung zugehörig betrachtet und beausprucht schon deshalb ein besonderes Interesse. Seine Richtung

<sup>1</sup> Vergl. Kartenskizze bei Natuonst I. c. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nationer in Sver, Geol. Unders. Ser. An. 87, 1885. — H. Leydmons, Om den \( \text{aldre hall} \). isstrom i s\( \text{s}\)dra Sverige. Geol. F\( \text{o}\)r, F\( \text{o}\)r, 1888, 157.

<sup>\*</sup> Vergl. Karte I bei DE GEER, Geogr. Utverkl.

<sup>4</sup> S. Karte der Schrammen.

<sup>6</sup> In Deutschland z. Th. unders

und Ausdehnung wird durch seine Endmoräne, seinen Geschiebetransport, sowie seine Schrammen bestimmt,

Wir wellen zunächst die Durstellang verfolgen, welche zu Gezz von der Begrenzung dieses Eisstromes gleht: 1

ne Graa kringt die drei parallelen Reihen von Endoarieten an Subvertende des Werenress (von Sorden auch Subbert die Lüdispiger, Hölmelnike und Werenralmoniten, werde des Reimerline eines geen Schlass der Einzeit durch das Weserthal verbnörenden Gleichers aufgefanst sind in direkt Verbläudigen mit den der Einzeitseiten (ernem ihn Krittlanistial (deren stalliche in Mennerien, die anderen die nichtliche und stülliche Direktwaustines genamst werberl); als Verbläudigsreitel sammt er den Rüdischen der Schleiche und stülliche Direktwaustines genamst werberl); als Verbläudigsreitel sammt er den Rüdischen der Schlein das Neue Schlein und Schlein der und Merzien die Neue der Schlein das Schlein der Schl



Karteuskizze des "jüngeren baltischen Eisstromes" unch nu Grau.
(Die nusgezogene Linie bezeichnet die Wasserschelde, die gentrichelte die Eisschelde.)

Fortsetzung bis nach Oestergötland (Motain und Linköping). Übernil verlanfen die Endmoränen senkrecht zur Schrammenrichtung.

Ven der Moszmoráne in Norwegen erfährt der Zug eine scharfe lumknung nuch Södwesten her Luurzig. Die Fortsetzung verläuft über die insel Jourfundan und drei lange schausie Mossersbinke (Tamidelsen, Torkelyen, Mohleben) und nach Kuzurur und Voor wuhrscheinlich weiter längs der Sädkützt diese Liniensais Sin sond Jäderen.

Somit ware eine Roihe von mehreren bogenförmigen Endmoranen nuf die Länge von 500 km in Norwegen und Schweden zu verfolgen.

Die jeaseits der Ottee zu erwartende Portsetzung socht zu Grax in nordistilicher Richtung, bort im aldwestlichen Finnland verhiefen zwei (11–18 km von einzuder entferate) Endungrineu von WWW. nach OSO, von der Lambapitze von Ilange über Etenäx und Loja, resp. die nördliche von Pepurrudie über Broumt, Tounks und Karislojs; Sparen einer dritten nodeutlicheren finden sich 22 bis 24 km nordverlich, von lettigenannter.

Als Fortsetzung der Hange- Lejomoržane nimmt G. den üstlich von Luhtis gelegenen Theil des Solpaussekkä nu, nördlich hiervon liegt der Bergrücken Manusekkä, webehen das Eis wohl nicht überschritten hat. Der Rücken nördlich vom Salpausseikkä ist wahrscheinlich eine Fortsetzung der Morian-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. De Gerr, Om den skandinaviska Lundisens andra Utbredning. Seer, Geol. Undra., Nr. 68.
— Geol. For, Förh. VII, 7, 1884 mit 2 Karten (übersetzt von Wausschaffe, Z. deutsch. Geol. Ges. 1885, 177) n. hier die Karten Tuf. 12 a. 13. — Om Skandinav, geogr. Utreckling, Stockhelm 1896, 56, Taf. 2 u. 3.

zwischen Pepparudde und Karislojo. Diese Äsur werden als Endmoränen angesehen, weil sie senkrecht auf der Schrammenrichtung stehen.
Der innere Bau dieser Endmoränen "schehut zu einzelnen Stellen etwas verschieden zu sein".

Die finnländische Meränenreihe warde auf die Länge von en. 670 km verfolgt. Koln hatte damala wuhrscheinlich nar locale Gletscher. Nach de Gere können die weiter nach

Kom hatte damais wunrscheinen auf jocale Gjetscher. Nach de Geze Ronnen die weiter nac Russland sich erstreckenden Endmöränen auch der ersten Vereisung angehören.

Rameay verlegt aber den Rund der zweiten Vereisung viel weiter nach aussen! s. u

Eine direk re Verbishung nieben der dikhionlichen auf innigialischen Merinaunigen erleit auch auf gemacht, viehnler wichte dein auch einer Auffensung hier der hat liche Einst erne (unterge den in Serlamerika auchgebeisenen Einsagen) als eine lange Zange weit vor, deren Mittellung und von der Bertingerial augeben lauen nach von der Bertingerial augeben lauen nach von der Bertingerial augeben lauen nach von der der bei der Havelmindung reicht aus mit litere Spitze sich his Jufilauf erstreckt.

ре Geer hält also die skandinavisch-finnischen Endmoränen für gleichalterig mit den norddentschen. "Alle gehören muthmasslich einer zweiten, von der grösseren ersten Ausdehaung durch eine Interglacialzeit getreunten Ausbreitung des Landeises an".

(Auf die Begründung dieser Ansieht werden wir weiter auten eingeben, wir wollen zunächst on Grazz Berstellung weiter felgem. — Sehr wistig ist, dass man seiner Auffassung folgend zumsicht die desteinbe Endemaren au deinbeliche Ziefer fals die Greunz dieser Jüngeren Vereisung unsal, während auserdings Kennacz sochwies, dass dieselben zur schriftweise Edekzagsetuppen vontellen, und die Greunz der zuseiten Vereisung wie sällicher zu sochen int.) —

Die Verbindung nach dem Stellrande ist schwer zu finden. Im Grax nicht sie in dem grossen Nerfsköldsoffensenzug auf übet, nach naft Dage); (auf Übei thi dieser Zug auch die Gestgreuse der massenhaften Älmsichlicke). Zwinchen Diel mid der Weichsel sind noch keine Endmorrnen bekannt. Auch um westlichen Rande ist ein direkter Zusummenhang mit dem denischen Zuge noch nicht nachgewissen. Wir seben, ein nicherer Beweis für die Zusummengebriegischt erest und sichlichten End-

moranen ist nicht erbracht!

der Ostseesenke dem Eis einen passenden Ablauf hot

Die Schrummen auf Getland, Städlinnd i und den niedrigen Tuellen von Bornhelm and Schonen atimen zienlich geaum uit der Bewegungsrichtung der Blöcke der autsertes Schonen'schen Morinn überein, während die Schrummen der borkpretegenen Bernhelmer Gebiete wir die des Pestlandes andere, fast senkrecht darzuf landend, auf der der alteren Bangt rereisung überreitungsmede Bichtung besitzen.

Südschonen wurde alse in der Richting von Südest nuch vordwert überechtiten, Bornholms hechgelegene Theile <sup>2</sup> und Remeleklihrt ragien ab Nunstakr aus dem Eise <sup>3</sup> bie Hauptmasse des Kiess folgte dem tiefsten Theile des Ostsebeckens, in der Richtung der Verlangerung des Bottnischen Bauens und gegen die Uplausdehalblassel auch dem westlichen Theil, his der flachere stätliche Theil.

Übrigens denkt sich nu Gren zu dieser Zeit die Ostsee schon von Meerwasser erfüllt.4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mexruz fand hultische Leithlöcke auch in den Moranen der hechgelegenen Theile der Insel.
<sup>8</sup> S. Karte, Z. dentsch. Geol. Ges. 1885, Taf. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jonasra'r hält die jüngeren (SO.XW) Schrämmen Bornholms für durch Treibeis gehildet (Inktag, ev. Gheiulfenomen 1 Dunmark, Univ. Progr. Kopenhogen 1882).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Geol. För. Förh, 1839, 252.

Das Land siddich des Wener- und Wetternsees his Südechonen soll eisfrei greveen sein, denn wären gleichzeitig vom siddichen Schonen und Bekkinge Eisstsüne herabgekommen, so würden dieselben den selwachen baltischen Strom nach Süden gedrängt haben; es ist abo anzunehmen, dass in dieser Zeit das ültere Eishier schon wegesechmolzen war. Aber dieses zur zweiten Eiszeit eisfreie Gebeit war nicht freies Land, sondern bis zu anschnlicher Höhe vom Meere überflutet, so dass nur einzelne Inseln bestanden. Umsehende Karte De Gezef's (Skand. Utreckl. S. 66) veranschaulicht die damäligen Verhältnisse: alles weiss gelassene entspricht der Meeresbedeckung von und unter dem Eisze.<sup>1</sup>

Zo der Annahme einer Merresbedeckung gelangt us Guza infölge der eigentämliches Blork verken man isse in Bobanism i Hir faders olch nämlich weit verbrietlen, umd his himard millestfred in Dalsiand, ande bei der Westernämsserian, 63 m å. 6. M., aber nicht über die Knimestas-himas, Bleicke und Kreifschalt im Kriiten un Guza glaubt, dass dieselben als Treibeisbideck ander verfachete inde and zwar auf gekulten Einbergen, die von den in dem (uddeltlich griegenen) Kreifschalte im Mere aumsdendende Gleicherten ausgebereiten warn. Des frie in Bedankt zusammen mit der Flüngeschieben auch anzihreite Gerteine aus der Gegend von Kriitanhs faden (und zwar je statte dem Kreitanhsfürfer), uns pricht den annah Grazia Ansibett dafart, "dass der balliebe Riestrom gleichzeitig war mit dem Landelse, welches im Neere die Endmorauen des Kristianisfendes aubgereite.

Das südwestliche Balticum war dagegen mindestens zur Alsschmelzzeit Festland und es liegen keine Anzeichen vor, dass es während der Schlusszeit der Vereisung unter dem Meeresspiegel gelegen hätte. \*

Das im Verhältnis raschere Zarückweichen des Eises auf der norse grischen Sete hängt vielleicht mit der Bodenonfiguration zasammen. Von Bedeutung ist die von H. REUSCH! "mitgetheilte Thatsache, dass vor dem Westabfall der skandinatischen Hallinise leich mehr oder weniger britze, relativ ebene Blieblen erstrecken die sauft his gegen 100 m Höhe ansteigen. Diese, norwegische Kästenebene- lässt sich lings der Westlätste hie zu der flüssersten Grenze nach Russland hin verfolgen (s. o. S. 85). REUSCH deutst die zu der flüssersten Grenze nach Russland hin verfolgen zurabeitet durch die Brandung vor der Eiszeit und während dereelhen, so lange das Jand unvergletschert war; die Strandflüsen sind innerhalb der Strandfläche untersevordes Erscheinungen.

Im Detail sind die Untersachungen über die Bewegungsrichtung noch keineswegs als abgegeschlossen zu hetrachten. Dies ist z. B. aus der Controwerse zwischen Haxsen und Nemörz § zu erselhen in Betred der Luge des Kirsretse am Schlüss der Eiszeit;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es müssen dies aber nar locale horstartige Erscheinungen gewesen sein, Schoaen und Niederbornborn sieht nu Grun als von Eis überzogenes Festland an, wo ületwiser in Thaler ausmündeten, ebgleich es z. T. niedriger liget als dieses eisfreie Gebie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Rrysen, Strandfladen, et nytt tråk i Norges geografi. Norges geol. Undersög. Nr. 14, 1893 and Joarn. of Geol. 1894, 347.

A. M. HANNEN, Om beliggenheten av hräskillet etc. Nyt. Mag. Naturvid. 1894, 112 — Schötz abenda (s. Referute im N. Jahrb. f. Min.)

Karte der Endmoränen im mittleren Schweden.



Nach Brögger i hezeichnen aber die norwegischen Endmoränen nicht den äussersten Rand der letzten Vereisung. Die Felsoberfläche ist vor und hinter ihnen geschrammt, die Schrammen sind auf beiden Seiten gleichmässig frisch und von gleicher Richtung; ausserhalb sind sie bedeckt von Grundmoräne oder marinem Yoldiathon der letzten Epoche. Südnorwegen ist also längs der Südküste während der letzten Eisenoche vollständig von Landeis bedeckt gewesen (vielleicht sogar bis über die heutige Landgrenze). Enduoränen finden sich im südöstlichen Norwegen in dem Gebiet zwischen der an ihnen reichen Küsteuregion und denen der heutigen Gletscher nur in Spuren. Reusch erklärt dies so, dass in diesem Gebiet zur Abschmelzperiode langsam schmelzende tote Eismassen lagen,2

DE GEER hat selbst seine Skizze des jüngeren baltischen Eisstromes, die wir obeu wiedergegeben haben, nur als einen ersten Versuch hingestellt und betont, dass seine Karte nur einen bestimmten Zeitpunkt der zweiten Eiszeit betrifft (kurz vor der Abschmelzung). Inzwischen haben sich unsere Kenntuisse erweitert und hat sich herausgestellt, dass 1. die DE GEER'SCHE Darstellung der baltischen Eiszunge nicht den wirklichen Verhältnissen entspricht und 2. dass der Endmoränenzug nicht die änsserste Grenze der zweiten Vereisung überhaupt angiebt. Holst erhebt ernste Bedenken gegen die DE GEER-Sette Zusammenfassung der "Moränenzüge" überhaupt, wie für Norwegen so auch für Norddentschland bedeuten die Endmoränenziige nur Rückzugsetappen, auf der Kolahalbinsel ist die Ausdehnung der zweiten Vereisung viel grösser als nach DE GEER, und nachdem Ussing im Westen den Verlauf der baltischen Endmoräne von Südschleswig bis an die Nordsee fixiert hat und die russischen Moränenzüge im Osten wenigstens in ihren Anfängen genau bekannt sind, wird das von Ussing (D. Videsnk, Selsk, For. Kopenhagen, 1903, S. 164) entworfene Bild der Ausdehnung des skandinavischen Eises während der sog, haltischen Rückzugsphase ein viel einleuchtenderes, als das de Geer'sche. Ein Blick auf unsere Karte der Maximalvereisung zeigt die ungefähre Parallelität der "baltischen" Endmoränen (Jütland, Norddeutschland, Russland) mit den nördlicher verlaufenden, jüngeren, skandinavischen (Norwegen, Schweden, Finnland).

#### Interglacial,

Nach Analogie mit den alpinen und norddeutschen Verhältnissen nahm man z, T. auch für Skandinavien eine (nach der neusten Auffassung vielleicht auch zwei) Interglacialzeit an, während welcher das Klima mehr oder weniger dem heutigen entsprochen und dadurch einen bedeutenden Rückzug des Eises veranlasst haben sollte, bis dann in einer folgenden wiederholten Eiszeit das Inlandeis von neuem sich ausbreitete.

Das Vorkommen fossilführender Bildungen zwischen beiden Moränen (der Hauptmoräne und der des jüngeren baltischen Eisstromes) würde auf eine Unterbrechung jener zwei Eiszeiten deuten. "Von grossem Interesse wäre es, zu erfahren,

Norg. Geol, Und. 31, 1901. Norg. Geol. Und. 32, 233.

<sup>\*</sup> Die Bezeichnung interglacial ist wohl zuerst von O. Heen angewandt worden (Urwelt der Schweiz, Zürich 1879, 2. Aufl.).

wie weit das Eis während dieser Interglaciatzeit abschnolz, heror es sich von Neuem in der "zweiten Vereisung" ausbreitete, aber darüher finden sich kaum einige sichere Anhaltspunkte." Nartionser' bekennt, dass ohgleich interglaciale Lager in einem grossen Theil Schwedens vorkommen, unsere Kenntnis üher dieselben doch noch sehr maneelbaft ist.

Der leifende Vertreier der Auffassung einer Intergleichizeit ist G. De Genz <sup>2</sup>:

De Guzz führt zu, das is Norderischalen zeit vertreicher Mortzendeger verbonnes, dere
obere eine pringere Verbreitung hat ink das mitter, dass dieselben oft getremt sind dere hundelt,
weber Mennut in. a. führende Seilmants und dass man diese helden Grundenstenz zuel dereeins würmer Abrehandzuch getrenaten Vereinungen zuschreibt. Die Grenzes der oberen Mortas seine
allerdings nech nicht sicher festgestellt. Nach has bederete die nordelnetzen Beimortzenzege nicht eine mittilligen kürzeran Stillstand im Rickung den Ehrander; dass die Weiched und Oder durch der Eirzund langer Zohl gerwangen weren, fhere Weg nach Werten zu nebinne, spellt auch deltyr, dans dierer Zustand hange Zohl gebauert haben mass. Die als geleichteite geweinert ausgegenete Auchstift is für Aufstellung der Leichesten. Ein der der der der der Auchstift is für Aufstellung der Leichesten. Ein der der der der der Obstes echen zu dieser Zeit de Meer ver. Untigen wäre er auch vunderhar, vom das milder Klima der alleine Intergleichsteil sicht seine Einfans is dass Alv Norden sungstän haben sollte.

Bei der grossen Wichtigkeit der Frage müssen wir hier etwas ausführlicher auf die vorhandenen Beobachtungen und deren Deutung eingehen. Zur Begründung seiner Auffassung zieht DR GERE im Wesentlichen dreierlei Dinge heran:

- Glacialbildungen.
   Die zwischen zwei Mori
- Die zwischen zwei Moränenbänken eingelagerten ("intramoränen") Sedimente, und zwar
  - a) marine Ablagerungen,
  - b) Ablagerungen mit Süsswasser- oder Landtbieren oder -Pflanzen.
- 1a. In Schonen (bei Klagerup und Hven) sind nach L. Holmström 

  der obere und untere Moränenthon wesentlich durch Geschiebe aus verschiedenen Gegenden charakterisitte Bildungen.

Der natere Mortmerition fährt Magnetitikröner, der ohere nicht oder nur unbelestend (der untere stammt um dem Gabiet des un Magnetit reichen Eisengneitses, die ohere nur Südott); in der oheren Morine findet sich ein Gemisch von haltischen Bicken (Almadgesteiten, Midaler- und Pfäskallerkippripy), in der unterem weissgesprenkeiter Filmt vom neediosilichen Schonen, Silor, Guelas und Grankt.

Der Unterschied in der Zusammensetzung der oberen (haltischen) und unteren (nordöstlichen) Moränn ist aus folgeader Untersuchung Housermöse's (von Åkarp is Südschonen) arzichtlich. Es enthiclten die his 4 cm Durchmesser haltendes Etseine von

|                 | Obere Morana | Untere Moran |
|-----------------|--------------|--------------|
| Plint           | 27           | 7            |
| Kreidekalkstein | 34           | 3            |
| Thonschiefer    | 4            | 87           |
|                 |              |              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Navnouer I. e. 222. Du Gizza glaubt, dass die Abschmehrung sich nach Nordem wenigstens bis Gland mid Goltand ertretecht. Gizzuz mehrt, das Schnere mod Gleischergebiet der Jaterplacialzeit hätte nur etwa dieselbe geriage Ausdehnong wie das hentigs gehaht.
<sup>4</sup> 1884; Om de skandlin Landiesen andem ütberdning, und Stand. geogr. Utveckling, z. nach

Sv. G. U. An, 92, Kartenbl. Lund, p. 34.
Studier öfver de lösa jordlagen vid egendom. Klägernp i Skåne. Oefvers. Vet. Akad. Förh.

Studier öfver de lösa jordlagen vid egendom. Klågernp i Skåne. Oefvers. Vet. Akad. Förh. 1873 und Geol. För. Förh. 18, 5. S. auch Geol. Profil, Geol. Für. Förh. 21, 228.

<sup>4</sup> Geol. För. Förh. 21, 1899, 241, 254.

|                         | Obere Merane | Untore Moras |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Sandstein               | 6            | 2            |
| Quarzit (ven Vaostanů)  | 1            | _            |
| Porphyr (von Elfdalon)  | 1            | -            |
| Grünstein               | 4            | 1            |
| Guelss, Granit          | 23           | 41           |
| Hälleffinta von Småland | _            | 1            |
|                         |              |              |

Andore Proben derselben Gegend (bei Lemma) ergaben:

|                  | Kryst.<br>Gest. | Schiefer | Grauer<br>Kalkstein | Gruskalk<br>n. flockiger<br>Flint | Flint | Kreide-<br>kalk |
|------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| Nordostmorane    | 76-78           | 11-22    | 1-0                 | 1,5-0                             | 1,5-0 | 90              |
| Baltische Morane | 5562            | 5-12     | 5-12                | 0                                 | 910   | 10-25           |
| Interglacialgras | 81              | 8        | 8                   | 0                                 | 30    | \$8             |

1b. Über die grossen Endmor\u00e4nenz\u00e4ge, welche den \u00e4\u00fcngreen baltischen Eisstrom\u00e4 begrenzen, das zwischen Wenernwettern und S\u00e4dschonen eisfreie Gebiet vergl. ohen.

1c. Verschiedene Schrammensysteme und Leitblöcke: Während in Schonen und Bornbolm die Schrammen der grossen Versienug im Allegeneinen aus Nordost bufers, zeigen die Schrammen der jingeren baltischen Stromes eine Richtung von Stüdent nach Nordwest; hiernit situmat auch die Verbreitung der haltischen Leitblöcke ührerin. Auch in Seeland stimmt das jüngste Schrammensystem röllig hiernitü überein. Auch in Jemtland utimut das jüngste Schrammensystem röllig hiernitü überein. Auch in Jemtland utimut Herjedalen finden sich deutliche Spuren von zwei verschiedenen Versäungen. Nach Hofonon u. A. zeigen Schrammen und Blöcke an, dass die Eisscheide eines jüngeren Eisstomens bedeutend östlicher lag, als die Wasserscheider) zwischen den Grundmorinnen der zwei verschiedenen Vereiungen liegen geschichtete Thone. Es scheint hiernach, dass in einer früheren Periode Eis- und Wasserscheide assammenfelen untel der Heichigernen), dann das Eis abschnolz soweit, dass die Gegend des Storajö eisfrei wurde und sich dort geschichtete Thonabstate bilden konner; darauf kam eine neue Vereisung, deren Eisscheide östlich vom Storajö lag, deren Eis somit gegen den Lauf der Flüsse, gegen Westen vorrickte.

Ähnliches ist auch noch weiter nördlich beobachtet. Aus Vergleich von Schrammen und Leithlöcken schlossen Dr. Geere u. A., dass zwischen 68°30' und 68° n. Br. die Elsacheide der zweiten Eiszeit hedeutend östlicher, in Norwegen stätlicher als die Wasserscheide lag\* und his zum definitiven Wegschmeizen des Eises dort verblich. (Auf diese Erscheinung (Bhrt Hassex die Entstehung der

<sup>1</sup> Vergl. seine Karte, Narmonst I. c. 223.

S Ähnliches ist schon 1857 von Hössyn mitgeteilt. (Christiania Univ.-Pregr. 1857.)

Inlandterrassen und Strandlinien zurück. Er bringt diese mit durch Eis aufgedämmten Seen in causale Verbindung, s. u.)

2a. Die marinen Conchyliën in den Ablagerungen des stüdlichen Balticums mit den Typas der heutigen Nordeser-ensy. Kattegaffunna, in Rusaland säldätlich von Weissen Meer mit den auch jetzt in der dortigen Umgebung lebenden
Formen, fahnliches in Holland (wo allerdings die letzte Vereisung nicht heraugereicht hat und somit jene Lager nicht bedecken konnte), ergeben nach zu Gezz's
Auffassung eine tellvieses Sen kung des skandinvischen Hochplataus (nicht des
gamen nördlichen Balticums) unter das Meer; ein Meeresarm reichte von der
sädsätischen Nordwee bis zur Weichselmündung.

Die Beweise liegen in dem nichtschwedischen Gebiet (s. u.)

Die einzige marine Ablagerung Schwedens, die als interglacial gedeutet worden ist, ist der vielumstrittene Cementthon von Lomma, westlich von Lund:

fire rar cine Bohrang dher Sultbolmskalk. 28 m unterem Britishon and Sand, dann 15,2 m untere Merinie, 6,5 m uniterem Britishon, zuchert jähgerer Sand. Die hier ferhelne deere Roimen soll in der Nuchharschaft mir dern Thon liegen. Nach der einen Auffänsung (Tonaxa mit no Grax, 1857) wirde der Loumanten intergriecht sien und in man in dementlen n. d. ein in Pelemerer hänglich Gallen zulich palerie gefranden hat, var der intergriechtelle Thon als Austiz eine Einmerer erknatt. mit 14 m Klims Galler Zeit erweckt. Bedenken.

Hour und Mouran habes eine ganz andere Auffessong, dass insaliels der Thou von Lemma post glacife alse, inhaliters wit in jürzeignist der er von Morrien überlagert, nochten zur von steinigen Sand oder Strandgera. Im Thou funden sich ill Fernuiniderenantere von nicht ausgepräge arbiteleren Sand oder Strandgera. Im Thou funden sich ill Fernuiniderenantere von nicht ausgepräge arbiteleren dass auch in des unteren Meritenanteren Fernuiniferren eingenehlemmt sich, hätt Mouran dier unschliegt; nos Graus hätt die Pormaniferen den Thours für atligheit, darch gleichzeiglich gleichzeichzich an der unteren Morites ausgeweisen. Neurflich haben Mouran und Hourt nachgewiesen, dass die Fernuiniferen wird der Buttonene der Thours sich auf zeundürzeit zugertatte beindurch zugertatte.



Profil durch die Lemmaschichten (nach Hollestwis), pgl. postglacial. sgl. spätglac. Thou. hm. hultische Morane. igl. interglac. Ahlag. nom. NO. Morane.

nhv, onterer Hvitathon,

Kettlich hat I. Hassersine die Verhältisien nebende natierande<sup>3</sup> und ist zu fetgesten Ergenisiene gebonnen: Der Lemmathen in dem ein häufig Erkerhete finden ils zu jetzt jetz ist zu dergesten gestellt ist zu jetzt jetz ist zu Mercentun (2-4 m michtig; er wint binweiler von pontjektelne Sanden überingert (zurf dann nach Terf und Strangsparverbonnen); zurer ihm felgt, zuweilen ein den ankeilen. 2-4 m. Kaltheben, der teten seiner eigentämischen Berchutschniet ist, Merine des hältlichen Einstremes erkanst wurde; dernterle in grenze Michtigkeit (und kunweilen für Derkruppen hervertretsel). 1-4 m. härtliche dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Om Lommulernas ülder. Sver. Geol. Undars. 149, Stockholm 1895. — nr. Gaza's ställning till friagon om Lommulernas ülder. Geol. För. Förh. 1895, 547. — nr. Gaza, Till friagon om Lommalernas ülder. Geol. För. Förh. 1895, 478.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Монкво u. Нолят, De sydskånska Rallstensåsarues Vittnesbörd i frågon om Istidens Kontinuitet. Lond 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Geel. Profil från Åkurp till Lomma. Geel. För. Förh. 21, 1899, 223 (hier ist auch die Lomma-Litteratur augogeben).

Sand und Grand, soch in Thon übergehend; dieser wird wieder von Moränenthon der Hauptvereisung (nordöslifehe Moräne) mit 40 m unterlagert und darunter ist an einigen Stellen geschichteter praeglacialer Sand odor Thon mit 50 m angestroffen worden.

Andere Profile zeigten auch eine direkte Auflagerong der heiden Moränen, mit Auskeilen der zwischenlagerenden Thomo, an anderen Stellen war Schlichtenstanzbung im Thom unter der oberen Moräne zu gewahren, endlich war auch die obero Meranenelocke nicht überall zusammehhagend.

An einer Nielle ging der Interscheids Nand dorch nasserkliche Übergänge in den spärgkeichen Das baltische Landeis hatte hier nur geringe Mächligkeit und hinterliess nicht übersell Morine. Die petregraphlische Übersendung des interspäechles Grusse segah, dass dieser diese fülle 60% Kreidegesteinen) abgesetzt werden ist wahrend des Verfrückens des baltischen Eites, also eine zur haltieben Eitest, and nicht zur alleten gehörte Pietrogleichilblische und nicht zur alleten gehörte Pietrogleichilblische Eites,

Vieles spriebt nach Holmström für die Ansicht von Holst, dass es nur ein e Eiszeit gegeben babe, soweit wenigstens, dass man von einer "Interglaeialzeit" nicht sprechen kann.

So ist also das einzige marine "Interglacial" Schwedens als hinfällig erkaunt.1

2b. Die übrigen interglacialen Ahlagerungen Schonens sind zum grössten Theil fossilfrei, doch finden sich auch fossilführende Süsswasserbildungen,

Erstere finden sich häufig, z. T. auch mit Schichtenbiegungen, durch die obere Moräne veranlasst. So beschreibt E. Erdmann aus Schonen, von der Küste bei



Gebogona Sand- and Thouschichten unter Morano. Strand nördl, Landskrona (nach E, Eassann)

Landskrona und von der Insel Hven instructive Profile. Eigentümliche Sundrücken bei Malmö (Karleby, Körsbūr) werden von DE Gezer als Durchragungen, als die von der jüngeren Morine aufgerichteten Hvitälager angesehen.

Auch nördlich von Schonen sind interglaeisle Hvitäbildungen mehrfach bekannt. Auf Sandis in der Motabhucht und in der Umgebung fund Jüssson gesehichteten Sand unter Moräne; ähnliches fand sich am Südende des Wettern.
"Wahrscheinlich" kommt darunter die ältere Moräne vor. Im östlichen Upland
fand A. Eusousse eine dänne (1,5 m) Thouselicht zwieben zwei Moränenlager.
Von einigen Geologen werden dieselben als Beweise für zwei Eiszeiten angeseben,
daegen erkält Hönson das Phänsonen als ein loedes, vielleicht von Eisbergen
verurasebt, die über den Botten kamen und Gras über den in Niederungen abgelagerten Thon herabführten. Im Heisingland und Norrbotten beobachtete Svienowies
an mehreren Stellen Sedimente von wahrzebeinlich interglacialem Aller.

Sässwassermellasken und Pflanzonreste finden sich in einigen interplorialen Bildungen schonens: Es ist der Thon von Thorsjö, in dem Narmomer<sup>2</sup> Dryon octopetolo, Soliz polarie, Pisidium, Limmen limose fand; ein Süsswassethon bei Vinninge in der Grend von Klügerup<sup>2</sup> (mit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nunmehr hat auch DE GESA (Geol. För. Förh. 1899, 132) des apatglacinie Alter des Lommathones anerkannt.

Oefvers. Vot. Ak. Förh. 1872, Nr. 2, 136 a, 1873, Nr. 6, 13.

<sup>3</sup> Ibid. 1873, Nr. 1, 15, aber nach Mewree postglacial.

Dryas octopetala, Fisidium, Limnaca); vermutlich ein Sand in einer Bohrang bei Glumslöf! (mit Pisidium, Limnaca).

Nach dem arktischen Charakter der hier gefundeneu Pflanzen "könnte man vermuten, dass die grosse Eismasse sich nicht besonders weit zurückgezogen hnt, bevor sich der jüngere haltische Eisstrom über die Provinz ausbrietets" (Narn. 228).

Muxrus spricht sich nach genauer Untersuchung? dabin aus, dass interglaciale Süsswassersedimente im sädlichen Schonen überaus zweifelbaft sind; dass die betreffenden Thoue vielmehr z.T. spätzijaciale Drysathone sind.

Ein von Muxruz bei Heruösaud\* unter 5 m Morane gefundener Süsswanserthon und Sand welst in seinen Fossillen auf ein etwas kalteres Klima als das dort gegenwärtige; vielleicht sind die Schlehten pregelecial.\*

Interplacibilidisague beschreibt Rossow vom Storajo (Prios), Ostersand, Rackajo in Jenaland? Uster einer Moreire von sidstinieren Utgarung (2. Matlieber Rizarron) gilt, ein feiner Sann, nach usten in geschichteten, T. T. Maricker hittenden Tom übergebrad, der wieder vom Morine sidventiklen Urgenus austernfür wird. Der Then sozigt jedschie Dracherscheidungen, selles Schlicht Riches nigen gewundene Krischapuren niederer Thier; ausserdem Inaden zich Montragamente, aller er ist die Möglichtet zicht ungescheiben, dass diese von Winde herpefrühr vorten zield. The er ist die Nöglichtet zicht ungescheiben, dass diese von Winde herpefrühr vorten zield. The van (mildere Klima) und dass darie ein vom nuch geringer Thierleben zeiselrie; derser Aus dem die Vereibung, Wahrend veleber die Eilscheide sich allahalig Gealth vom Storge verleget.\*

MUNTHE sagt, dass die Moränenbedeckung auf geschichteten und z. T. gefalteten Bildungen in Skandinarien nördlich von Schonen richtiger gedeutet werden durch Veränderungen der Lage des Eisrandes in der letzten Abschmelzperiode, als durch Annahme von Interdacialbildungen.<sup>5</sup>

Von Interesse ist auch die Benerkung von BECKETAN,<sup>2</sup> dass wenn über den marinen postglacialen molluskenhaltigen Thonca (bis 175 m ü. d. M.) im nördlichsten Theile des Trondhjen-Stiftes einnelne erratische Blöcke liegen, diese wohl nur durch schwimmendes Eis dahin geschafft sein können. Über die Funde von Man mut saset De GERE<sup>2</sup>: "Wenn diese Thiere in der

Interglacialzeit dahin kamen, so ist dies ein Beweis, dass das Landeis damals fast ganz und gar weggeschmolzen war." Das Mammut ist bisher in schonen'schen Hvitäbildungen noch nicht gefunden <sup>16</sup>, man weiss noch nicht einmal, ob das Thier hier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geel, För. Förh. 1874, 130. (Vergl. über die Bohrprofile die Bemerkung de Gera's, Z. dentsch geol. Ges. 1885, 185.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Om de s. k. "glaciala sötvattensbildningnr" i Klägerapstrakten ålder och hildningssätt. Geol. För. Förb. 1897. 120.

Geol. För. Förb. 12, 1890.

<sup>\*</sup> Nach HoLST postglacial.

Om interglaciala bildninger i Jemtiaud. Geol. För. Förb. 15, 1893, 28 (Fig. S. 33).
 Höumow betrochtet also diese Lager als interglacial; ob z. T. als Bildung eines durch Eis

<sup>5</sup> Nyt Mag. Natv. 34, 1894, 241.

<sup>9</sup> l. c. 52.

<sup>18</sup> Man keunt ans Schweden erst 3 Funde von Mammut: Tittente, ein Stosszahn von Erdnank gefunden, im oberen Moranengrus, vielleicht von weither transportirt: Barslöf, nach Lusgeren ein

überhaupt gelebt hat. Auch die 30 Funde in Dänemark liegen auf secundärer Lagerstätte, ebenso wie die drei aus Finnland hekannten und der eine im nördlichen Norwegen im Dorreftällen (nahe dem Ausgangsunkte des Eises) \.

Die Knochenreste (von Arvicola) in dem Sand von Svenstorp (nach Muraacu) befinden sich nach Modera und Holbat auf secundärer Lagerstätte. Bezäglich Rixdorf ist darauf hinzuweisen, dass dieser Punkt ausserhalb au

baltischen Endmoräne liegt.

Die Beweise für eine Interglacialzeit in Schweden sind sonach recht spärlich. Neuerdings hat HOLAT\* dieselben energisch angefochten und kommt zu dem Schluss, dass in Schweden nicht mehr als eine Eiszeit nachweisbar ist; "iṣṇead ein Beweis für zwei Vereisungen ist his auf den heutigen Tag nicht erbacht worden."

Holer's Beweisführung ist kurs folgende: Er erkennt als feststehend an, dass der "haltische Eintrum" sowohl während der ersten wie der späteren Zeit im südlichen Schweden sehlatändig und von der Richtung des "südschwidischen Landelises" ahweichende Bewegung gehabt hat; dennoch braschten diese verschiedenen Glütacher nicht jeder eine besondere Einzeit zu reprisentiren.

Holer verfolgt die De Geke'schen Endmoränen kritisch und kommt zu einer shweichenden Auffassung:

Die finnische Kolmortzie" des Salpausseithi ist nach ihm keine Sodmortzie, sondere von zwei president Gestüllsteine galütlich, die als Querinaier und beschleune sind (anch Monzez) Straussons unt die 1802 Randmertzein).— In Schweden ist die Mortzankeite sind zu mehr zweistlandig; für Getzetiet der Sollen und der Sollen der Soll

ssich in fast allen Thellen eine, resp. mehrere Moranen finden, darf man doch nicht die änsseren, dem Meere zunächst liegenden, als gleichniterig zusammenfassen (s. auch Кэкасъг'я Кагtе).

One Gren habe also sehr verschiedenartige Bildungen als Endmoranen angesehen und diess ninenkette\* hleibt immer noch sehr anvollständig.

(Fägen wir hinzu, dass Rawar und Unstso ebenfalls zu anderen Resultaten gelangt sind).

Das Vorhandensein von zwei getrennten Morünen in Schonen (und dem Südhalticam) beweit nach Hotzr nichts, da jedes Inlandeis zwei Moranen besitze, eine Grand- und eine innere oder Oberfächen-Morine.<sup>4</sup>

Auch hatte während einer langen Interglacialzeit die nutere Morane mehr eder weniger tief midfarhig verwittern missen, analeg die jitzit zu Tage tretenden oberen. Wenn eine Inlandeibus-Reikskahn nuter Torf, vielleicht uns der oheren Morane; von einem dritten (Bakksahn, von Aoscha-

\*\*aprofibrity feblit der nabere Fundbericht. House hått die schwedischen Mammate für praeglacial.

1 A. Gerz erwähnt nilerlüngs den Fund eines Mammatalna von Haugesteir in Vango (Norw,
feddrandstal) "unter Verhältnissen, welche anzeigen, dass das Thier zur Eiszeit in Norwegen ge.
blik tast (Overs. Christiania Nid-Seluk. Möder 1888. p. 13).

2 1899: de sydskån, Rullstenås, Vittnesh,

<sup>4</sup> Hat es in Schweden mehr als eine Eiszelt gegehen? Sver. gcol. Undersökning. Ser. C. 151, Steckholm 1895; ins Dentsche ühersetzt von Worr. Berlin 1899.

Allerdings eieht man allgemein den Oheren wie den Unteren Geschiebenergel als Grandmortan mit die sit voerzet nicht einzuseben, summ man für zwei gistlich Albagrangen vereichteten Billischen son die soll. Es können feillich nach und nach Moriannerheibenge erfelgt eine, so dass für unter Theil der Morian erlegtelagert war, wher den, abnlich wie in Größland, der obere Theil sie in scheinbar Verschiedens schalegart warde.

deckung zwei Morinen hinterlassan hat, eine Grand- und eine innere, nnd wonn saan südlich der Morinenläise wirklich zwei naterscheiden kann, so müsste man nördlich davon (wenigstens auf einigen Stellen) vier verschiedene finden, nimblich von jeder Eiszeit zwei; derartiges ist aher in der näheren nördlichen Umgebung nicht beobachtet.

Bezäglich der theilweise von Morane bedeckten Aar Södschonens weist Holar darauf hin, dass diese nach seiner Anstassung nicht vor, sondern wahrend der Zeit des haltischen Eisstromes gebildet sind, und führt die Moranenbedeckung auf Oscillationen des Gletschers zurück.

Eine politiven Berein für die Continuität der schwedischen Einstel bringen Monnes und Hourtnech in der Benbekring erk zirkeitangen. Die Ralleitenstare Jachen diesellte Reichtung wie der Schrammen, mas kann in Schoene sehr gut in den nötzlichen und zordeitlichen Theilien der Frovinz die K., KNC, and SO.-Reichtung beschelten, wabereil in sellicitien Theilien agsichtlich systeme<sup>4</sup>, die Rächtung am O., 600, and 80. verberreich. Nam finden sich an vielen Auer beide Systeme. Wenn schaftliche State and der Schoene der Schoene der Schoene der Schoene der Schoene der habeten, des Gelichte misster auf dem schiellichen legen. Aber die Grennen und der abende schaft, vielende leinken misste auf dem schiellichen legen. Aber die Grennen und der abende die belden Ausgeben missen also auch die belden Einstellich gleich er ihr gewone missen also auch der belden Ausgeben über aben der die belden Einstellich gleich werden.

Der haltlische Eisstrom ist also mit dem südschwedischen zmammengentossen, so dass sich da beide Morianen mischten. Dass die baltischen Blöcke etwa dem älteren baltischen Strom entstammen sollten, wird darch ihre verticale Verthellung widerlegt.

Zwei durch geschichtes Ablagerangen getrente Mestens branchen nicht zwei verschiederen Esseinen samgehören; jode lankseis hat Ochtlätsene. Das Abnahmelser erfolgte im Allgemeinen ziemlich ranch (wie auch der Mangel an Plännen, besonders Platensen in den hablitischen Välldritische herzog). Der ranche Richtige die Elise erfahrt en, sarma das Ein in steinen erstratie Gebäten nicht diesellen Ostillationen wie in den peripheren gehabt hat und warms aben in den interteren michtige, nontranscheichte Ablagerangen sich folgen, und is den erstralten nicht.

On den als intergacial safgefahrten Sedimenten int der Lommathon als portiferial nachgerisens. Die behondenlichen Verhältnissen entprechenden, z. T. von Morins bedeckten Salavassenblägerragen von Klügerap fahrt Baser and intranserian blünkere zureit, (in seg. toten Parties des inkolonies abgeleger). Die Kuissnahigerragen am Överssel führen beiter Thire and er der Salavassen der

Von den als intergiacial bezeichneten Ablagerragen der weit spiellich von der Endmarktanlinde priegenze Patter Fröds mit Hernäusel beweifelt Biscorde intergrische ichter, Der meter 5—7 m Norane Ingernde Frösische hat den Habitan einer Glacischibsone; dass die bedeckende Morane wirklich von einer selbständigen patieren Einzeit stammt aus das ützen bergefricht ist (vie Bösson meinti, ist nicht erwissen. Der mostenscheichet Finne von Hernöussal ist reich au Fossilien (O Arten Daksonen n. v.) juli Finn ist alse nicht intergierist, dann hitste is soch in sädiches Grösiene Sparces ihrer Einwanderung hinterlassen, sondern postglacist; die überlagernde Moräne ist wahrvebeilsch auf sennahmer Lagerrage.

Der eigentliche, über die Ost- nad Westmoräne hinausgreifende baltische Eisstrom werde eine Länge von etwa 1000 km besessen baben; er wäre allanhälig aus einem niedrigen Nivean zu einem böberen vorgreicht um hinte dahei doch nar eine sehr gerings Machtigkeit beseisen. no Granimmt an, dass damals die Ostaes vom Meere erfullt wer, dann hätte sich das Eis als sebwimmende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mosano n. Holst, De sydskänska Rallstensäsarnes vittneshörd i frågan om Istidens Kontinuitet. Land, 1899.

Decke fertbewegt; House erinnert daran, dass die gronlandischen Gleischer (z. B. der Einblink von Frederikbab) trelz übere steilen Unterlage nur 40-50 km ver die übrige Einkante reichen. Das Ein müsste also im Ostseebecken seine Bewegungskraft verloren haben lange bevor es Schonen und Jütland erreichte. —

HOLST unterscheidet "intra moräne" und "interglaciale" Ablagerungen, ertere nach dem Beldungseungenstellen, letztere nach der Bildungenselt. Da man, vie HOLMSTHOM" betont, mit "interglacial" Bildungen bezeichnet, die in einer Periode von milderem Klima abgelagert wurden, hat Torakl. den Namen "intraglacial" für diejenigen geschichteten Ablagerungen vorgeschlagen, die von Moränen untermuß überlagert werden; er soll dieselbe Bedeutung haben, wie der HOLST'sche Ausdruck "intramönn".

## Spät- und Postglacial.

An den Schluss der (letzten) Vereisung gliedert sich in Skandinavien die segnannte Spätgl ei eil. und Dvstglasi eilzeit!, in den friblere als Alluvium beziehneten Abschnitt übergebend. Für mehrere Gebiete, z. B. auch für Norwegen, wurde gefunden, dass das Klitas unmittelhar vor der Gegenwart etwas milder als das heutige war. Also auch hierin eine Oscillation, die aber noch nieht zu der Annahme von allgemeinen Perioden rewertelter zu werden braucht.

In dem Gebiet der Nord- und Ostree sind hierbei auffällige Niveauschwan kun gen ennstatit, welche eine specielle Dreir- resp. Viergliederung ernöglichen. In jeder dieser, durch die murinen Bedingungen charakterisiten Perioden
sich auftrilch wieder jedesmal zwei Facies entstekelt, die marine und die Incuste
resp. Binnenfacies. So würden der spätglacialen marinen Eismeerzeit als Binnenfacies manche Sande, Thalsande, Binnense-Chone, -Terrassen u. a. entsprechen.

Nachdem man sehn lange durch die Beehachtungen von hochliegenden Stradlinien, Terrassen, Muselbähäten und nunnte Ouchtylin nibrueden Sedimenten constatirt hatte, dass die skandinavische Halbinsel seit der Diluvialzeit Niveauskenakungen erfahren hatte, ist es jetzt dank der eingeheuden Untersuchungen der skandinavischen Geologen möglich, ein Mares Bild über die Reibenfolge dieser Schwankungen zu erhalten.

Die hanptsichliche Litteratur über diese Verhältnisse findet sich bei der speciellen Erörterung der einzelnen Ablugerungen; von einer histerischen Übersicht über die einzelnen Beobachtungen muss hier abgeseben werden.

<sup>1</sup> Holmström, Geol. Für. Fürh. 21, 1899, 234 und Öfvers. af bildn., Öfvers. Vet. Ak. Fürh. Stockholm, 1873, 17. — Vergl. hierüber die Discussion in Geol. Für. Fürh. 1899, 131.

Nur möge eingangs noch der berähmten norwegischen Terrassen und Strandlinien gedacht werden<sup>1</sup>.

Viele Thäler werden von Moränen abgeschlossen; die Moränen hilden verschiedengestaltete Rücken, während sich die Terrassen als weite Ebenen, Sandflächen, "mo", ausbreiten.

Die Terrassen finden sich alle als Stufen auf dem Thalhoden abgelagert nut zwar als Hauptterrassen und untergeordnete. Ihr Bau ist geschichtel, aus feinem und grobem Sand, Geschieben in Lagen u. s. w., biswellen finden sich auch grosse erratische Bücke; das äusserste Ende hat geneigte Schichtung, die obersten Schichten nehmen gern eine übergreifende Lagerung ein (Deltas, over-).

Terrassen finden sich 1. in Thälern oder an Wasserläufen, welche noch heute Massen transportiren, 2. in Lagen, wo das heute fliessende Wasser keine Terrassen



Terrassenlandschaft bei Kaafjerd, Finnarken (nach Reesen, Norges G. U. 4, S. 10b).

hilden könnte. Die höchst gelegenen Terrassen bezeichnen die oberste Meeresstufe, sie reicht bis gegen 180 m Höbe, nach unten folgen gewöhnlich noch 3—4 deutliche Stufen. (Vergl. die Karte bei Kjerulf, Taf. V.)

In geschlossenen Becken finden sich auch Binnenland-Terrassen ohne Seemuscheln, aber z. T. mit Süsswassermuscheln (Österdal- und Hadeland, Stange, Ringerige).

Oherhalb der obersten Meeresstufe hreiten sich Sanddlächen aus, unterhalb oft noch Thonlager (eines Seeheckens). Die Oherfläche der Terrassen hat ein geringes Einfallen, wie ein Delta. Die Terrassen bezeugen ein verhältnismässig rasches, ruckweises Erheben des Landes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kazavi, Betragting ever Terrisseras. Christiania Urir. Pogr. 1870 und Geologi Novegeas, 8.7. Verpl. Hef de litera Prella, swei die Algabea über Vorkenam son flöbenlage der Stradilliein und Terrassen in Nerwegen. — Eine benuchture Zosumonstellung der Arbeiten über dien servegisches Patzallidien; and K. Lunassev: Der chemitage Stradilliein an anterhenden Pela in Nerwegen. Progr. 4. Bealesbelle Elde, 1879 und Neue Beltr. z. Kenstals d. elemal. Stradilliein in Norwegen. Zog. Austure. 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> So gianhi Hassez, dass östlich der Lasgfeldene, der Hauptpeldergischet des stöllichen Nowegen, am Ende der Eiszeit grosso Seen durch die letzten Reste des Eises gedänntt waren, wahrend nach III. Rzeven (Hinr der exist. store, indenmende indisjoer pp?, Norges God. Unders. 14, 1894, bl) kein Grond für diese Annahne verliegt; Strandlinien seicher Seen seien, wenn überhaupt vorhanden, iedesfalls sien gezun keude Erchekunar.

Die Strandlinien sind horizontale, an der Bergseite wie Chausseelinien hinlaufende, durch den Wogenschlag in die Felswände eingegrabene Wassermarken; bisweilen finden sich zwei übereinander liegende Linien.

Folgende Figuren zelgen einige Strandlinien im festen Fels:



Strandlinie am westl. Ende des Kvalsund, Finnarken (nach Rausen, N. G. U. 4, 102),



Strandlinie im inneren Theil des Tanafjord, Finmarken (nach Razsen, N. G. U. 4, 95),

Die Terrassen stellen sich als eine gemeinschaftliche Arbeit des Wasserlaufes und des Meeres dar, sie bilden eine merkliche Fläche; die Strandlinien sind durch den Wogenschlag gebüdet, sie setzen sich längs der Felswände fort und bilden höchstens eine Art Weg oder Pfad.

Die ungleichen Horizonte der höchsten Terrassen (s. Karte von KJERULF) sind später von DE GEER in seinen Isobasendarstellungen klar gelegt worden (s. u.);

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Finnarken (s. anch N. G. U. 4, 88) kommen bis drei über einander liegende Strandlinien vor, welche alle glieblarditge recente Bibliongen sein können. Am 8er Torne Trakk in Lappmark finden sich mehrere Strandlinien in verschiedenen Niveans, die höchste 563 m, die unterste 357 m 6. d. M; s. die Abbandlung hierüber von Straount, Gest. För. Förb. 20, 1898, 153.

<sup>8</sup> S. HELLAND, N. G. U. 28, 1900 mit Karte.



Die murine Grenze en der Makurküste. Die Gerölle reichen nur bis zu ihr, darüber nur eckige Steine (s. Reusen, N. G. U. 4, 91).



grand bezeichnet ein Vogel den Sverreshorgklimp. (Nach REUSCH N. G. U. 32, 117.)



Strondlinien a. Sverresborgklimp, Trondhjem, (Nach Rauscu, N. G. U. 32, 119.)

Folgendes Bild einer auf Morane legernden alten Strandlinie, welche ein Thal aufdümmt:



Morane vor Stora-Vandet bei Hammerfest. (Nach Ressen, N. G. U. 4, 101.)

 auch die Bilder von Strandlinien: Voor, N. G. U. 29, p. 69, 70 s, 73. — Strandlinien am Varangerfjord hildet Runcu (N. G. U. 4) ab, sie mögen z. T. durch Wintereis entstanden sein. die oberste freiliegende Terrasse liegt etwa 180 m, die niedrigeren Stufen auf 170, 112 und 73-76 m. 1

Die Hebung war im Innern bedeutender als an der Küste, die O-Curve fällt zusammen mit dem continentalen Sockel.<sup>2</sup>

In Gehet der Hardungerfpreies hat Seza hai der Einmindung fast aller Riche und Plüsse dentlich vernichtense Eiwense und Errensen nedeglewissen, die sich unsattlichen zu Merinn nachlitenen, in 6 greenen und klütern herfenntal ausgebreitsten Stad- und Krienshichtungere, ich bebeitst ist 700 m i. d. K. Sax. will aber den sicht eine Gertlichen Nierendewahnen zur Erklitung der ist 700 m. i. d. K. Sax. will aber den sicht eine Gertlichen Nierendewahnen zur Erklitung der Schwinnen, 22 mittler Schwing, Terrensenhähnen unter Wester, R. des Wissel. In Mehre unter Ausgebreitsten siehen, der Schwinnen der Wester, R. des Wissel. Bertlich siehe.

Das Anfstelgen des Landes muss langsum und gleichmissig erfolgt sein, die postgiechlen Niveanveränderungen "hasen sich am leichtesten durch Annahme eines veränderlichen Moeresstrandes erklären." Gegenüber diesen Auffessungen ist die von A. M. Harsex? als maseren Anschauungen am besten

entsprechend zu bezeichnen. Hannz bezeichnet die Strandlinien als "Seter", die drei Theile eines Seters sind der Rücken, die horizontale Rhene und der geneigte Fass.

Die gan im Fele gehülden Straullitän ("Respuster") der Fjerde gehas alluskligt in seleke ber, die in been Material gehöltet und ("termare" Setze und "Wiesenstert"), von annen nach dem Luneren eines Fjordes findet sich grechtlicht folgende Erklendbige: Straubeil, Wiesenstert, schaukter typighes Stert, Setze im festen Fele, Schattenstert (hälder einer Schattenlicht), Meit insen sich die Setze lieht von den Termasen anterenheiten; erntern zeigen im Profil des Gehänges sitzen Kalch, die Setze lieht von den Termasen nach ern Talwier gehönden. Nach dem Inneren der Fjerder scheme die Setze na Beritet und Hüsfigheit als, (Mehn dem "Kästenster" finden sich "Inänduster", welche gehöltet wurden is vom Inänduster", welche gehöltet

Am Vulførd (86d-Heigeland, Norw) fasten sich Strandlinien am der Zeit vom Schlass der grossen Vereinung, alle dert siche Sackung um 107-4-50 niespettent war; a.T. ach nebt seltser einander gebrenn, mit becharfnichen Mollinken: dernuter sied soch zwei Groppen von Terranien um fallen, die sich 57-700 m il. 4 M, mit diene Fraus, die steue kulteren Bedingungen ist die heutige einspricht, sher nicht mehr bedrachtnich hat, die nieres 21-70 m il. 4 M, mit den bestigen heutige einspricht, aber nicht mehr bedrachtnich hat, die nieres 21-70 m il. 4 M, mit den bestigen heutige einspricht, aber nicht mehr bedrachtnich hat, die niere 21-70 m il. 4 M, mit den bestigen heutige einspricht, aber nicht mehr bedrachtnich hat, die niere 21-70 m il. 4 M, mit den bestigen Vergel, 4 Abbenscharte die nicht, a. veell. Norregren, Komran se Vors. No. U. 29, 1000. 32 m.

Vergi, d. Isonasenkurte d. nordi, u. westi. Norwegen; Rekestad u. Voot, N. G. U. 29, 1990. 8
Märker efter en 1stid 1 Omegnen af Hardangerfjorden. Christiania. Univ.-Progr. 1866.

Fulturgrør pp. Kristiani, Vals-Progr. 1974. — Anch A. Burr fant die Strankline der Fulturgrør pp. Kristiani, Vals-Progr. 1974. — Anch A. Burr fant die Strankline von Größen der Steinensteine auf (Kristiania VI, Schla.) von Gregorischer kommt sich Hassen (Spf. Mag. Starrick A., 1894) zu dem Reutlat, dass die Hypothese der Stein Steinemerken zu amsglichen Ansaknen bestiglichen Ansaknen An

<sup>6</sup> Om Skuringsmärker pp. Kristiania, Univ.-Progr. 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> K. Petterasz, Skuringsfilmomener i det mavårende strandheite. Tromsö Mmt. Anrsh. II, 1879, 65: dentech in Z. gos. Naturw. 63, 1880, 247. — Terrassen und alte Strandlinien, Tremsö, III, 1880, Z. gos. Naturw. 1890, 783.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hassen, Straudliuje-studier. Arch. f. Math. og Nutvid. Eristiania 1890, 14, 254 u. 15, 1. S. Taf.

Zur Erklärung der Ursachen dieser Neigung groift H. auf die Jamizsox'sche Eindrucktheorle zurück: Das Inlandeis drückt das vereiste Land nieder, das eishefreite Land heht sich wieder.

Es ergiebt sich das allgemeine Gesetz, dass überall, wo in der Eiszeit ein Land mit Inlandeis bedeckt war, sich dasselbe gehoben hat med dass sich Terrassen und seter hilden konnten überall, wo das Land lange in einem Nivean blieb; diese Strandlinien beweisen, dass die Habung an Höbe zaniumt von den Grenzen der Eisdecke zums Glatzschercentram.

Die Perioden, in denen sich die Seter hildeten, begannen erst während des Abschmelzens der zwelten (denterogiaeisien) Inlandeisdecke. Nach der Eisdrucktheorie ergiebt sich folgendes;

Als sich er Gletscher langere Zeit contant hielt, bileben die Gletscherenden an demselben Punkt (in den "Terrassen-Sen") und lagerten die msiebtigen oberen Terrassen ab; gleichzeitig stand das Land anter dem gleichen Druck nach abe hien hielt, es konnten sieh im gleichen Virsus Strandlinien bilden. Die oberen Terrassen und Seter bildeten sieh in der "postgacialen" Periode,

Moranen, Terrassen and Seter beweisen, dass nach einer denterogiacialen Muximalentwickelung das skandinarische Landels sich zu den Terrassenseen zurückgezogen hat. Hier blieb es lange stehen; wir haben die "opigiaciale" Periode mit ihrer grossen Randsee-Brosion, der grossen Terrassen- and Seterbildung des oberen Niveans.

Nich dem weiteren Bickung den Gleichert der zweigen Einzeit heb sich das Land rauch, in Ohl der ophgleichen Stramflinischen fündst sich wörder ihnen sent Stramflinisch, in Schosen hat man unter dieser niedrigen Stramflinisch fünder den dem der vorberige grünsern Hebang, welcher eine menne Statung (eiger). Die der Gleicher schon hodestat augsehnunden unz, ist des Rifman sicht mehr arthiteit, dech sind die Fjerde noch mit Treibeis bedeckt; es existiren Lecalgietscher. Dies ist die Portspicial's der Saybdaris-Freibeis

Inlandseter deuten an, dass das Ris nicht ganz geschwanden war; die regelmässigen Hoehlandseter und -terrassen sind gleiehalterig mit den niedrigen Küstenlinien und den niederen grossen Terrassen der Fjorde. Die Gletscherranderosion jener Zeit lat in der Nähe der Gletscheraus zu snehen, bis wohin das Els zusammengeschrumpft war: In der That finden wir hier vieln Seen. Alle grossen norwegischen Binnenseen liegen in einer doppelten Reihe, sie sind durch die starke Bewegung erodirt, welche an der Aussenkante des Grossgletschers stattfinden musste, wo der Haupttheil der atmosphärischen Fenchtigkeit condensirt wurde nad wo der geringste Widerstond zn überwinden war; sie ordnen sich in Reihen innerhalb der Grenzen, die das Eis längere Zelt constant hielt und gehören somit entweder dem denteroglacialen Höhepankt (Moranenseen) oder der epigiacialen oder der sabglacialen Periode an, zusammen mit den Strandlinien und den grossen Terrassen. Nach der suhglacialen Periode fand ein rasches weiteres Abschmelzen statt, das Land hoh sich um 10%; in diesar Höhe finden sich kleine Terrasson, aber keine Seter (well keine Eisdrift in den Fjorden); es war eine Regenperiode. Diese niedrigsto Terrassenlinie, die "atlantische", kann mit der niedrigsten Inlandslinie im Glom- nnd Gudbrandstbul in Zusammenhang gebracht werden. Als später der Eisdamm gesprengt wurde, heschränkte sich die Gletschercrosion auf die localen Gletscher, Flüsse gruhen sich in die Inlandsterrassen ihren jotzigen Lunf, die Ausfüllung der Seen setzte sich fort.

Eine weitere Erklärung gab nuch Gruzzung.

Aus finden sich in Noveyen zuwe ebenfallt, aber viel settner als in Schweden; in Noveyen sind die Bedingsonge für Aus nagsinderge; bler vurback die, jurz tehtlich ab, fart blich is Leinnorzienn aggesten. Nach G. sind bler die Terrassen nicht aus zugeschwennten Flausgrand entstanden, sondern des euspreches des absorbieben Ausz, zu and assie innter dem Merre (in verzichelsent Tiefe) abgebaret sind. Die Insensorziene gelangen bei der Gleicherbewagen gehliestlich auter das Merennivens, an falten zu Boleen, die, /farterferzenset-billend, wenn hier die nitzen Eislage

<sup>1</sup> О. Gustinus; Reseantekningar från Norge. Geol. För. Förh. V, 1880, 175.

schmilzt; überwiegt die Abschmelzung, se setzt sich am Ende des Eises Rollsteingens ab und die Wellen bearbeiten (z. B. in den Fjurden) die Oberflüche dieses Absatzes; bleiht der Eisrand längere Zeit still stehen, su bildet sieb eine Endmurane. Bei weiterem Ruckung des Eises können sich weiter oberhalb im Thale neue Terrassen bilden, daher konnen die Terrassen auch in benachbarten Thalern ganz ungleiche Höben einnehmen. Die Terrassen sind hiernach kein Beweis für eine ruckweise Hebung des Landes.

Auf dieselbe Weise können auch die Terrassen in geschlossenen Becken erklürt werden.

"Randterrassen" sind finvinglaciale Bildungen, ihr Material ist im nördlichen Tbell greb, im südlichen feiner Sand, ebeuse wie bei den Asar der dortigen Gegend,

REASTAD und Voor 2 constatiren fulgendes: Die Bildung der Strandlinien und Terrassen der ingeren Thaler setzt offenes Wasser verans; das Klima war aber noch arktisch (Yoldia arctica unter dem Strandlinianniveau, Treibeisblöcke). Strandlinien finden sich weiter 8-15 m unter der maximalen; die niederen Terrassen dagegen liegen zwischen 55 und 80 m ü. d. M.

Die "Strandebene" (s. o.) ist älter als die Eiszeit, alsu muss das nördliche Norwegen in einer Zeit zwischen der (tertiären) Abrasian und der Bildung der Strandlinien (am Abschluss der Eiszeit) cine Senkung erfabren baben. Die Meereserosien, die nach dem Eisrückung stattfand, war gering gegenüber derjenigen, wolche die Strandebenen schuf. Der Zeit der Strandlinienperiode gehört die Bildung der eigentümlichen Höhlen.

Die postglaciale resp. spätglaciale Zeit mit ihrer schrittweisen Verminderung des Eises hat vornehmlich auf dem skandinavischen Boden ihre Spuren hinterlassen, die wir etwa als Binnenfacies bezeichnen dürfen, gegenüber den marinen Resten. welche uns die wechselvolle Geschichte des Ostseebeckens erläutern.

In der parallelen Reihe der Endmoränen am Südwenern u. s. w. wird man etappenartige Rückzüge erkennen, sei es dass dieselben jährlichen Rückzügen entsprechen, oder etwas längeren Perioden. (Dem entsprechend hat man auch den Schichtenwechsel von Sand und Thon in der gleichzeitig ausserhalb des Randes im Meere abgelagerten "hvarfvig lera" mit Jahresringen verglichen.)

Wie sich aus den illingsten Schrammen und Leitblöcken ergiebt, lag die Eisscheide im mittleren Skandinavien östlich von der Wasserscheide. Letztere wurde sonach auch endlich eisfrei und nun bildeten die nach Westen von der Eisscheide abströmenden Abflüsse Seen, die einerseits von der Wasserscheide, andererseits von dem Eise aufgedämmt waren, und einen Abfluss nach Norden fauden. Hierauf sind die Strandlinien zurückzuführen, die sich zu verschiedener Höhe in vielen Thälern finden, ferner die Thon- und Sandablagerungen (Dryasthone), in denen jede Spur von marinen Thieren fehlt. Bei dem weiteren Abschmelzen verschwanden dann diese Seen, das Wasser floss nach Osten ab, die jetzigen Wasserläufe bildeten sich.

Diese Verhältnisse wurden zuerst von Hönnom 1885 und Hansen 1886 erkannt; eine eingebende Untersucbung verdanken wir G. Annasson 1:

An einem wohlausgebildeten Systom von Strandlinien (besonders am Kallsee) ist zu sehen, dass die aufgestauten jemtlündischen Seen mit ihren Wassermengen uls ein einheitliches Ganzes unfgefasst werden können, dass sie zuerst im Westen in getrennten Becken auftreten, dann sich gegen Osten verschieben, zu einem einzigen grassen Wasser vereinigen und zuletzt sich wieder in einzelne Theile auflösen. In diesem wandernden, als "Centraljemtländer-Eissce" bezeichneten See lassen sich sieben Entwickelungsstadien erkennen.

- 1 Неротвом. Geel. För. Förh. 1901, 170; ви бина, ib. 16, 391. <sup>8</sup> N. G. U. 29, 1900.

\* Asperssox, Den Centraljemtsku 1ssjön. Ymer 1897, 41 (s. hler die Litteratur und die drei instructiven Kurten). Faxcu, Lethaea caenozoica,

Die Sellmente der Kinese sind Merksenmaterial, Sand auf Thou, auch von Einschalte neteriarbeit Bleiche dur verschiedens Strandwille und Terrassen detten auf jeweilige restehe Silaket, der Wasserstunder. Die feine Schichtung des Thomes entspricht wie beim Einmerthon Jahrenzeitender Wasserstunder. Die feine Schichtung des Thomes entspricht verschen Einmerthon Anberenzietenbeiter auf der Schichtung der Schichtung des Thomes entspricht wir der 
feine von Preim bekannt sind. Annannon halt dieser Thom nicht wie Hönere fein besonderen 
der Schichtung der Schichtung der Schichtung der Schichtung der Schichtung der 
feine Schichtung der Schichtung der 
feine Schichtung der Schichtung der 
feine Schichtung 
feine Schic

Dass von Eis aufgedämmte Seen östlich vom Langfjelde in Norwegen existirt haben, ist Reuscu<sup>1</sup> unwahrscheinlich.

Die Strandlitien der sehwelischen Binnensen seheim nach m. Graz dense wie die der Herrekteten seigelößenigs alse vergünstigs Eiweusschaferungen erfahres a behan. Spraudierer Veränderungen missen am dentlichten an Seen sein, die in sepamarien Gependen Begen, weit diese lagere Zeit sich die Beiterensen auf erugsichtenigen Rieung beländunge. Die Seen der smällndlichen Bischneide haben fast alle ihrer Aktines in den mewagetes gebobenen seid en wertenten ven der Stütte des Richtenisches befandliche datum Torlien, eile fügen auch elerhalt erteilt der Stütten verfachten der Stütten der schreiben verfachten verfachten

In stalisstliches Hechtanf finden sich vielfech Stauwauserbene lange Tählere, aber in so geneen Hick, dass in sicht der Able 1880en Uerschevenaum zu Siese wieder Histen gebilder eine können. Durch Festischlung der marienn Grenzen ist her Bildung aus Stesswarser und zugleich die magnichlöferinge Houng des Landes erwiches novelen. Der Thom siedet ich zu an der Norteites der Senn, d. 1. set der, von welcher bei der Helsung das Wasser weggeselseben worden ist, zo dass der alle Stechten trechen gieget werde.

Under Seen, deren Abharf in dem am meisten gebobenen proximalen Ende litegt, sind die Verbaltsteine E. T., zuna nahrer Art. har bach beir find eine Versteichung des Wassers und der Strauch litäten statt, aber die das Wasser an dem Hindereit, orgen welcher en verscheben wurde, kriene Absolution absolution der Seen der

A GAVELIA<sup>®</sup> vies auch an den Strandlinien der postglacialen eisgedämmten Seen des Umethales (im Umedland, Norrhand) an deus Glaciaisses Tärna und Gäuta eine ungleiche Hebung nach, die Küstenlinie steigt deutlich out- und seidostwarts an (mit dem Grudlent 1: 2000 resp. 1: 39000).

Hönosu zeigte neurchings, <sup>4</sup>das die über der gefundenen Grenze liegenden Erosionsersbeheinungen, welche den Strandmarken und Geröfiligern der marinen Strandlinlen völlig gleichen, auf die Erosion von fluvioglate inten Gewissern zurückgeführt werden können, und zwar nicht von eitgedämmten grossen Seen, sondern auf den plötzlichen Ablanf Meiser Nuntakwern. Hierzu gehören Beobachtungen von strandlinlenstrigen Erzscheinungen und auch Talterosionen.

In den norräindischen Flussthältern sind die postglacialen Sand- und Thonablagerungen als, erlf sand us Aliga rig nar "entwickelt, michtige (ini 60 m hobe). Strandhigel (nipor) am Ufer der grösseren Flüsse, von dünngeschichtetem kallreicen fehem Sand, der biswellen theolablig wird; in him legen oft linsenförmige Nester von schwarzem geschichtetem Thon mit Blättern von Birke und Erle. Vor solchen Linsen liegt of eine Schicht von groben Gerüllen (Zutsvarzön). In den unteren Thalgebieten führen die Thone Diatomeen, wie sie in der Ostsee leben und Mythus reluß. Auch Terrassen finden sich in der Thälter.

N. G. U. 14.

On the glucial lakes in the Ume-Valley. Bull. Geol. Inst. Upsala IV, 2, Nr. 8, 1900, 231.
Mit Karte des langen Seethales des "Gäuta-Sees".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hönnom, Om några fluvinglaelala erosionsföretselser. Geol. För. Förh. 1901, 83.

## Das Ostseebecken in postglacialer Zeit.

Nach dem Rückzug des Eises üher das Ostsechecken hat letzteres in verhältnismässig rascher Folge von Niveauschwankungen drei wechschade Phasen durchgemacht, welche man mit den Namen der Yoldia-, Ancylus- und Litorina-Zeit bezeichnet.

# 1. Die spätglaciale Abschmeizzeit, die Voldiazeit, das spätglaciale Eismeer (senglaciala ishafvet).

Über die Verhältnisse jener Zeit verdanken wir wieder Nathorst und DE Geer meisterhafte Schilderungen<sup>1</sup>.

Die Funde von Walen und anderen Mercesthieren in Westgedland und anderen Orten, 100 m liber den jetzigen Mercesspiegel, die arktischen Formen, wir Foldin artifes und Idolfon entomon in dem Thon des westlichen Schweden, die von Eisbergen erzuugten Schichtenstfrangen des Thones und Driblikbeie in demsellen erweisen, dass gewisse Theile des Landes unter dem Meere lagen und das Klima ein hocharktisches war.

Die Gronze dieses Einneres listst sich ausser durch das Vorkommen des Einmeerthones' durch die Strand wälle bestimmen. Dieses "pätglaciale Einmeer" oder "Voldia-Meer" bezeichnet den höchsten Wassenstand, der über der akandinavischen Halhinsel in der Quartürzeit eingetreten ist ("böchste marine Granze") (a. unstehende Karte).

Ueher die Lage der höchsten marinen Grenze gehen die Ansichten im Einzelnen noch etwas aus einander.

Die von Vegetation enthlössten Strand «ilte, "stengärden", bestehen hauptsichlich aus Geröllen, "strandgrus", ohne Zwischensand; an anderen Stellen, besonders in niedrigem Niveau, finden sich geröllhedeckte Abhänge (s. unsteh. Bild).

Über die Bedeutung der Sandterassen in dem Thale des Klarelf änssert sich A. Hollender dahin, dass die spätglaciale murine Grenze sich ans ihnen hier kaum bestimmen lassen dürfte. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nathober, l. c. 248-258. — ре Grea, l. c. 76-102, Taf. 2-4. — S. anch Muxtna, Balt. Hafvets quart. Historia. I, 1892, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. dis Karts der Verbreitung der Gischillera in Südschweden von A. Erdmann, 1868, Sver. Geol. Unders. Ba., 2 and McNers. Geol. För. Förh. 1901, Taf. 2. — de Geer, Taf. 3 n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Isobasan" (Isoana- und Isokatabasen) mannte pa Gaza die Curven, die er durch Orte von gloichgrosser Erhebang (1892. pagterer Senkang) neg. Vergl. sa Geza, Om Skand. niviförindr. ander quartärper. Geol. För. Förk. 12, 1890, 72. S. auch Gilazar, Lake Bouneville, 2. Ann. Rep. U. S. Geol. Sarv. 1882, 169.

<sup>4</sup> Geol. För. Förh. 22, 1900, 221.

his Eldehäk gerudlinige Thal (nicht Eiserosion, Ablenkung bei Eldebäk durch prac-eder intergiaciale unglelche Niveauveränderung verurnach) ist annleg mit den Sedimentbildungen der nort- und småländischen Thälar bis eniem gewissen Nivean ("Sedimentgrenze", 40m über den Plina») ven Sand und Thon erfüllt, der meist gresse, ebem Terrassen hildet : oberhalb dieses Niveaus findet sich nur Merkassengra



Ausdehnung des spätglacialen "Yeldiameeres" (nach DE GEER).



Strandwall (Stengarde) am Vissjö, Upland (nach Muxrue).

In den niederen Niveaus hat sich geschichteter Sand und darüber Thon abgesett. Der gewühnlich sehr feine, wohlgeschichter Sand, p. Einmeer, Glacial-Sand, mo\*, ist weiss, blaugrau oder rötlich und kann in Thon übergeben. Der Thon, "geschichte oder har fig lere, glacial-, obere 7 yolden, is haf-le ler a gemannt, ist (besonders im östlichen Schweden, Schonen und südlichen Halland) durch seine üsserst feine, in der verschiedenen Fafrbung zu erkennende Schichtung ausgezeichnet (Binderthon), die einzelnen Schichtlichen sind oft von feinem Sand überzogen; bisweilen ist er durch seinen Kalkgehalt als Mergel von hoher Bedeutung. Die in ihrer Machtigkeit von einigen Millimetern bis 30 Centimeter wechselnden Schichten haben Hößbon, die Geer a. A. als Jahresschichte bezeichnet!



Eismeerthon, Bänderthon (nach Natuossy).

Der stellenveis sehr hobe Kritgehalt der Tenses, sech die häufe daspoleteten Brenheisier von Sürzkla viewen daren fin, dasse der Einmersten versettlich aus Material von zersteiten Sülle kriter von zersteiten Sülle kriter von zersteiten Sülle kriter von Stellen in den Kritera twegenkohnen Gitzerher nannsamme (chanso wir Kriteraktungen dennen Gitzerher nannsamme (chanso wir die die dere Treibeit transportieren Bitele von Sülledmahalt, Ellist 1. a., welche sich un der Behan Lünzehen Kriteraktungen kann der Genachten der Sülledmahalt, Ellist 1. a., welche sich un der Behan Lünzehen Kriteraktungen, aber ein der die marche Greuns bildergebach).

Detailuntersuchungen der häufig zu beohachtenden Faltungserschninungen im Glacialthon haben Houwquert zu der Anflasung geführt, dass dieselben nicht immer auf Faltung durch Einbergetrandungen zurückgrührt werden künnen, sondern wohl auch vielfach Gleitungserscheinungen sind, in Folge von Amsrutschungen von den Thalselten ber.

Vielfach charakteristisch für den Eismeerthon sind die Mergelconeretionen, die unter dem Namen "Imatrasteine, marlekor, näckebröd" bekaunt sind. In ihren Inneren finden sich häufig (in Norwegen und Grönland, bisher aber nicht in Schweden)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der unter Theil wurde im Sonner abgestett, abs die Schlammunfahr richlich war, währud der obere dankt Theil den Zeiten des Berketen und der Witteranfunges entspricht, abs die Schlammassen grintger wurden; nach der chemische Bestand der claustien Theile int verschieden, anunkhmweise kunn der Utternheile als schlessenzem Kallt is der entereten und oberstett auge 90°; bet tragen. Der geringere Schlammagheit in der Bertstutt hilre sindlich länger im Wasser schwebend mak konnte so matt sangstagt werden. S. Blozous, 600; Fer. Fieh. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Holmquier, Über mechunische Störungen und chemische Umsetzungen in dem Bäuderthon Schwedens. Bull. Geol. Inst. Upsals, Nr. 6, III, 1897, 412.

Fischskelette oder Mollusken (Häring, Sprotte, Flunder, Kabeljau, Lodde; Tellma, Yoldia u. a.)<sup>1</sup>

Nach Krzutz, in dessen Geologie Norwegens Taf. 1-3 typische Formen abgebildet sind, war dis Bildung dieser Concretionen folgende: Eine sich an das innenlingende Fossil anpassende Gestalt der Nieren kann entstehen, wenn sich die Weichteile eines Fossils in zehlammigen Mecryaner, das im Begriffe des Absatzes ist, zerestzen. Die Falsalis liefert kohlensures Ammoniak und die schwarde



Mergelconeretionen aus Eismeerthon (nach Narmonsy).

Gypslösung im Seewasser setzt sich dann zu kohlensaurem Kalk um, der sich mit dem niederfallenden Sehlamm in den duunen Scheiben vermengt und diese so kalkreieher macht als sie sonst sein würden. 2

Die Fossilien des Eismeerthones sind in den einzelnen Gebieten verschieden reich verteilt, im östlichen Schweden selten, im westlichen ist der Thorrecht an ihnen. Höhrer Pflanzen kommen nicht vor. Die Faunn ist folgender Balansa Stecheborgii, B. mystictus, Diejkinsptress bewas, Balansafter vortent, Monokom mooreru (Karvil), Phoce barbert, F. gevenlandiczi, S. F. ettillan, Cammach khirisnic.

Yoldia (Perlandia) arctice, Y. Ienticula (pygman, abyuicola), Peten islandicus, Myttlus chalis, Atatete bashii (teirina; compresso), A. boresla (veilhaus; corruputa, orcilici), A. uslota, Gyprina islandicu, Mys truncuts, Saziena rupusa, S. cricia, Corbus globo, Nattes grondandicus, N. clauss, Buccisum grondandicus, F. urutosi, Traphon cialuratus u. u. Texttaf, III, IV. Islaha. Sabisir: (Irrivolar, Ostrocolos, Promisileren.)

Im westlichen Schweden (Dalsland, Westgotland, Boluslän) finden sich die arktischen Mollusken zuweilen auch in Schalenbänken der Strandbildungen zusammengehäuft (bei Näsinge in 160 m Meeresböhe). Hochberühmt ist das sehon von Lunnt beschrichene Lager von Uddevalla, 27 m hoch. In den Bänken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergt. auch R. Collett, Glaciale Mergelknollen mit Fischeinschlüssen aus Beieren im südlichen Norwegen. Tromsö Museums Aarsh. III, 1880.
<sup>2</sup> Über einige Marlekom mit Mangangehalt berichtet M. Weiserla. in Geol. För. Förh. 22, 1900, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das winchtigste Fossil ist die schon 1858 von Iozzanöx gefundene Yoldia arctica, die in den polaren Meeren vorkommt, deren Wasser eine Temperatur von 0—20 besitzt.

<sup>4</sup> S. Bild Geol. För. Förh. 1901, 107.

Vergl. A. ERDMANN, 1868. MUNTHE, Geol. För. Förh, 18, 1896; 33, 1901, 95.

wechseln Sand, gröberer und feiner Grus und Schalbruchstücke, zuweilen auch Thonschmitzen mit einander; A. Erdmann hatte 55 Mnschel- und Schneckenarten in den Schalhäuken nachgewiesen.

Die Muschelbänke lagern auf Eismeerthon und da sie auch Formen enthalten, welche einer südlicheren Fauna entsprechen, so scheint nach Tougett. das Klima zur Zeit ihrer Bildung hereits eine Milderung erfahren zu haben.

Die colossalen Schalgrusanhäufungen von Uddevalla, dentlich geschichtet, meist Schalen mit Sand und auch Rollsteinen, heschreibt Brögger i nochmals im Vergleich mit den norwegischen Schalhänken. Die Auskreitung des Eismeerthones ist im südlichen Schweden ungeführ die-

selhe wie die des Eismeeres überhaupt, im mittleren und nördlichen noch nicht so genau hestimmt. Nach Muxtue soll ein grosser Teil der sogenaunten "grälera" hierzu gehören.

Im westlichen Schweden hat man eine Mäcbtigkeit his 80 m constatirt, nahe den höheren Lagen wird er hedeutend dünner und kann sich auskeilen.

Der Yoldientbon bildet in der Umprüng des Wenz in Westgolfand eine hie zu 120 m å. d. M. Hegende Ebnes, die oberste Grenze des Yoldinneceus reicht dort nagefähr bis zur 150 m-Curve. \*\* Meyrum giebt eine Überstebt über die ebenaligen physischen Verhältnisse des Yoldinneeres, Dasselbe entreckte sich nach Besouwa anch nach Norwegen, bis an die Aussenseite der gressen Endmerinanninge von Muss (s. m.).

MINNER nimmt zur beseren Übereinstimmung an, dass die ältesten Tbelle der södnorwegischen Endmordnen gleich alt sind mit den mittelschwedischen Endmoranen (im westlichen Halland parallel der Kiste verlanfend), während die jüngsten norwegischen mit den södlichen mittelschwedischen gleich alt sind.

Natürlich sind die Lager des Eismeerthones in den verschiedenen Teilen des Landes, entsprechend dem nach und nach erfolgten Rückweichen des Eisrandes nicht absolut gleichalterig, die südlicheren müssen etwas ülter sein als die nördlich gelegenen; (rielleicht herrachte schon im Süden milderes Klima, als im Norden noch die arktische Fanan lebte?)

Ven dan nomeren Beschecktungen über die Lage der biebatten marfans Grenas im nördlichen Schweden seine die von Honour und mis Grax wiedergengene. It zeigte an des Laged net Birturdiniste, diese die patiglieiden Heibung des Landen ihr Maximum (260 m und mebr) in dem K sit ergebitt des mittleren Norriend erreicht und das dieselben von den wordel sich en moedvarft und nach 
Nordwesten heibundt. Diese stifflige Breisbehaung, dass das Maximum der Hebung über der KinterGegenantz zum Könnergheit des lanner von Norriend auch der verriet var. Die gründinente lebensen 
sind nicht der Austreck für die wirkliche Hebung des Landes innerhalt derzelben Zeit, nundern es 
wird derrich der und ist Hebung in Johen besonderer Held des Gebietes werden diepringer Zeit dargestellt, welche verfessen ist, seitdem dieser Theil elefral werde! Danaübe Verbeites wies 
Morrens anch.\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. G. U. 31, p. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Межтик, Om faunan i Vestgötnslattens Yoldialera mellem Skara-Herrijunga och Venern. Geol. För. Förb. 1901, 95. Таб. 2. Karte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Geol. För. Förb. 1896, 469, Taf. 18. — 1899, 595, Taf. 23.

<sup>4</sup> Geol. För. Förh. 20, 1898, 369, Taf. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Några iaktag. öfv. Yoldiagransen inom Norrb. Geol. För. Förb. 1900, 491, Karte Tnf. 13.

welt datich wa der Einscheid leigt. (In stillichen Theile den nittleren Northan stehten silerditze die Carren gegen Westen silerditze als in der jestigen Kestengepert au liegen; sie C., reklart et danit, dans die hetten Rente des Londeisen kier, we die spatrer Einscheide in auchster Nahe der Keite lag, die Entstehtige werd Strattellien verheiderte, his sich das Lond etwas kleit den Senkapmantism auch arbeiten hatte; dies sichtigeren werüchnen Graums des spatjatielns Horres sellten den-keinen steht wir den Senkapmantism oder der Senkapmantism servick unter der Senkapmantism und der Senkapmantism der Senkapmantism der Senkapmantism der Senkapmantism unter Senkapmantism der Senkapmantism und der Senkapmantism unter Senkapmantism der Senkapmantism unter Senkapmantism der Senkapma

Höden erwidert daranf, dass es bis jetzt nicht möglich ist, die wirkliche Erhebung des Landes nach der glaciaien Senkung zu schützen oder die Lage der wirklichen Erhebungsand zu bestimmen.)

Aus den bisher mitgetheilten Beobachtungen erbellt, dass das Yoldiameer durch das mittlere Schweden nach dem Skager Rag und der Christianiabucht reichte (üher das Spät- und Postglacial des südlichen Norwegen s. u.).

Während das nördliche Jütland Ablagerungen mit jüngerem Yoldienthon hesitzt, lag das übrige Dänemark nach dem Eisrückzug zuerst bedeutend höher und war grösser als gegenwärtig; erst in späteren Ahschnitten der Alluvialzeit wurde est tiefer als jetzt gesenkt.

RÖRDAM hält es nach der Lage der Strandlinien für sehr wahrscheinlich, dass der Größliche Theil Dänemarks sich mehr gehoben hat als der südliche. Ussako glaubt hierfür noch deutlichere Beweise zu haben, deren locale Erscheinungen allerdings von Rördam anders gedeutet werden. <sup>2</sup>

An der deutschen Küste ist keinerlei Ablagerung aus dieser Zeit hekannt, vielmehr lag auch hier das Land hedeutend höher als jetzt. <sup>3</sup>

Bänderthon, Eismeerthon, rollkommen mit der selnwelischen und finnischen burdrig lera Ubernistunsond (die einge Paden micktig, vidfach zu Ziegedein benutzt) ist längs des nör dlichen Estbland unter dem Glint als schmaler Streifen verbreitet, bedeckt von postpäcialen Sanden und immer auf dom Geschleischen lagernd. Nach Osten setzt er sich durch Ingermanland bis Petersburg im Newathal fort; im Becken des Ladopasses soll er aber nach Insernazzizzty felhen. Im Westen von Estbland hat er eine grössere Verhreitung und setzt z. T. weit buchtenförnig in das Land hinein.

Pilanzen und marine Muscheln sind hisber noch nicht darin gefunden worden, dangeem die Innetrasteine (Markeke). Fährten von Mückenlaren n. a., die in dem Einmeerthen von Jokela gefunden wurden 3, sind ident mit den von Höchen mig fleichen Thom von Jenuthand nachgewiesenen und weisen auf Vorhandensein von organischem Leben in den Küstendüristken des spätglacialen Meeres hin. In dem Bänderthon, welcher die Mulde der Mituuer Ebene ausfüllt, fanden sich Reute von Wels; daher war jener Theil der Ostase, welchom das Mituuer Becken aus

<sup>1</sup> S. die Karte bei Usuno, Dann. Geel. 1899, 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergi, die helden Aefsätze von Usseno und Rönnam, Strandlinjerne i det nö. Själland. Geol. För. Förb. 14, 1892, 201 und 371.

S. die Landbrücke auf Taf. 4 bei pa Gaza, Sk. geogr. Utv..

Vergi, Maxemore, über die Nerdterrasse des Newathaies. Annuaire 1, 292.
Annuaire 3, 200.
Annuaire 1, 292.
Annuaire 1, 292.
Annuaire 3, 200.
Find. 8, Helsingfere. 1898.
215. Taf. 4.

gebört, damals noch süss und man kann den Thon nicht wohl als "Voldiathon" bezeichnen. Überlagert wird er von einem Dryassand, der dem Übergange zum eigentlichen Postglacial entspricht.

Bei Kolk sind die Thonsehiehten sehön gefaltet, 1

Finnland ist von der spätglacialen Eismeer-Senkung in bedeutendem Masse ergriffen: \*

Am Ende der Glaeinleit befand sich das Land bedeutend niedriger als gegenwärtig; weithin findet man hier die Spuren mariner Erosion, der Morkmengrus ist ausgewaschen, es haben sich Terrassen und Strandwälle oder marine Muschelschalblinke gehöldet. Die beolgelegnen Theile des Landes wurden dagegen nicht beeinflusst. Die marinen Grenzen lassen sich genau bestimmen und danneh die Karte entwerfen.

Die marine Grenze liegt zwischen Wiborg und St. Petersburg 60—80 m fl. d. M., and Hogland 86 m, hei Labti 150 m, bei Säkylä 139, beim Näsijärvi 170, im südlichen Ostrobothnien und sällichen Lappland 200 m, u. s. w, \*

Am den Untermehangen Rassava n. n. h dere die marine Transgression des spatiglicides Izismores im neffellicher Prinzaal lassen ich folgende Schliene sichen: Die positigisch Erchwar Finlands war nicht gleichmeiste, das Maan der Erchwarg steigt von Söd and Södost gegen das lasser
den Landes hir zu einer gewissen Zone, zu von das de wieder zu fallen. Weisterskeitlich blieb des
labandels niedlich dieser Zone längere Zelt, hie ein geisserer Tacil der Helnung vor eich gesagen
wur, che das Mere den Boden vollere heiselete. Die Induste von 1108—200 vereinigen sich mit
denne Schweden zu einer mach Norden gerichterden Gurve im Bottnichen Busen. Die Indusen zeigen
denne gewisse Abhandspielt vor den Geremen des archacheten Goldeten. Die Industation der Linde
der Küntrachenung ist grösser im Södon der Lind der grossen Subpanschk-Robmenten, abn zeillich
erfentliche. Einige abher gelegene, belontstaße Gerülligens einstemmen der Uter Meiers bleiere.

Während der Yoldienzeit bestand eine offene Verbindung zwischen dem Weissen Meer und dem Baltischen Meer über den Ladoga und Onega. 7

Während dieser Zeit wurde längs der Küste und an den Rändern der Binnenseen der Bänderthon (auf Aland der Bändermergel) oder Eismeerthon ab-

<sup>&#</sup>x27; Ногм, І. с. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die Karte hei Senerholm, Bull, Comm. Finnl. X, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vergl, die Kerte von Benouelle, Bidt. t. Kannedom om södra Finnl. kvart. nivaförandr. Fennia, 13. Bull. Comm. geol. Finnl. 5. 1896.

Vergl. n. n. Sedermolm, några luktag. rör. Yoldinhafvets högsta strandlinier. Fennia, 12. 1896.
 Ramsay, till frågan om del senglacialia hafvets ntbredning i södra Finnland. Fennia12,5. 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fennia 12, 7. 1896.
<sup>9</sup> S. Braourri, 1. c. Bull. Final. V. Der Pelpus ist ein Relict ans der splitglacialeu Zeit, s. auch pr Gras, kv. niväförändr. vid. Finaka viken. Geol. För. Förh. 16, 1894.

Parameter Language

gesetzt, mit seinen, den Jahreszeiten entsprechendeu feinen (1 mm his 1 cm dicken) Schichten, z. T. auch in Feinsand übergebend.

Localen Ursachen, wie Küstenströmungen oder späterem Wegwaschen ist die unregelmässige Verteilung des Thones zuzuschreiben. Im Thon finden sich die bekannten Im atrastein e. aber keine Fossilien.

Manchmal liegt auch Moranengrus auf diesem Thon, infolge einer Oscillation des Eisrandes, welche schon verlassenes Gebiet nochmals bedeckte.

### 2. Die Zeit des battischen Binnen- oder Ancylus-Sees, spätelaciaie Hebung,

Strandablagerungen i u 45 m in Esthland und auf Ösel, in 39 m auf Gotland, Öland und Möhn mit Anglus flucialitis und Limnaca ovota haben erwiesen, dass nach der Zeit des Eismeeres im südlichen Schweden eine Landbehung eintrat,



Ancylus-See (mach DE GEER). Vergl. Taf. 2.

welche Schonen mit Nedand und Jütland in Lander-bindung brachte und (bei der ungleichmässigen Hebung der einzehen Teile) nur noch einen Merensaru über Karlsberg und Nerike offen liess, der aber durch die weitere Hebung später ebenfalls abgeperrt wurde, numehr wurde die Ostsee ausgesiests und zu einem riesigen Binnensee ungewandelt, dessen Arval von de Geden zu 570000 (anh bereichte virt.)

Nachdem der See eine Zeit lang gar keinen Abfluss gebabt, kam sein Wasser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Uterwälle bestehen aus stark gerolltem Grand mit Sand gemischt und enhalten die derankteristische Mollecherfungen. Sewarte ist der Ansicht, dass die Angelvalger Riesbink zw von alten Flüssen sind. Z. deutsch. Geol. Geo. 87, 541. — Ther Ansplanthon in Curland a. v. Touz, Annaire IV, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aus den Höbenlagen der angegebenen Vorkommnisse hat nu Gunn die Küstenlinien des Ancylussees constrairt. Geol. För. Förk. 16, 1894.

später beim Öresund zum Überfliessen. Hierdurch wurde im Norden sein Areal erbelich verringert und es fand der Übergang zum nächsten Stadium, der Litorinazeit, statt. Verschieden tief gelegene Torfmoore nahe der Küste deuten an, dass der Binnensee bis zuletzt niedriger stand, als die jetzige Küste. Die meisten Reitletensen sind von dem Ancylussee abgedimmt und nicht direkt von dem Merce-

Nach dem Hauptfossil nennt man den See den "Ancylussee" (Taf. 2).

Dansben fielden sich folgende Steuwasseruntlinken: Limnener polustris, Flouveite ontetete, norginatur, Valente eristent, Bylinkin steunteulant, Publisher impreze, Norribea gentziellt, Publisher von Ottracolen Candena cendide. Alts marine Reilsten die Createners Reidene entomon, Bysis reilste, Publisperical affinite, Giomanneraudun leierietus, savis von Firebach die Catten genetierunt [16]], weiter Phone Pedelle (Hallotherun grogue). Die sigentificient Ansprinkillungen zeigen in Berer (16) auch der Phone Pedelle (Hallotherun grogue). Die sigentificient Ansprinkillungen zeigen in Berer (16) auch der Pedelle (Hallotherun grogue). Die sigentificien Ansprinkillungen zeigen in Berer (16) auch der Pedelle (16) auch der Pedelle (16) auch der Pedelle (16) auch der Schreiberheite im dem dem fein mittelle von der Geleiche Finnland (letztere in einem grossen Stansauerren, eretere an Strand und Legenna abgestralt).

Im sädlichen: Pinnnlarien, Cymbella Ehrenbergi, Eunotia praerupta; Pinnnlarialager. Im nördlichen: Eunotia Clevei, Navicula patula, Coscinodiscus locustris; Clevailager. Text-

tafal I, II.

In nördliches Theil kommen sehr selten anch secandar rein marine Formen vor (aus zerstörten
tere eder praeglarialez Lagern in der Ladogapograd), im Ladogasee als Relicten and weisen nach
Lorex auf eine Einwanderung am dem Weisen Merer hin; auch im Wener und Wettersee sind mehr-

fache dieser Relicten (übrigens von den praprünglichen Formen etwas ahweichend) bekannt,

Die Interessunte Unternechung E. Nonumannatien's über die Limmaren der Ontwe ergab eine Abhängigheit der Varleitien vom Sätzephalt und zufeit, dass die A. onden und L. atspanis des Ascylnausen mit denen in der bestigem Ontser fast übersinstimmes, dagegen sicht mit denen der grossen Sätzensteren; hierams schliesst N., dass das Wasser des Ancylnausen sicht vollkummen ausse zwesen ich.

Der bis 3,5—10 m mächtige Ancylusthon bei Skattmansö\* westlich von Upsala lagert in 36 m Meeresböle auf Eismeerthon (von ihm durch eine Sandschicht gelreant, ähnlich wie bei dem benachharten Heby) und wird von schwarzer äkerlera beleckt (Littorinathon fehlt hier).

Der Thon (r. Th. nit 7%; CaClo), ist ricks as Foodlies and aver amore (ridleicht eigeschrementen) materian Bistoneren massentabre Swisswasserlaumene (Bondie Gerie Lidfond), dass lunctes, Ostracoden (Condono candión), Syongien; Joghánia tentorulais, Sybacrian ceremon, Ancian ogener; Piece offeids, van Marcian due tal Indicheren grapus bestämmt.—dierer hider in Svivelen einige Find nigt, dass Halicheren auch in Anzylause leiks und nit den thrigen Bellictafornen in das haltenbe Einzuer eingewandet vars; Coltan quantiferories var erifes, Caregonau Internata; Pinna apheteria, Mana incomo, Betala ceremon, odorata, Pupaka termida, Saliz cent. capero, Benonduar prana, val Moson a. n. v. Myriophyllom golingen.

Auch in einem Thon von Viborg in Finnland wies Nathorst" durch die Pfanzenreste das Alter des Ancylusthones nach (mit denen des von Skattmannsö übereinstimmend). Unter den zahlreichen Diatomeen treten auch hier einzelne marine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die auf der Karte angenommens Wasserbedeckung der mecklenburgischen Bocht ist nicht nachzuweisen.
<sup>3</sup> Oestersjöns antida Sötvattens molloskfanna jämf. med Ancylassjöns. Bib. sv. Vet.-Ak. Handl.

IV, 11. Stockholm 1900. 2 Таб.
 <sup>4</sup> Nатновет, Om en fossilför, ieraflagring vid Skattmannsö i Upland. Geel. För. Förb. 1893, 539.

Geol. För. Förh. 1896, H. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En växtför, lera från Viberg. Geol. För. Förb. 1894, 361 nmd åxdenseox, Bull. Com. géol. Finnl. 8, 68.

Formen auf, welche die Frage nahe legen, oh etwa die Ostsee eine frühere Verbindung mit dem Eismeer hatte.

Munthe fand in dem (concordant wischen Eismeer- und Litorinathon lagernden) Ancylusthon von Tän gestad hei Norsholm in der Nähe des Roxen, Östergötland, ein Artefact aus Knochen von Cersus alecs. <sup>1</sup>

Nach den Fossilien zu urteilen, muss die Hebung hegonnen hahen, als noch das Klima ein arktisches war. Bei Frijel auf Gotland fand sich die brackische Zunibella bedaraus zusammen mit einer rein arktischen Flora.<sup>2</sup>

Zur Zeit der Ablagerung des Ancylusthones reichte das Landeis nicht mehr au den See heran, das Land war bei milderen Klima sehen bedeckt mit Wäldern von Birke, Espe und Fielte. Der Thon erhielt sein Material von dem Schlamm von Eismeerthon, während Gletscherhäuse nur im nördlichen Theil unwesentlich dazu heitrugen, denn Blöcke folkeln in dem Thou.

Da die Gletseder weiter ablagen, erfolgte nicht mehr so viel reichlicher Thonabatz, aber die Früljahrsgewisser führten einen Theil der Eismerthones fort und setzten ihn vor den Küsten als scheinlaur compacten, nicht deutlich geschichteten Ancylusthon ab, der wohl auch Sässwasserdintenen und höhere Phanzen enthält; in weniger tiefem Wasser wurde gleickartiig Sand abgelagert. Terrassen, die jetzt unter dem Meren Biegen, ehren, dass das Landa z. T. büche ing als beute.

Zwischen dem Eismeerthom und dem Ancyhasthon findet sich häufig eine sand ige Zwischenschicht, der Zeit der Erhebung entsprechen. Die grösset Müchtigkeit hat dieser Sand\* in der Nähe der Rullstensäsur. Im westlichen Schweden heisst er nach hie Greize "oherer Eismeersand", doek hann er ebenson gut "unterer Anchissand" sein, im östlichen Sedweden ist ein dern er v. Poerviehe, untere Heidesand und uns andhy; we er zu Tage tritt, ist er vom "oberen Heidesand" unter unterschieden.

Die Ablagerung des Ancylusthons entspricht der nun folgenden eigentlichen "Ancylustransgression"; er lagert nicht höher wie 74 m ü. d. M.

Den Ancylusthon hatte v. Post 1855 als "unteren grauen Thon" (undre gralera) bezeichnet (mit charakteristischen concentrischen Eisenoxydhydrat-Ausscheidungen um Wurzelreste). A. Erdmann nannte ihn "unteren Ackerthon" (undre ükerlera).<sup>4</sup>

Während der Hebung der Ancyluszeit wurde in Finnland war die vorhrigt Ladoga-Merengen nach dem Weissen Meer abgeschlossen, nher das ausgesänste Wasser beleckte den grössteu Theil des sädlichen Finnland, der Ladoga war noch mit der Ostsee in offener Verhindung. Auch der Ongestee hing mit dem Ancylussee zusammen, und scheint die Verbindung zwischen dem finnischen Meerhusen und dem Weissen Meer vermittett zu haben.

<sup>1</sup> Ofvers, K. Vetensk, Ak. Förh, Stockholm, 1895, 151.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andersson, Geol. För. Förh. 1895. — Sernander, Stud. öfv. gotl. vegetat. utveckl. hist. l'p-sala, 1894.

Ancylusgrus auch auf Öland: Holm, Geol. För. Förh. 1888, 364.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muyrus, Über die sog. "undre gr\u00e4lera" und einige darin gefandene Fossilien. Bull. geol. Inst Upsala, I, 1892, Nr. 2.

Durch die Hebung kamen die Grenzen der Maximaltransgression der vorigen Periode über Tage und wir können ihre Merkmale deutlich constatiren.

Die Strandlinien zeigen in Finnland nach Berghell eine gewisse Gesetzmässigkeit zwischen den marinen Grenzen des Yoldia- und Ancylussees.

# 3. Das postglaciale oder Litorina-Meer.

Durch eine erneute Landsenkung trat der Ancylinssee durch den Öresund und die Belte wieder mit dem Kattegat in Verbindung und Salzwasser konnte eindringen; das Seebecken wurde zu einem salzigen (und vielleicht wärmeren) Mittel-



Maximalansdehnning des postglacialen "Litorinamecres" (nach DE GEER). Texttaf. VI.

meer, der Salzgehalt war sogar grösser als der heutige, wie die Grösse der Molluskenschalen, sowie die Fauna- und Floravertheilung beweisen. Nach dem Hauptfossil, der Litorina litora, nennt man dies Meer das "Litorinameer". Texttiff, V. VI.

Die Sunkung ist nachgewiesen durch Bedeckung von Torflagern oder alten Flussthilern mit Meersahskitzen (suhmarine Torfmoore an den Küsten von Schonen wurden 1837 von Nilmoor gefunden ; auf Gotland und süllich his Gifelborg finde man Torfmoore neiter ehemaligen Strandwillen

1882 fand na Gera bei Romeby <sup>5</sup>) and Kanasou ikhalich bei Kristianstad entsprechende Weehsellagerungen. Das mehrfach besbachtete Vorkommen von Sand valschen Einmer- resp. Ancylauston einerseits und dem postglacialen Thom anderermeits, ebenso eine Discordanz zwischen Ancylau-nad

From you Konnebydai ist folgende

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Mcvern zeigte auf einer Karte, vie die beste auf die skillichen Theile der Ottese bechrinkten Fornen zur Litorianzeit weiter innerhalb, z. T. bis boch nach Norden gelebt haben. Prellm. Beport on the phys. Geography of the Litorian-Sea. Ball. Geol. Inst. Upsals, II, 1894.
<sup>5</sup> On en postgeisell. Landsiahnlung I södr. och mell. Sverige. Geol. Für. Fürh. 6, 1882. Das Proll vom Romesphal ist falgenen.

Literinathen sprach anch für Anuahme einer Hehung in der Zeit zwischen Ablagerung dieser beldan

Dis postglaciale marins Grenze ist anch an Strandwällen zu bestimmen und von de Geen.
MCSTRE und Linderfor festgestellt worden (im städlichen Schonen 3-4 m ä. d. M., hei Kristianstad
50-60 m, Viby auf Gotland 24 m, Stockholm 43 m, Hernössad [7] 100 m).

Da in Schonen die lettte Hebung dem Betrag der postglacialen Litorina-Senkung nicht gleichgekommen ist, os finden sich her vielfach Torfmoore auf dem heutigen Meeresboden. Am Strand sind sie von Strandwällen oder Seesand bedeckt (Ystad). In dem Torf von Ystad finden sich reichlich Eichenreste.

Submarine alte Flussrinnen sädlich von Landskrona und Limhamm, z. T. mit Pflanzenresten, sind ähnliche Beweise für das Vorwiegen der Senkung.

Die Ablag erungen jener Zeit waren naturgemäss in den verschiedenen Gegenden verschiedenartig und könnten z. T. mit noch einigen Aucyluslagern der östlichen Gebiete gleichalterig sein. Es sind Sand, Thon oder Strandgrus.

Den zwischen Ancylns- und Literinathon lagernden Sand bezeichnet Mustur als mellersta mosand (er kann oberer Ancylnssand oder anch unterer Ostseesand soin).

Der ihn falgt der Ostene- oder Literina-Thon (oberer Dürwinkben, dire grüner » Peer's, oberer Ackerben, örie en A. Eunozach', der in einem gesens Theil der öfflichen Schwedens den kebanten Ackerbeden his 60–70 m libbs blidet. Meist i m mektig, saktrei, ist er "ein keltgrauer bis blas- oder viesgenzer, oft sandshliger Thon, ober derliche Schichten; in grobe Wefrie zurfallend, meist ohns alle organischen Benef. In Taktre wird er miedziger, sog, schwarzer Ostserthon, mit Marcheteten, metr enne die erwöhnlichens mid:

Mytilus edulis, Cardium edule, Tellina baltica, Litorina litorea.

Oft lebat er sieh auch an die Stiten von Aur an and ist hier oft sehalenreich (Mytlinsmergal). Bisweilen sind durch Wegenhemmen des Mergels reine postfinchie Schalh fan ke entstanden (mit Mytlins ethalis, Cernitum etalte, Tellim beltien, Fluidsinello beltien, Litorina litoreo), die an ambireichen Stellen im Güttlene Schweden vorkommen.

Nach Lavornöu kann man auf Gotland zwei Etagen der Litorinanhagerangen unterscheiden; die die enter führt Litorina litorea, Risson lobiosa, Palutinello bolitea, Neritino fluvinillis, Tellina baldien, Mytilius editsi, Cardiom edute, In der oberen fehlt Litoriosa and Risson lobiosa, dagegen kommt Limmore osotia vor (Mya arrenaria fehlt noch). Vergl. Texttaf. V. VI.

Anch von Wirbelthieren sind einige Funde ans den ostschwedischen Litorinanblagerungen bekant!: Eechrichtius robustus, Holichorrus grypus, Cottus scorpius, Perca flueiatilis, Bothus maximus. Percer kennt man einige höhere Pfanzen.

Von grossor Bedeutung sind die Diatomeen. Es kommen Formen ans salzreichem, salzarmem

```
Allardal

Allard
```

MUNTHE, Geol. För. Förh. 22, 1900, 43.

und süssem Wasser zusammen vor.1 Ebenfalls wichtig sind die Rhizopoden und Ostracoden. Vergl. hierüber die Tabellen in der Musren'schen Arbeit.

CLEVE giebt eine Classification der postglacialen Ablagerungen nach den fossilen Diatomeen:

In der Litorinaperiode ist zu unterscheiden:

Rhabdonema-Bildung (Rh. arcuatum, minutum, Coscinodiscus astromphalus), entsprechend einem Salzgehalt von 8-10%, höher als in der gegenwärtigen mittleren und nördlichen Ostsee.

Clypeus-Bildung (Campylodiscus clypeus, echineis, Nitzschia circumsuta, scalaris), Salzgehalt 4-5 %, kommt auch in der älteren Ancyluszeit vor.

Süsswasser-Bildung, Sensen-Bildung (Naricula semen, amphibola, Pinnularia streptoraphe), boreal; in Litorina- und ? älteren Ancylusablagerungen.

Die Ablagerungen des marinen Alluviums Dänemarks sind verschiedener Art, echte Meeresbildungen, Strandsand, Thon oder Schlamm in Buchten, Sunden oder Fjorden aus stark bewegtem oder ruhigem Wasser abgesetzt; gleichzeitig variirt damit auch die Fauna.

Die Conchylienfauna (Tapesfauna) jener Ablagerung ist im Weseutlichen die jetzt noch dort lebende, aber es fehlt Mua arenaria, die erst später einwanderte; andererseits existirte die Auster, die auch in den "Kjökkenmöddinger" massenhaft vertreten ist, u. a. m. Das Wasser im Kattegat und den Belten war also salziger als jetzt. Texttaf. IV, V.

Da man im "Cardiumdynd" neben Resten von Kiefer, Espe, Birke u. a. auch Blätter der Eiche findet und an vielen Stellen Torf mit Eiche unter Cardiumdynd, so kann man sagen, dass das Steinzeitmeer mit der Eichenzeit identisch war.

In Vendsyssel zeigt folgendes Profil bei Tverstedden Wechsel der postglacialen Hebungen:\*

Flugsand — Landoberfläche — Recente Periode.

4 b Strandsand 4 a Cardiumsehlamm } — Meeresboden — Litorina-Periode.

Torf mit Pinus — Landoberfläche — Aucylus-Periode.

2b Strandsand, Zirphäasand - Meeresboden - Yoldia-Periode. 2a Yoldiathon

(1. ältere Glacialbildungen.)

Die Cardien führenden Strandbildungen Seelands, das "Saltvandalluviet" ist von RÖRDAM genau untersucht.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Einige der charakteristischen Diatomeen der Litorinaablagerungen bildet Annanson in Engler's Bot, Jahrb. XXII, 1897, 479 ab. - Maners erwähnt aus Schalgrus von Aland Cardium edule, C. ed. var. baltica, Mytilus edulis, Tellina baltica, Hydrobia ulvae, Litorina litorea, Litorina rudis var. tenebrosa, Rissoa parea, Neritina fiuriatilis (Geol. För. Förh. 14, 1892, 585). An dortiger Stelle ist selt der Litorinazeit verschwunden: Litorina litorea, Litorina rudis: dagegen neu eingewandert Mon arenaria, Limnaea ovata, Limnaea palustris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sver. G. U., C. 180, 1899, 59. Vergl, Texttaf. I, IL.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JESSEN, 1, c. 361.

<sup>4</sup> K. Röndam, Saltvandalluvict i det nordostl. Själland. D. G. U. II, 2, 1891 (Karte).

Im Südwesten sind die Cardium-Ablagerungen nur unbedeutend; anders im nordöstlichen Dänemark, wo sie vielfach über dem jetzigen Meeresspiegel liegen und Beweise für ein Meer liefern, das sog. Steinzeitmeer, aus dem nur mehrere Inseln hervorratten.

Es lässt sich eine Grenzlinie für die alluviale Hebung in nordwest-südöstlicher Richtung ans der Gegend westlich Holstebro nach dem nördlichen Falster ziehen.

Die Senkung der Litzrinazeit brachte Nordjütland 8—14 m unter das heatige Mercenirean, das sädliche Sussemark eber aur bis zu 3—4 m über dasselbe; die später folgende letzte Heung bat dann im Nerdem eine Hebung auf den jetzigen Stand und im Suden die betreffende geringe Senkung erbracht.

Man kennt an viclen Stellen "nntersecische Torflager" vor dem jetzigen Strand in 6—12 m Tiefe, unter Cardinnschiehten; ihre Funde beweisen u. a. eine damalige Landverbindung zwischen Kopenhagen und Malmö. Andere Beweise sind untermeerische Flussrinnen im Odense Fjord, Roskilde Fjord u. s. w.

Hisras cripicht sich, dass Dinnem'r art Steinnit is b ar ain gepawintig log; or entspricht dies der Historia der Auchturativ. Dies Perlandantel begann ales, nech bewer die strätiche Flore verbrings wur und dasarte durch die Spiese und Kinfersperiole his zum Begins der Eicheuzeit. Sixt Gliecherdriff war bler wis in dem Anaphassen bisweile Katanania seste des Armapertas Stati Gliecherdriff war bler wis in dem Anaphassen bisweile Katanania sen den der Anaphassen der Spiese der Spies

In Nord deutsch land sind Litorinablagerungen an der mecklenburgischen und holsteinsehen Känte nachgewisch, welche zeigen, dass hier das Litorinamer in Buchten und Flussmindungstrichter eingriff, die entstanden, als infolge der Landsenkung die See jene niedrig liegenden Gebiete überdetekt. Die dortige Küste hatte ungefähr den heutigen Verlauf, doch erstreckte sich das höhere Gelände etxa 2—3 km weiter nach Norden.

Schr gut waren diese Ablagerungen in Warnemünde aufgeschlossen, weiter sind sie nachgewiesen am Heiligen Damm, bei Ribnitz, Wismar, Travenunde und in der Kieler Bucht.<sup>1</sup>

Auch in den russischen Ostseeprovinzen und Pinnland ist die Litorina-Grenze gut zu verfolgen: ' (Uferwälle mit Cardium eldele und Literian literen). Am Ladoga- und Onega-Soc fand Scrumra aber keine Meeresumscheln, so dass er mehr geneigt ist, den finnischen Meerhusen für ein altes Süsswasserbecken anzuseben, das erst pützer mit der hilipen Ostsee in Verbindung getreten ist.

Der Litorinathon ist wie der Ancylusthon meist ungeschichtet; derselbe ist reich an Meerespflanzen, dort wo er in der Nilse des festen Landes entstanden ist. Nach Dess' waren die pest-facialen Hebunserscheinungen des Riesar Strandes federede:

Darch eine mindestens 8m betragende Sankang wurden Meränneblingsrungen auf den älteren quartären 
Vargl, Gessurr, Die geel, Anfachiasse des neuem Wersenmäder Hafenbans. Mitthell Geel. 
L.A. XIV. Rossock 1902 und Gessurr, Die geogr. Veränderungen d. sädweckt, Ostesegebietes selt

L.A. XIV. Rostock 1902 and General, Die geegr. Veränderungen d. sädwextl. Ostseegebietes selt der quartären Abschmelzperide. Peterm. Geogr. Mittheil, 1903, Heft 2 u. 4.
\* S. o. no Gene u. a., s. nuch Geograf, 34, 11 und Karte von Petersburg.

<sup>\*</sup> SCHMIDT, Z. deutsch. geol. Ges. 1884, 266. — RAMMAY, Helbinsel Kela, 142 giebt einige neuere Messungen von Strandlinien am Onegasee.

<sup>4</sup> Doss, Corr.-Bl. Natf. Ver. Riga, 1897,

Sedimenten abgesetzt, webei es lecal zur Bildung kleiner Lachen kam, in denen sich feinster pflanzlicher Detritus eder Schlamm ablagerte; darumf trat eine Hebung ein, die Mercessedimente wurden dem Bereich der See entzogen ned das Ubr fückte esewärts nach Norden vor.

Andersson zeigte an einem auf Moräne lagernden und von Strandwall bedeckten Torfmoor am Westufer des Ladogasees (bei Wernitza), dass zur Zeit der grössten Ausdehnung der Litorinasee der Ladogaspiegel dort 19 m höher als gegenwärtig gestanden lat.<sup>1</sup>

Auch in Finnland zeigt sich eine un gleich mässige Senkung, Ostrobothnien war bis 80—100 m vom Meere bedeckt, Südfinnland etwa 50, der Ladoga war durch 2 Pässe mit dem finnischen Busen verbunden.<sup>2</sup>

Eine Niveauveränderung des baltischen Strandes ist gegenwärtig nicht zu constatiren.

Iu den Umgebungen des Ladogasees sind Strandlinien u. a. Spurce des Litorinameers enachyeviesen. Im Nordosterà auf der Insel Mantisnaarf sind in die Morine sowie in den anstehenden Fels eingegraben Abrasionsterrassen, Greuz-wälle und Wallreihen. Zwei von Strandwällen überlagerte Torfmoore sind älter als die der Litorinagrenze angehörenden Strandwälle; die dem Torf entnommenen Staswasscrläitomeen scheinen identisch mit den Ancylusformen zu sein, stammen aber aus der Zeit des Maximum der Litorinaschung; es wäre also damals das Wasser des Ladoga süss gewesen (die gefundenen marinen Arten werden als Einschwenmingen agswechen). Dies lästs eist oss erlätzen, dass die Salzmengen, die aus dem Litorinameer durch den schmalen Wiborg-Sund in den Ladoga kamen, verschwindend klein waren.

Dumais existirtes aches die grosen Binnensea Nisigirei, Paijinne, Salma, die derch Flasse mit dem Meren is verbindung zinsche, welche die alten Thankager zerdieten und en der Anto den Litoria athon ("oberen granen Then") und Sand absetten. Am Bottnichen Busen wurde der meist schwarz gedichte Then abgesetzt mit grossen Hongen von Huscheln. Dieser Then bedeckt oft die antenn Thene. — Die Welles ken fann au it und Sonzonvarzu beschrieben").

Die Beziehungen der spät- nnd postglacialen Ablagerungen im Ostseebecken hat Holst<sup>5</sup> untersucht:

Er parallelisirt die marinen und Binnenfacies folgendermassen:

Litorina - jüngere Eichen-Periode

jüngste Ancylns - ältere Eichen-Periode

mittlere Ancylus — Kiefern- ? Birken-Periode im südlichen Schweden ältere Ancylus — arktische: die Ostsee stand in Verbindung mit dem Meer

und erhielt von da Salzwasser (gemischte Süss- und Salzwasserflora).

Anderson ech Brannell, Torfmosse öfverlagrad af strandvall väster om Ladoga. Geol.

Fazen, Lethaen caenosoica.

Für, Förh, 1895, 21. — Über suhfossile Molluskenfanna der Umgegend von Riga s. Dom, Corr. Bl. Natt. Ver. Riga, 1896.
<sup>1</sup> Vergt. die schöne Kurte über die Maximalambreitung des Yeldis- und Litorina-Meeres im süböstlichen Pinaland in der Arbeit von II. Bezonuzz, Bidr. t. Känned. om Södra Finnl. kvartära Niriferiandr. Bull. Comm. Geol. Finnl. 5, 1896.

<sup>3</sup> J. Artio, Ball. Comm. geel. Final, 7, 1898, (Karte und Bilder).

<sup>4</sup> Fennia, Bull. soc. geogr. Finnl. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Honer, Bidr. t. känned. om Östersjöns och Bottniska Vikens postglaciala Geologi, Sv. G. U. C. 180, 1899.

Die Untersuchung der einzelnen Gebiete ergab:

Schenen. Das südliche Schonen wur kurz nach dem Abschmeizen des Eises mit Seeland verbunden, wahrscheinlich zur Dryaszeit.

Das Prefil der postglaeinlen Küstenahlagerungen im südlichen Schenen ist gewöhnlich:

```
Strandgrus und Sand, Literinaluger,
Terf,
Thes und Sand; z. B.:
1,5% Strandgrus,
0,1 m Send,
0,4% = Gyttja,
0,3 m Sand,
0,2% D Skawasser-Terf mit Conlines mariscus,
1,5 m blance sandiger Thon;
```

An der Südküste Schonens fehlt also die Ancylasreihe. Dieselhe kommt dagegen in Bleking vor.

```
Blekin gr:
gytie (Grater) Literina
Turf
Turf cliente Ancylns
olivengrine gytija mittlere Ancylns
Mand oder Gran
Maser Thon
Sand
Glicilthen Workshall
Marker Glichaland
```

Der Glacialthon ist sehr oft von Glacialsand unter- und überlagert; die obere Lage ist oft verwittert. Die Ancylualager lussen drei Abtellangen erkennen, die gegenseltig und von den Litorins-

der Meeresverbindnng.

Die borealen Süsswasserformen (Semen) treten nur selten auf, gegenüber den hänfigeren eines wärmeren Klimas:

Zar Mirken- und älteren Kiefernzelt war das Klims horeal, die berealen Distomeen lehten in Becken nnd wurden von da in die Ostsee geführt, um nabe dem Lande abgesetzt zu werden, aber nicht in dem tieferen Wasser.

Es slud mebrere Oscillationen des Ancylussees zu constutiren.

Nach Ablagerung des jüngsten Ancylustorfes und Rückgung der See überschritt die Ostace von neuem das Land, aber als das salzige Litorinauseer. Des Litorinauseer stieg in Blekling his S m., und zwur höher als die Ancylusoscillutionen. Der Salzgehalt war z. T. grösser als heute; doch zeigen einier Diatomeen hier in Blekling einem sehr gezingen Salzgehult un (Flessundinung).

```
Kalnar:
Typus:
Ton and Schneckenlager
Sand
gyttjs torlig
Sand
Millern
Torfdy
mittlerer Ancylus-See
mittlerer Ancylus-See
```

| Sand, Grus                         | alterer Ancylms-See |
|------------------------------------|---------------------|
| Glacialthon<br>unterer Glacialsand | Yoldin-Meer         |

also übereinstimmend mit Bleking; anch hier sind die glacialen Thone eben verwittert, das Glacialmeer sank in etwas tieferes Nivean als der hentige Spiegel; nber es wurden anch verschiedene ältere Ancyluslager zur Zeit der arktischen Pflanzen (Phaneregamen), also etwas suster als in Bleking abgelagert,

Die arktische Flora bei Mossberge in den ältesten Ancylnslagern beweist, dass hier der Eisrand nicht weit sein konnte, gleichzeitig hatten in den angrenzenden Gehieten der Ostsee die arktischen und borealen Verhältnisse aufgehöst (Diatomoon); also war das Eis in der Ostsee rascher abgeschmelzen als auf dem angrenzenden Land; somit ist die DE GEER'sche Eiszunge nicht richtig.

Bei Mossberga fand sich in den älteren Ancyluslagern anch die marine Zanichellia polycarpa in den oheren Lagen = "Zanichelllaperioda". In den mittleren Ancylnelagern, torfdy, fand sich der Urochse = Beginn der mittlaren Ancylnszeit. Ungefähr gleichalt mit den älteren Brackwasser-Ahlagerungen sind die Semenablagerungen im torfdy und "schwarzen Rand", die berealen Verhältnisse müssen bier angedauert haben, his der Ancylnsnee zu 10 m ü. d. M. angestiegen war. Cher dem Terfdy feigt Then als Absatz aus tiefcrem Wasser (zuweilen auch Papiergyttja). Die "blälera" ist das typischste Gestein der Ancyluslager, sie wird 4 m müchtig, ohen enthält sie eft kleine Sandlager, sie gehört zur Kieferzone. Des Litorinameer hatte seinen grössten Salggebalt nicht zur Zeit seines höchsten Standes in Kalmar.

### Mittel-Schwaden;

| restbranner Then | ]   | Litorlna |
|------------------|-----|----------|
| Würfelthon       | ł   |          |
| åkerlera         | 3   |          |
| Sand             | - } | Ancylus  |
| blålera          | ,   |          |
| Glacialthon      | 1   |          |
| Rullstensgrus    | - 1 | Yoldin   |

Hier fehlen alse die ältesten Antylnslager, anch die mittleren Antylnslager sind nicht durch Sand vom Glecialthon getrennt, sondern zeigen Ubergang (mit Brackwasser- oder marinen Diatomeen), also stand hier der Ancylnssee anfangs mit dem Meere in Verbindung, so dass das Yoldiameer namittelbar in den Ancylussee überging. Die heiden Elsmeersunde sind der Sven- und der Göta-Sund; Yeldiaeinwenderung durch das Mälarhecken, als Kilsberg elsfrei wurds, die salzige Unterströmung drang nämlich naturgemass zuerst durch den nördlichen Sveasund vem Atlantic ein; dass sie nicht durch den Malarsund nach Süden drang (demgemäss Yeld in nicht an den siidschwedischen Ostsceküsten gefunden wird) hernht daranf, dass das Wasser in der södlichen Ostsee damals nicht mehr nrktisch genug war, vielleicht ench weniger enlzig. Wihrend diese Verhindung nech bestand, musste die Ostsee auf diesem Wege grosse Mengen von Süsswasser abgeben, der eindringende Salzstrom war aber zu schwach und nabedentend, dass er nur stellenweise einen grüsseren Salzgehalt dem Ostseewasser erteilen kennte (daher Zanichelliaperiode marin, in den filtesten postglacialen Ostseelsgorn), Dar Schluse der Zanichelliaperiede oder das Anfhören der Verbindung von Ostsee und Moor, ontspricht dem "schwarzen Rand" in Kalmar - mittlere Ancyluszelt,

Die Dietomeenuntersuchungen hestätigen die Angabe von Senvanden, dass zur Zeit nach dem Maximum der Literinasenkung das Klima etwas milder als das bestige war,

#### Nerrland:

Sand, (Halichoerus grypus), Grns, Lehm, Then, z. Th. Schneckenmergel - Litorina. geschichteter Thon - Ancylns

geschichteter Thon, z. T. glacial - Yeldia.

Die Prefile stimmen mit den mittelschwedischen überein, die Verhältnisse der Ablagerungen

der Glacialthona blieben dieselben zur Ancylnszeit. Ein Sandlager über und nater dam Ancylnsthon zeigt eine erhebliche Oscillation des Ancylnszees zu.

Hotst betont, dass ebenso wie die Ereignisse, welche in engem Zusammenhang mit dem Abschmelzen des skandinavischen Eises standen, sich rasch gefolgt sind, so auch die postgleadisten Bildungen.

Die spätgheiden Thone und Sande in Bleking und Kalmar wurden durch Hebung and üb Oherflücke glekracht und versitteren, ebe die poulgheiden Lager sich darauf absetzten. Diese Landbelung ermäglichte den Landsüggehieren die Einwanderung von Sechand nach Schweden. Wahrsebeinlich fand die Hebung und darauf folgende Senkung der ältesten Ancylaszeit von Bleking und Kalmar in Bleking sehon statt, hever die arktische Flora liter einsundern konnte; in Kalmar fand also die Senkung sehon arktische Pfanzen vor. Eine erneute Hebung trat dann ein und ertz am Begim der mittleren An-plaszeit folgte die weitere Senkung, deren Absätze mit dienen des mittleren Sehweden parallelisit werden können. De diese eronechant auf glacialen Schiebten legern, so folgt, dass das mittlerer Schweden von den zwei Hebungen und Senkungen des südlichen Landes nicht betroffen worden ist.

An der schwedischen Westkiste (von Malmö au nach Halland) ist der Befind von Wichtigkeit, dass in den marinen pastgesieden Ablagerungen die Molluskenischalen weit grüsser sind als im Osten, auch wird die Nordseefauna reicher:
der Thon heisst dannech hier Nordseet hon (mr Gizzi); besonders ist er in den
Flussthälern entwickelt, tritt aber gegenüber den Sanden zurücht. Die bisveilen
schwarzen Thone der Thäler von Göteborg und Bohuslin werden z. T. recht
mächlig, Ostazes unterscheidet Cardium- und Osteras-Thon; auch postglacisie
Schalenbänke finden sich hier, aber nur bis 48 m ü. d. M., gewöhnlich bis zu
15 m Höße.

Marines Spät- und Postglacial Norwegens. (Vergl. Texttaf. III-VI.)

Die älteren "glaeialen" Muschelbänke in Norwegen (in der Höhe von 106 bis 158 m) und die älteren marinen Thon- und Sandablagerungen (im Kristianiafjord einem Meeresniv-au von ea. 182 m entsprechend) haben nach Kjerkler und Saks \* folgende Fauna:

Glaciale Moschelbanke: Mya truncuta, Pecten islandicus, Mytilus ciudis, Saxicara rugoss Nutica clausa Buccinum groenlandicum. Traphon clathratus mojor,

Balanus porcatus, crenatus.

Yoldia arctica, intermedia, pygmaca.
Arca raridentala maj.
Leda permula.
Nucula tensis.
Dentalium alaysarana.
Siphonodentalium vitreum.
Ophiera Sarsii.
Ocalina pp.
Ocalina pp.

Glacialer Meeresthon:

<sup>1</sup> KJERULF, Geologic von Norwegen 1880, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Sans, Foss. dyrlevninger fra Kvartärperioden. 1865.

Noch etwas jünger ist nach Torell der "Arcathon" am Kristianiafjord mit kleinen Schalen von Arca glaciolis und Muscheln, die im eigentlichen Eismeer fehlen, wie Pecten danieus u. a.

Ein bei Kristiansund vorkommender Thon mit Ithynchouella psittacca, der "R by nehon el lenthon", soll noch jünger sein; zu dieser Zeit soll das Meer ungefähr die Temperatur der Lofoten und West-Finnmarkens gehabt haben.

Die postglacialen norwegischen Muschelreste sind nuch Kjearte:

Muschelhänke: Muschelthon:

(Pecten islandicus). Isocardia cordata.
Saxicaca rugosa (dánnschalig). Cardium elegantulum.

Mya truncata, | (dünnschalig). Neaeva cuspidata u. a. m. Buccinum undatum. Ehynchonella psittacea. Trophon elathratum minor. Waldheimia septigera.

(Dreimal mehr Arten als im glacialen Mecresthon.)

In dem postpictijken Menchelthon am Lopp de hillet bein See Austragen find Winze ber Den fi. 4. M. Zurden marben mannenen mit Myndia endisch, Natien Mentopie, Natien Insteriop, Artende natero, Ortenendisc, Die Zostern-Beste beil seemafers Anhisfungen. — Der Kristianis-Fjerd entretche sich his en dem gegenwritigen Secharmagen in dieser rakgen Benk werde Zoster; sich analiege Bech forderte einen thenigen Schlamm in die Bestit; der Schlamm nacht Zosternresten wurde wor der Strömung mat grösseren Teilern gescholer, wo dieselben sich und die genannten Macheltalens bestetzen.

A. Hamarmo<sup>2</sup> veröffantlichte ein Profil vom Värdal in Norwegen, welches für die Frage der Niveauschwankungen von Wichtigkeit ist.

In ce, 68 m Meereshöhe liegen von oben nach unten:

 3.4 nugeschichtete postgiaciale Thone mit Balanus, Mytilus edulis, Modiola modiolus u. a., Zweigstücke von Alpus. Ulme und Dryas.

0,05 Torf,

4,9 Sand und Strandgrus, dünnes Torflager.

8,8 Sand und Grus, darunter geschichteter Thon (hvarfig lera).

Die norwegische Küste muss demzufolge nach der Eiszeit-Senkung der Yoldiazeit zuerst eine Hebung (entsprechend der schwedischen Ancylus-Hebung), dann eine Senkung (schwedische Litorina-Senkung) und schlies-lich die letzte Hebung auf das heutige Niveau erfahren haben.

Eine sehr eingehende Darstellung des marinen Spät- und Postglacial Norwegens gab kürzlich Brögger in seinem schönen Werk.<sup>3</sup>

Der ältere Yddiathon tritt in Südnorwegen nur ausser halb der Endmonfamelnie auf (su unstehende Karth), esi teler feien Schlamn, der beim Schmelzen der Eises vor dem Rande abgesetzt wurde. Die typischen Formen des Yddiathons üben jetzt in den arktischen Mercen nur in dem Tieden von 10-30 m; die der Thon jetzt in Meerenivenea untfirt, folgt, dass die Kristianiagsgend zur Yddiazett, nur 20-30 m tiefer als beute gelegen hat; da aber Yddiathon auch bis 70 Faden Triefe gefunden wird, mass Südnorwegen vor der Endunorisinezet hieber als gegenwärtig gewesen sein. Der Yddiathon muss gleich alt mit der Endunorisne, und etwas älter sein.

Geol. För, Förh. 16, 1894, 576.
 Geol. För. Förh. 15, 1893, 511.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Om de senglaciale og postglaciale nivåforandringer i Kristianiufeltet. N. G. U. 31, 1901.

Das Vorkommen von arktischen Flachwassernsollusken in grossen Trefen der norwegischen See heweist, dass der Seeboden zur Zeit der grössten Vereiumg hier 2000 m böher war; die litoralen Schalhänke an der continentalen Platte Norwegens (wie Irlands) in 100—300 m Tiefe, welche als interglacial angesehen werden, entsprechen einer Hebung um den Betrag von 100—300 m; diese Hebung dauerte



Serbreitung des Voldiathons und Arcathons im Kristianiafion

wahrscheinlich in Norwegen bis in die letzte Eiszeit hinein, zu Beginn der Schmelzperiode lag Norwegen höher als jetzt, während der Epoche sank es wieder und lag 75—100 m tiefer als heute — jüngerer Yoldiathon.

Der jüngere Yoldiathon, 1-2 m mächtig, unmittelbar auf dem älteren liegend, enthält z. T. dieselben Arten, aber in andern Varietäten, daneben erscheinen neue Formen; die Mollusken deuten eine Verbesserung des Klimas und eine grössere Tiefe (40-60 m) an.

Der ältere Arcathon bildet nach unten zu den beiden Yoldiathonen

allmählige Übergänge; einige Formen sind beiden gemeinsam, die meisten aber neu, Yedia arrica tehlt (Arca glariulis, Portlumia kurieda, Siphonodentalium vitrema, Antalis striodata sind die 4 Hauptformen). Hocharktische Tie-Vanser-formen (80 bis 100 m) ausserhalb der Moräne, bis 40 m ü. d. M. vorkommend, beweisen die Senkang um 100–125 m unter den gegewärtigen Stand.

Der mittlere Arcathon und jüngere Portlandiathon entspricht einem Rückung des Eisrandes von den äuseren Rauer zu einem inneren Morlinenzug (bei Svelvik), der ziemlich rasch erfolgt sein muss, nach längeren Stillstand an der äuseren Reihe. Beide Stillstandsbagen sind 20—25 km von einunder entfernt. Die innere Structur der Moritien, aus Kiesen und Sanden aufgeschichtet, spricht zbenos wie das Vorkommen des mitchtigen "Arcathones" zwischen beiden Moränengägen, unmittelbar auf dem geschrammten Felsbeden, für eine Senkung des Landes bis 150 m. Die Fanna bestoht aus doubourdrichen Arten, von denne charakteristisch sind: Preten groenlandions, Arca glacialis, Portlandia leuticulu, Nijhosoderlatium vitrenn, Antalis sirichem.

Jängerer Areathon: Ein erweuter rascher Rückzug des Eises lieferte eine dritte Moränenreihe in den Thillern von Drammen, Lier, Kristiania u. s. w. Auch diese Morinen sind geschichtet und unter dem Meer abgelagert, die meisten laben Seen aufgedämmt. Die Thonablagerungen dieser Periode im Kristianiathal sind zu theilen in Triefeerben Güngerer Areathon) in den unteren Theilen des Thales und Flachseebildung (jüngerer Areathon) in dem Lage zeischen 100 und 115 m. d. M. Die Paum euthält einige bereale Pormen neben den arktischen, das Klima war dem des gegenwürtigen von Finnmarken übnlich.

Nach dem Rückzug von der dritten Moränenreibe setzte sich eine neue Moräne binter der Thonterrasse ton Lilletrömmen ab. Weiter trat eine funte Pause ein an den sädlichen Baden der grossen Seen des inneren Norwegen (Mjösen n. a.). In dieser 5., espiglateislen Station wurden miletlige Thon- und Sandaussen abgelagert. Zwischen der 3. und 5. Station wurden nur an wenigen Stellen marine Thone abgestate.

Das Koralle nriff von Dröbak, südlich Kristiania, zeigt in der Lage von 60 m u. d. M. bis 30 m ü. d. M. Riffe von *Lophelia prolifera* (Vergl. die Fig. l. c. p. 183), mit *Lima ezzavata*. Die Landsenkung dieser Zeit betrug 180 m.

Die obere marine Grenze bei Kristiania liegt 215 m i. d. M. Das Maximum der Senkung bei Kristiania fand statt, während das Eis in der 5. (der opiglaeisden) Etappe stand. Die Eisnassen und später die Moränen hinderten das Seewasser während der Senkung tief in das Tbal einzudringen. Der Mjösen u. a. waren also keine Fords.

### Charblick:

Nach der letzten Eisbedeckung fanden also folgende Nivean- und Klimaveränderungen in der Gegend von Kristiania statt;

Am Ende der letzten Interglacialzoit war das Land wahrscheinlich mehrere 100 m höher als jetzt. Die Hebung damerte wehl am während der letzten Eisbedeckung längs der Südküste; vielleicht erfällte ein riesiger Gletseber den norwegischen Canal,

Za Anfang der Abschmeltzeit begann das Land zu sinken, vielleicht war die Raacrzeit die Mitte der Senkungsperiode; kurze Zeit vor der Endmeränenbildung hatte das Land die heutige Höhe, während derzeiben sank das Land his auf 100--125 m gegen den heutigen Spiegel und vor der Endmertins wurde der altere, darauf der jingere Yoldiathou und schliesslich der Arcathou abgelagort. Der Eismad seg sich his zur innersu Ra zurück, vor derselben wurde der mittlere Arcathou abgesetzt (ond der altere Portlandiathou). Wahrenddem sank das Land anf ca, 150-160 m und andlich ver den Morinen der inneren Reibe gegan 180 m.

Von nenem rückte das Eis zorück his sor 3. Seris (Kristianiathal) und die Senkong ging bis 200 m., vor diesem Morinen wurden die jimpren Arcathous (und jüngeren Pertiandiathous) abgesetzt. Endlich sank das Land nech mehr während der Bildung der peigliacialen Merknen.

Während dieser epigiacialen Zeit hörte die Senkung auf (am Mjösen war sie his 240 m garathen). Nan haghant die Hehang. Schen während der demeren Raserteit weren die höheren Theile Centralnorwergens visileidekt sieferik manstaktr; zur Zeit der jenneren Raser wur das Ein so schwach, dass im inneren Lande nur Thalgietscher existirten. Zer epigiacialen Zeit reichte das Eis day Mjösenthalen zur 400 m h. d. M.

Die Landsenkung begnan zueret in das perijaberischen Theilen ond dehnte sich allmilig auf die centralen aus. (Die Geschwindigheit des Sinkness zur vahrenhallich zur Kanzertig (zösten und verlangsante sich während des Eierückzuges bis zur epiglacialen Statien, we sie endlich aofhörte und in Heboug übergioz.

Dia allmälige Verhesserung des Klimas ist schen erwähnt.

die muschelhaltigen Kieslager sind von blockreichem Kies bedeckt.)

Bassans schlägt für die Periode der Senkong den Naman "Kristianis-Periode" ver. Die spätglacialen Schalbänke und Thone, gebildet während der

Landhebung: (Die höchsten Muschelablagerungen der Kristianiagegend liegen 203—208 m ü. d. M., nahe unter der höchsten marinen Grenze, ihre Fauua ist boreo-arktisch,

Myabanke: (s. Texttaf. IV, VI.)

a. Obere Myabiahe, correspondirend 0-25% der Gesammtebung: in sulidiens Smilenen (fulldetildet von Kristianis); Sebalgrau oder samliger Muschelton mit 17 arktischen und 6 borealen Formen (Mya transate var. sullecullenis) borea-arktische Klima, in 155-130 m ü. d. M., etstyerchend 6-16% der Hebung; in der Umgebung von Kristianis in der Höhe, die 9-25% Hebung entspricht, mit Panna, die un? 'sarktische Formen bat und boreach Arten, die in Sunklemen feldlen.

Die Sebalenbänke können nicht gleiebalterig sein, die Hebung muss in Smålenene eber als bei Kristiania bezounen baben.

b. Uutere Myabänke, eutspreehend 25-40 % der gesammten Hebung: in Smalenene 22 arktische, 20 boreale und 3 sädliche (lusitanische) Arten, boreo-arktiseb (in 135-187 m - 16-40 % der Hebung); bei Kristiania 9 arktische, 13 boreale, 4 sädlich: boreales Klima (in 27-42 % der Hebung).

Ältester Cardiumthon im Kristianiathal: correspondiert den Myabänken, enthält sehon einige südliche Formen. Die höhren Theile dieses Thones, dem ersten Theil der Hebung entsprechend (0-15 %) sind die sog. Mytilus-Cyprinathone. Unterste Myabänke in Smalenene; 40-50 % der Hebung: (Eine Muschel-

bank der Zeit, als schon die Hebung 50 % betrug, fand sieb bei Ravnsjö.)

Ein Vergleich der Faunen der Myabänke in Snalemene und Kristinnis zeigt, dass die Ablagerungen von gleicher Hölse an den beiden Orten sich nicht entsprechen, die oberen Myabänke von Snalemene wurden abgelagert während des Beginns der doctigen Hebung, als das Land bei Kristianis noch im Sinken war (Arcathon), die unteren Myabänke von Snälemene (25-40 %) sind abgesett ungefähr gleichenzig mit den oberente Myabänken bei Kristianis (no.-15 %) u. s. w.

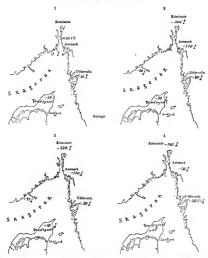

Fig. 1. Maximum der Senkung in Vendsyssel, im inneren Theil des Kristianinfjerds Land höher als gegenwärtig. Yeldlathon. Hecharktisches Klima.

Fig. 2. Senkungunavimum in susseren Theil von Smilnen (eberte Mynfaman): bei Kristiania nach Senkung (Arcathon); Bohanian, Arrendal und Vendrymel steigend. Beroarktisches Klima. Fig. 3. Senkungensatimum bei Kristiania, welter aufeiterte Hebung (ebertet Mynfamum Krist, untere Smälenene, unterste Smilenene, unterste Smilenene, unterste Smilenene, unterste Smilenene, für der Smilenene, unterste Smilenene, unterstellenen Smilenenenenen unterstellen Smilenenenen unterstellen Smilenenenen unterstellen unter

Fig. 4. Steigungsmaximum in Vendsyssel (Süsswasseralltwinm): alteste Cardiumfanna Kristianias),
Klima boreal.

Die Isobasen der oberen marinen Grenze sind also nicht synchronisch, sondern die Hebung begann in den südlichen peripherischen Theilen der einst von Inlandeis bedeckten Gegend und war auch in diesen peripherischen Theilen weiter vorgeschritten als in den centralen Gebieten, wenigstens während der ersten Hälfte der Hebung.\*

Ein Vergleich mit den gleichzeitigen Ablagerenngen in Vendaysel und Schonen lehrt, dass der Einphässand (§6)- 80 \sp², der Hebeng) zielt mit dien unteren, sondern mit den oberen Myablinken Snaahennes gleichalt ist. "Das Maximum der Senkung in Vendaysel fand zur selben Zeit wie die Ablagerung des ülteren Yoldischtons statt, dengemäss begann die Hebung hier früher als im Kristinningsbiet. In Vendaysel var also das Land fast bis auf sein gegenwärtiges Kiveau gestigen, als im ställichen Theil der Kristinniaregion erst. "4—15 der gesamuten Hebung vollendet wars." (S. d. Vergleichs Tabelle 308 l. 3).

Zu ähnlichen Resultaten gelangt ein Vergleich mit den Schalbänken (Saxicayabänken) von Uddevalla.

In vorstehenden Diagrammen veransebaulicht Brögger die gleichzeitigen Höben der Küstenlinien während der verschiedenen Pbasen der Senkung und Hebung zwischen Jüland und Kristiania.

Macheblinke, die den Mynkinken entsprechen, finden sich nach an anderen Orten der Nidund Werktriste Norwegens. Arendal und Kristiansand entsprechen Udderalles, bei Kristiansand kann den Übergenag wen der kalten beresarktrischen Mynkman in eine wirmere postglacisie verfolgt werden, ihr Niwan ist nar wenige Meter d. d. M., die Hebung muss an der Küste frither begennen habpen and hier anch tärkere prussen sein, als in Innern.

## Postglaciale Schalbänke und Thone boi Kristiania: (Vergl. Texttaf. V und VI).

Eine scharfe Grenze zwischen Spät- und Postglacial ist nicht zu zieben, Brögger legt sie für Südnorwegen in die Zeit der ungefähren Hebung um 50--60 %.

- a. Jünger als die Myabänke sind die obersten Cardienthone und Ostreabänke mit deutlichen horealen, sädlichen und lusitanen Einwanderern. Das Klima war etwa das des heutigen Westnorwegen. Von Pflanzen ist die Eiche hervorzuheben (also ident mit der baltischen Litorinazeit).
- b. Obere Tapesbänke und der Isocardiathon: Nicauctexa 70-28.5% der gesammten Hebung. Klina etxas milder als das vorhergehende. Von besonderen Interesse sind die Schalbänke von Barholm bei Dröbak und von Kirkö, Brevik. Sie zeigen einen beleutenden Cuterseibeit gegen die Bitteren Ablagerungen (65 beistanische Permen'n mehr als in der oberen Ostreabank) das Klima var vielleicht noch milder als betet. Tapesbänke bei Trondjel und sogra bei Vardö, wo diese ställichen Formen heute ausgestorben sind, deuten auf ein milderes Klima als das bestige. (Tapesbänke sind anden in Bohuslin und Jütland bekannt; ebenson an der Westkibste Norwegens, z. B. bei Stavanger, zusammen mit Kjökenmöddinger 18 m. d. M.)

Der auch ausscrbalb Kristiania verbreitete Isocardiathon entspricht den oberen Tapesbänken; es sind weit verbreitete Thone mit Isocardien und vielen Pflanzenresten.

<sup>1</sup> Lusitanische - südeurepäische Fanna,

e. Untere Tapesbänke und Scrobieularia-Thon: ¹ Die letzten arktischen Formen verschwinden aus dem Kristianiafjord, auch einige Instianische Formen sind verschwunden, andere derschlen treten neu auf; das Klina wurde milder. Von dieser letzten Hebung (85--100 %), biegen viel Schalenbänke und Thonlager vor (z. B. Barbolmen, Bevik, Barkeik und anderwärks).

Ein Vergleich der recenten Molluskenfauna des Kristianiafjord mit der jüngsten postglarialen ergiebt, dass das horeale Element in der recenten vorwiegt. Das Klima der Taueszeit muss milder als das heutig erwesen sein fetwa

Das Klima der Tapeszeit muss milder als das heutige gewesen sein (etwa 2º Differenz). (Seit Beginn der Tapeszeit d. i. der Litorinazeit im Balticum sollen 9000 Jahre verflossen sein.)<sup>3</sup>

In der Kristianiagegend ist eine der haltischen Litorina senkung entsprechende Senkung nicht erfolgt, ehenso ist eine Senkung hier während der Ancylnszeit schr fraglich. Die Molluskenfauna hat keine Beweise für Klimaveränderungen nach der vejlgatischen Zeit ergeben, die Klimaschwankung seheint während der ganzen Zeit von dem Absatz der oberen Ostreabänke bis zu den untersten Tapsebänken dauerund gewesen zu sein, mit dauernder Temperaturerböhung his zum Ende der Hebung und machher wieder mit abnehmender Temperatur während der recenten Zeit.

Auch die Flora erweist, dass im Postglacial eine mildere Temperatur herrschte, als die heutige (Huselnuss, Kiefer in hochgelegenen Mooren), auch die Eiche spielte eine grössere Rolle als heute

Siehe die auf nächster Seite folgende zusammenfassende Übersicht Brögger's.

# Rückblick auf die quartären Niveauveränderungen Skandinaviens.8

Nach der herrschenden Auffassung gelten folgende Annahmen (bei der Veraussetzung, dass das Nivean des Meeres während der Quartärzeit unverändert blieh);

1. Von den Niveaurerhaltnissen Skandinaviens wahrend der eigentlichen Eisselt liest sich ein sicheres Bild nicht entwerfen; allgemein wird angenemmen, dass das Land während der Eiszelt bedeutend böher als gegenwärtig lag med als Begründnung dieser Annahme auf die prögleichief d. i. positertiäre Lasibhahmag verwiesen, welche die Gentinentalränder der atlantischen Kästen über Wasser hielt und welche die "Presenktie" schaf.

An den stillichen Grengepleiten wiesen wir welter, dass dert den tallweise och prejärslate skung stattfand, der wir velleitet, in eins der ersten Benom er sjertrilden Bessitzer stillen. (Korfgittlande sitzere Valderniben mit artitischen nuch folgender geministjere Franch, Lanenbarg mit met geministjere Franch, nachskrende der spensistjere Franch, nachskrende der senskelten met der senskelte

Uber die Fanna des Scrobiculariathons von Kristiania s. 563,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tapeszeit = neolithisch, vielleicht ist mit dem neolithischen Menschen die Tanne eingewandert.

Yerg, Krusser, L. e. 279. — Mewras, Stedler e'f hâttiska Hafvets qwarfars Historia I. Bils. 8, vet At. R. Band. 18, 1892 (ther Literatur). — an Gera, on Stand. an infriendari. Innel qwartispreiden. God, Fer. Frin. 10, 1889; 12, 1890 (Literatur duer die Uraschen der Nivenschwankungen and Stendilsinien). — Bandonn, Le. 1900. — This annfhirlich shirtoride Zisammen-stellung der Arbeiten über die Helung Standinarien gab Straza in seiner Arbeit über die Senschwankungen and Euroderverbeihungen in Standinswire. 2, 4, Ger. E. Celk. Berlin, 29, 1893, St. 17.

Übersicht über die Veränderungen von Niveau und Molluskenfauna von der Endmoränenzeit bis zur Gegenwart im Kristianiagebiet. Nach Brösser.

|                                                               | Thonablagerangen                         | Litoralbildungon            | Litoralbildungon (Schalbanke) im                     |                                              | Zusammensetzung<br>der Molluskonfauna          | Küsten mit ent-               | Vermutliche<br>Jahrestempe-              | (hel Kristianla)                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                               | im Kristianlagebiet                      | a, in Smålenene             | a. in Smålenene b. bei Kristiania, Lustaniache Arten | n. n<br>b. l                                 | a, arktische<br>b. borcals<br>sitanische Arten | 22                            | ratur während<br>des Absatzes<br>cs. ° C | Senkung<br>(Im KristGebiet)<br>oa. |
| Recent                                                        | Mya arenaria-Thon                        | Moderne litorale Schalbanke | e Schalbanke                                         | B/14 B. T                                    | 2/10 m. 7/10 b. 7/10 h.                        | (KristFjord)                  | + 7-6 ° C.                               |                                    |
|                                                               | Scrobiculariation pp.                    | Untere Tapesbinke           | inko                                                 | Var 8. *                                     | /11 a. 4/12 b. 14/12 L.                        | Rebottland                    | +8-7                                     | 80-100 %                           |
| Portglaciale Ablage-                                          | Essendiation                             | Obere Tapesbanke            | iko                                                  | 1/1 m.                                       | 4/4 P. 1/4 P.                                  | NEngland                      | 6-8+                                     | 70 - 85 %                          |
| rangen                                                        | Obérater Ostreathon                      | Oberate Ostreabänke         | biinke                                               | 6/11 B 6                                     | "/11 a "/11 b. "/13 l.                         | WK. Norweg.                   | + 6-7%                                   | 0/00-00                            |
|                                                               | Jangerer Cardinath                       |                             |                                                      |                                              | 3                                              | Trondbjom?                    | + 4-6                                    | 40-09-04                           |
| Moraneastafe zar Ab-<br>schmelzzeit zwischen                  | Altester Cardianthon                     | nuterste Mys-<br>binke      | nnt. Myabanke<br>ob. Myabanke                        | 2. T. B. | 1/2 b. 1/4 l.<br>1/2 b. 1/6 l.                 | Nordland                      | *-8+                                     | 15-40 %                            |
| opiglacialer Stafe and<br>oberster Moranensiafo               | Mytilus- n. Cyprins- naters Mya-<br>thon | nntere Mya-                 | oberate Mya-                                         | 44                                           | /s a. 4/s b. 4/s L.                            | Tromsö                        | + 21/2                                   | 0-15 %                             |
| Epiglaciale Stufe                                             | Jüngster Arca- und<br>Portlandiathon     | Obere Mya-                  | Mytiluspras                                          | 1,4 B.                                       | ', a a. ', a b. ', a c.L.                      | WFlanarken                    | 61                                       | x 100 %                            |
| Moranen-St. zwischen<br>innerer Ra- und<br>epiglacialer Stufe | Jingerer Arca- und<br>Portlandisthon     | Oberate Mya-                | 1                                                    | a a-                                         | */s b.                                         | OFinnarken                    | * */, +                                  | x — 92 °/s                         |
| Innere Ra-Stafe                                               | Mittl, Area- and alt.<br>Portlandiathon  |                             |                                                      | 8/a B.                                       | 1/e b.                                         | OFinnark, und<br>Weisses Meer | + 1/12                                   | 9 % о                              |
| N*                                                            | Alterer Arcathon                         |                             |                                                      | 1/5 a.                                       |                                                | W. v. Now.<br>Sentja          | 3-4                                      | 60-75 %                            |
| Aussere Ra-Stufe                                              | Jüngerer Yoldinthon                      |                             |                                                      | 1/2 B.                                       |                                                | W. Spitzbergen                | - 5-7                                    | 45-60 %                            |
|                                                               | Alterer Toldfathon                       |                             |                                                      | . l. a.                                      |                                                | Karisch, Meer                 | 8-8-                                     | 0-45 %                             |

MUNTHE halt die (ohen z. T. anders aufgefassten) "interglacialen" Ablagerungen für erht interglacial und kommt (unter Bezugnahme auf die entsprechenden Ahlagerungen des Südhalticums) zu dem Resultat, dass der südliche Theil der Ostsee (Grenzlinie Fünen, Seeland, Südschonen, nördliche Umgebung von Bornholm) während eines längeren Theiles der Intergiaclalzeit ein je weiter nack Süden um so tieferes Meer gewesen sei, mit temperirter Fauna nud Diatomeeuflora, während aach Norden das Land höher lag (also gerade nuigekehrt wie in der folgenden Epoche des "jüngsten Eismeeres\*).

Von den Verhältnissen der zwelten Eiszeit welss man anch nicht viel, nur wurde mehrfach die Ansicht erwähnt, dass schon zur Zeit des jüngeren haltischen Eisstromes ein Theil Südskandlnaviens unter dem Meeresspiegel lag. Danach ware auch in dieser Beziehung die Zeitgrenze zwischen letzter Eiszeit und Spatglacial verwaschen.

2. Es folgt die spätglaelale Senkung, wodurch ein grosser Tell der Küstenstriche (bes. des mittleren und centralen Skandinaviens) von einem grossen Meere hedeckt wurden, welches den Charakter eines Eismears hatte.

Das südliche Ängermanland lag 270 m niedriger als jetzt, das nördliche Südschweden 150 m, Gotiand 78, nordöstliches Schonen 55, südliches Bornholm 14, während die Nulicurve zwischen Bornholm und Rügen his zur Nerdspitze von Kurland verläuft; es bestand nach A. Easwans und Loven eine ofine Verhindung zwischen dem Bottnischen Busen und dem Eismeere und ebenso nach dem Atlantic über den "südschwedischen Elsmeersund" (= nördlich Wettern Nerike).

3. Noch unter Bestand der arktischen Klimaverhaltnisse folgte dann im Belticum eine ("spateed postglaciaje") Hehung, welche den Ancylnssee schuf; diaselbe dauerte noch in die Postgiscialzeit hinein. Das Land an der stidlichen Ontsee wurde bedeutend über dan hautigen Meeresspiegel erhohen (Pilian über 30 m höher, Gebiet der mecklenburgischen Bucht 50 m höher, Bornholm, Südschonen mindesteus 9 m. hodeuten dim Oeresund und den Belten, wo starke Erosion stattfand (vergl. die Flussrinnen am Seegrand).

4. Die postglaeials Senkung eroherte dem Meer wieder Landstriche (von marinen Lagern bedeckte Torfmeore in Südschweden; die Bewegung war wohl ungleichförmig). 5 Postglaciai-recente Hehung z. T. noch andauernd, aher nicht so hedeutend wie 3.2

#### Ursachen der Niveauschwankungen.

Während E. Scas eine verticale Bewegung abstreitet und die negative Strandlinienbewegung sef Varminderung der Wassermenge zurückführen will, halten viele Geologen an einer eigentlichen Erdrindenhewegung fest. 8

Die Darstellung der nn Gaan'schen "I so basen" zeigt, dass das Gebiet der grössten Hehung sin die centralen Teile der Halbinsel umfassendes Oval ist, um welches sich die fibrigen Curven concentrisch gruppiren. Natuoner hat deuselhen Gedankengang wie e. Z. v. Daascha, indem er die eegleichmässige, alternirende Hehung Skandinaviens, die sich sogar in entgegengesetzten Bewegungen offenbart (indem nämlich der Erhehang der centralen Teile eine Senkung der südhaltischen correspondirte und umgekehrt) auf einer flachen gewölbeartigen Biogung der Erdrinde (and zwar des fennoscandischen Urgehirges) heruben lässt. (Bei einer Hehung um 300 m wäre dessen Nelgung nach Osten 1:3000 und nach Westen 1:1700.)

Zur Erklärung von localen Unregelmässigkeiten und dem Verhalten der deutschen Küste kann man an die mannigfaltigen Dislocationen (Absenkungen, Horsthildungen u. a.) denken. Natuoner verwirft die Erklärung, dass die Senkung durch Eisbelastung bervorgerufen sei

oder durch die Ahkühlung der Erda unter der Eisdecke; Badornean erklärt im Anschluss an

Marine Grenzen westlich vom Wettersee sind nach Hensraöm (Geol. För. Förh. 1901, 174) als Erosionsterrassen, Strandwälle oder Meeressand erkennhar.

<sup>8</sup> Mit der postglacial-recenten Hehung ist auch die Bildung der oft phantastisch geformten Kalksteinklippen der gotfändischen und öländischen Strandlandschaft verbunden, die unter dem Namen Rank ar hekannt sind. (Vergl. J. G. Andersson, om öländ. Raukar. Bih. Sv. Vet. Ak. Handl. 21, 1895.) 8 S. u. a. auch Ocusemus, Z. dentsch, geol. Ges. 51, 572.

<sup>4</sup> Wle MUNTHE mit JAMIETSON u. a. annimmt.

Davoalski die skandinavische recente Hebung mit der nuch dem Ahnchmelzen der Eiskappe erfolgten Erwärmung des Landes (von 0 zu 5°).

Noch mag endlich der Hypothese gedacht werden, welche die Meeresspiegelschwankungen durch die Attraction der mächtigen Eismassen erklärt.

HANNES Kommt zu dem Resultat, 1. dass es sich um Landbelung handelt, nicht um Wasserbewegung, 2 dass sich Jahrhunderten in gamz Noerwegen sowie im indt und Wasserbewegung. 2 ders sein Jahren der Schreiber Baltieum ein constantes Meersenivean mit periodisches Schwankungen nach beiden Richtungen vorliegt, während am bettnischen Basen, nörfüllichen finnischen Basen und Warscheinlich am Kattegat, in Bohuslän, eine sieulare Hebnur stattfindet wahrscheinlich am Kattegat, in Bohuslän, eine sieulare

Als Ur sach a hetrachtet er isostatische Bewegungen der Erdrinde, gegenüber der Nariuser'sehen Aufwühungstherein hilt er an der Theorie der Senkung infolge der Eisbelastung fest; nach Entfernung des Eises stieg das Land wieder, aber das geheferte Wasser im bottnischen Basen und in den grossen Seen verlangsamte den Ausgleich, während derselbe heeudigt ist in Norwegen u. a., setzt sich die Bewegung noch fort, da wo das Gewicht des Eises durch das des Wassers ersetzt ist (welches jetzt allmählig automatisch entleret wird).

Auch Holst<sup>8</sup> schliesst sich der Eisdrucktheorie Jamiesons an.

Die praeglaciale Erhebung Skandinaviens ist unzweifelhaft.5

Skandinavien muss zu Beginn der Eiszeit ganz erheblich höher (2000—2600 m) gelegen haben als gegenwärtig, und das ist nach Holst auch die einzige Ursache der Eiszeit überhauut.

"Skandinavien unter der Eisbelastung kann mit einer zusammengedrückten Feder verglichen werden; wenn die Belastung auflört, streht das Land seine ursprüngliche Lage wieder einzunehmen. Dadurch erklärt sich die grosse Geschwindigkeit, mit der sich das Land am Schluss der Eiszeit hob."

Ausser einer gewissen Elastieität der Erdkruste kommen für die Beweglichkeit noch die vielen Dislocationen in Betracht. Dass das mittlere Schweden von den Niveauschwankungen, welche den süd-

lichen Theil des Landes ergriffen, nicht hetroffen worden ist, erklärt sich so, dass das südliche Schweden, als es von Eis befreit wurde, sich hob und zu oscilliren begann, während das Inlandeis dauernd das mittlere Schweden in Senkung hielt.

begann, während das Inlandeis dauernd das mittlere Schweden in Senkung hielt.

Es fand ein deutlicher Zusamuenhang zwischeu dem Druck des Landeises
und der Senkung des Landes, sowie zwischen Druckentlastung und Hebung statt.

Am Eiscentrum musste untürlich der Druck am grössten gewesen sein (hiermit stimmeu die Senkungscurven genau fiberein, welche von Süden nach Norden oder von Osten nach Westen austeigen his zu dem böchsten Wert von 280 m).

Holst betont ferner, dass die skandinavische Landerhehung noch im Gefolge hatte, dass das Meer zwischen Grönland und Skandinavien zu einem Mittelmeer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. des mines VI, 1894, 289 (- N. Jahrh. f. Min. 1896, I 85).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Harsen, Skendinaviene stigning. Norges G. Und. 28, 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Holst, Bidr. Känned. Ocatersjöne och hottniska Vikena Postglac. Geol. Sv. Geol. Und. C. 180, 1899.

<sup>4</sup> Quart, Journ. Geol. Soc. 1865 und Gzol. Mag. 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. auch Huddleston, on the eastern margin of the north atlantic basin. Gool. Mag. 1899.

ungewandelt wurde, welches mit dem atlantischen nur durch die Shetlandsrinne verbunden war; dadurch musste der Golfstrom südlich und westlich von Grossbritannien abgelenkt werden und seine wärmespendende Wirkung auf das mittlere Europa beschränken (daher das dortige milde Klima zur Praeglacialzeit).

Zu bemerken ist noch, dass die erhobenen Theile, Skandinavien, Grönland und Nordamerika, die grössten Gehiete des Archacicums sind; Holst sagt nun:

Zer Silurzeit (und z. T. Devon-) wer Skandinavien theilweise von Meer bedeckt, aber eeitdem zing es über das Meer med het visileicht bis zum Ende der Quartärzeit fortgefahren eich zu heben. (Dasselbe gilt von Nordamerikas Archeeleum.) Die Erdriade gab der Belastung durch Sedimento nach, viele Verwerfungen liegen an der

Grenze von ercheeischem and jüngerem cambrisch-silurischem Gebirge.

Dieser Senkung entsprach auch eine Hebung an anderer Stelle, besonders im Urgebirge.

Die Erscheitungen, welche das Auftreten einer Inlandeisbedeckung begleiten, führen so tiefgreifende und mannichfache Veränderungen in dem glaeialen Gehiet mit sich, dass eine Euszeit nicht so zu sagen unbenerkt kommen und geben kunn, ohne die angenseheinlichsten Spuren zu bniterlassen. Diese Auffassung steht deshalb in scharfen Gegensatz zu der interplacialistischen.

Deu Einwand, dass hieruit nieht zu erklären wären die mitteleuropäischen Vereisungen der mitteleuropäischen Gebirge, ist zu erwidern, dass diese peripherischen, kleineren Vereisungsgebiete möglicherweise direkt durch die allgemeine Temperaturerniedrigung verursacht sein können, welche das nordeuropäische Inlandeis bezorzief. (Ben im ställichen Eurono film)

Temperaturerniedrigung verursacht sein können, welche das nordeuropäisehe Inlandeis hervorrief. (Ren im südlichen Europa!)
Einen zweiten Einwand könnten die ausser den glacialen auch noch vorkommenden spät- und postpheisalen Niveauveränderungen liefern.

Die glacialen und postglacialen Senkungsfelder fallen zusammen, aber die Grösse der Senkungen war verschieden, und zwar hetrug die glaciale 280 m, die Ancylus-Senkung 200 m, die der Littorinazeit es. 100 m!

Dies weist auf eine gemeinsame Ursache hin, das Aufhören des Eisdruckest Das skandinavische Senkungsgebeit gevier in eine sehvingende Bewegung, das betreffende Gebiet, etwas tiefer gesenkt als bis zur glaeialen marinen Grenze, hebt sieh jetzt erst einmal, gerade als das Eis versechwindet (epittgaleinel Hebung); es senkt sich von neuem (Ancylus, mit den bichsten Ansylusstraudwällen); aber helt sieht von neuem und enskt sich sehlesslich zum dritten Male, bis zu der darch die bichsten Litorinastrandwälle angegebenen Grenze. Die hierauf folgende Hebung dauert z. T. noch fort. —

### Bornholm.

Anhangsweise mag hier die zur Fennoscundia zugehörige Insel Bornholm besprochen werden.

Auf Bornholm wies Johnstrup zwei Systeme von Schrammen nach, ein ältere auf dem Granitgehiet, mit der Richtung NO. zu O.—SW. zu W. und ein jüngeres auf dem südlichen und niedrigeren, unter 70 m gelegenen Theil der Insel, wo die Streifen eine bogenförnige Richtung um den Südrand des Granites haben,

<sup>1</sup> S. Karten bei DE GEER, Sk. geogr. utv., Tof. 4, 5, 6.

so dass sie von ONO.-WSW. zu OW. und weiter im Westen SO.-NW. lanfen; 'nach Böggild läuft das ältere System von NO., das jüngere von OSO.2

Das jüngere System schreibt Jousstraup dem Treibieis zu, das untere den Inlandeis. Während zu Gasz, in dem älteren System den Weg des, Haupleises sieht und in dem jüngeren den des durch die Interplacializit getrunten "jüngeren batischen Eisstrones", glaubt Bösonun zule beide and den latischen Eisstrones zurückführen zu missen; die Schraumen auf dem ställichen Theil der Insel stammen nau der Zeit, abs das Eis schwächer geworden var und die höhren Theile der Insel nicht mehr zu übersteigen vermochte, sie tielmehr als Nunatakr

Die Granitmassen des nördlichen Inseltheiles bilden gewaltige Rundhöcker, die Schrammen sind ausgezeichnet auf frei gelegten Granit- und Silurkalkoberflächen zu hoohachten.

Der Geschiebeuergel wird auf Bornholm bis über 12 m miehtig. Im Geschiebeurgel des süldichen Bornholm fand Joutszurer einen Unterschied in der Geschiebeführung der tieferen und höhren Lagen; die unteren führen in grosser Zahl scharfkantige Bruchstüßes ihrer jeweiligen Unterlage, vo dass sie sich der Lokalmoräne, dem "Krosstensgrus" nübern, in den oheren üherwiegen wie gewähnlich die skandinarbehen Geschiebe.

Munter beobachtete, dass typisches baitisches Muteriai sich zwar hauptsächlich in den niedrigen Theilen findet, dass es aber auch in den höberen Theilen der Insei über 72 m vorkommt.

Im Dyndád, an der neufentlichen Keits find Nerven einen 11 m michtigen Stad zwickein zwie Hotzen (velche held a Ostenganit filtera), in den nehen zwichtigen Rüsspecke viele Muchelfragmente liegen, und hält dennihme daher für interplacial. Noch an vier sederen Stellen find er Sand über rap, zwischen Merken, z. 7. mil Muchelfragmenten (Merten zp. Pertein indere, nichen Krisidsonilien). Er gisakt aus den, nilerdings nicht einvandfreise Daten schliesen zu diefun, dasse bild Brubbad aus 1 nr grig zu ein mer zwa Dinternaf, Schoene mit Michteleiderung mindetum 16 m bilder gestanden hat als jetzt; und dass seine Pann einem grüsseren Salegsbalt des Wassers eutsprach, als dem bestigen is jeuer Gegend.

An der Ostküste von Bornbolm fand Rüssass\* in den Strandkieseln eines 7-8 m über dem Meer gelegenen Strandwalles drei Cuitarschiebten mit verkohlter Eiche, Flintwerkzougen und auf demselben einen Auftrag mit Culturresten des Mittelalfers.

Ehe vir die mit den soehen hesprochenen z. T. gleichzeitigen Bildungen des Binnenlandes besprechen, wollen wir nochmals in das eigentliebe Diluvium zurückgreifen und die Verhältnisse des östlichen Theiles von Pennoscandia behandeln. Dasselbe gebört dem von Nixittix abgegrenzten "finnländischen und Olonetz-Typus" an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die seböne Karte der Schementzeifen amf Bornheim in: Jenssturr, Glacisiphinomen i Dammat 1882, Taf. 1, wiedergegeben in dem Aleriss der Geologie von Bornholm (Geogr. Ges. Greifswald, 1889); Tabellen S. 12—16, 1843 hat seben Foacunaxwaz von hier Schrammenbeohachtungen mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meddelelser fra Dansk, Geol. Forening, Kepenhagen Nr. 5, 1899, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muxruz, Iaktag. öfv. quart. aflagr. på Bornholm. Geol. För. Förb. 11, 1889, 274.

<sup>4</sup> Danm. geol. Unders, Nr. 7, 1895.

# Urzeitliche Kunstdarstellunge:



T Taubach. A Abbeville. E Eskimo. M Madelein

Znammengestellt vom Heransreher, enneichnet von Dr. E. Loeschman

Lamoretty Google

Stein- und Knochengeräte.



K Kessler Loch. S Schusseuried. D Dordogne.

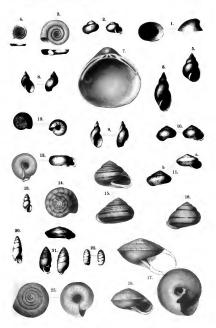

Gezeichnet von Dr. E. Loeschmann,

Keeper (e) +

++

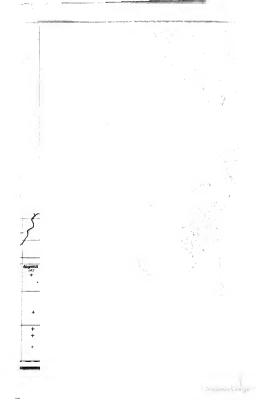

### B. Russland.

Das 3 Millionen qkm bedeckende Quartär des europäischen Russland wird von Nikitin in 6 Gebiete eingeteilt, deren Typen er folgendermassen schildert:

1. Finnland und Olonetzgebiet: Es ist der Anteil an Fennoscandia.

Charakterioirt durch die deutlichen Sparen der Vereiseng; Schrammen nud Remibicker, michtige Entwickelung der Grundmerine, Änne, Endmorinen, giaciale Seebucken. Ablagerungen dem Alter nuch: geschichtete Sande nud Those, augsuchlichtete Morissenthone und -kiese (Grundmerine), geschichtete Sande nud Those ("intergiacial", due Fessillen), thoulger Kies (kron-tensgrus, Grundmerine der "vuelte Versinger), weiter Eckmorinen, Auer. Sand und Ackterium).

Nach Nurrus lassen sich alle Ablagerungen durch als e sinzige Einzeit mit Oscillationen erklären. Für Finnland uur ferrer dim arins e Trangeresion von behre Beschung, während der zweiten Hälfte der Verginung bis ins Postgacial andassend, der marine Thon, Valdisthen, ist ihr Abastz; dann Rommen die altes Stiewassenshaltz, weiter marine Terrassen, Abletionen und Torf.

Absatz; daru kommen die alten Steswassershellitze, weiter marine Terrassen, Alluvionen und Torf. Gegen Ende des Qoartar bestand eine Verbindung der Ostece mit dem Weissen Meer über den Ladora und Oneza.

. Mammut nnr ganz selten im Spät- oder Poetgiacial; der neolithische Menech trat erst nach dem Mammut auf.

2. Baltische Provinzen und Waldai; Übergangstypus.

Die Gietschersparen der Gehirgungsmehn verschwinden, wenn anch noch Schrammen biswellen auf dem Kalkstein zu bebachten sind; Morinenmaterial aus fremden und localen Elementen zosammengesetzt, nur ein e Grundmortine; Äszu nahmen mach der Grenze zu ah. Södliche Grenze: Waldaiberge mit dem Senersichtum und der Morinenlandschaft.

Ablagerungen: geschichtete Sande mit Blödere, als Auswachrente der Mertas, seiten; Ormolias, sandig oder lehnig, harr, Endmerlann nod Merianenlandschaft, ohere Sande, kleine isolitet Beckan. Pestgleichte Stauwasserblagerungen sich Sande (Ancylus) und Ründerthone (Dryas-), Wiesenmergel, Torf. Anch hier marine Transgrension: Glint, geschichteter Thon (Voldisthon, Terrassen und Uterlinies); Thabiblidung.

Mmmot noch nicht hänfig; andere Staggefere nur in postglacialen Ablagerungen, nis spätere Einwanderer (gegenüber dem centralen Russland). Mensch nicht palaeolithisch, dagegen hänfige neolithische Fonde.

3. Polen und Litauen: Ganz analog den Ablagerungen in Preussen.

Zwei Morinen, eine untere und eine obere, dazwischen "interglaciale" geschichtete Thone und Nande; bedeckt werden die glacialen Abiagerungen von geschichteten Nanden oder Thonen apät und postglacialen Altera. Gut entwickelt ist dieser Types in Kurland, Wilna und Gredne, im Süden verschwindet er in den Sümpfen und Nanden von Polessiä.

Mammut wenig händig; zu Kielce, Polen wurde der palacolithische Mensch gefunden, der mit Mammut und Höhlenhär gleichzeitig lebte. Vergl. Abb. p. 25.

4. Central-Russland:
Typisch sind 3 Formationen: Eine einzige, verschieden müchtige Morane, bestehend aus

sanligen oder mergeligen Geschiebelehn, wicher die Landschaftsfernen bedingt; hiereilen bedeckt un oberen nagsechichteten Geschiebesonden (Amwaschungsproducte der Merine); ferner natere Geschiebesande, geschiebest, anbigaleist oder forferjeistelt; hievellen ersetzen sie die 

1 Perramann's Mitthell. 1886, 207, Karte med Congrès internat, d'Archied, 1893, f, 1-34,

Perzamans's Mitthell. 1886, 257, Karte nud Congrès internat. d'Archéol. 1892, I, 1-24, Moskun. Nigras tellt des Quantir oder Pestertifs in 1. Pleistocaen, mit dem Verschwieden des Mammot andigend, und 2. Modern, his zur Gegenwart.

BERTAND webt darsef hie, dass das vom Els hedecht pewesene Rusland des "glaciale" Abresionersleit zeigt, das anserhalb der Vereisung gelegene des "flavislen" Eresionstypes. Bell. Soc. belge Géel. XV., 805. Parz. Lethan zennesie.

Mories, bildes with Strecken an den Grausse der quartiere Albegreunge (inhibit den Sandy), die Haffig die alle bildes praegisties Steele praegisties des Steeles praegisties

Mammut und Rhinoceros kommen unsserurdentlich häufig auf primarer Lagerstätte vor.

An der Grenze der Ambertinung der erratischen Bieche debt sich in Begen im Steffen von Lienz nu, mei zur zur dem Morinsenhäugeneng, über Aufrichtungsprodenten. (Dies Blackgerens ist nicht immer dentlich festenstellen). Endmersten sind här nach sehr venig entwickt. Uter dem Morinselbyrungen irren ab, besondern im Selden, prangiptieln. Stemarshäldungen auf, die in den Striften der folgenden stellten Zuse Bergeben. Die Obelfaltsinen den Annahme dem Erdreichsis berechtigt eine den Stemars dech die der sein der seiner dech diet zur

Auch postglaciale lacustre und fluviatile Ablagerungen trifft man hier. In den Thälern sind Terrassen entwickelt (die oberan die Eltesten), mit Resten des prachistorischen Menschen.

Mammut iu der Lössregion und einigen alten incustren Ahlagerungen sehr hänfig. Anch vom palaeolithischen, mit Mammut ausammen jebenden Monachen sind Nachweise vorhanden.

5. Gebiet der südrussischen Steppen.

Annserhall der Grenze der Vereiung: Machtige Entwickelung des Löss (identisch mit dem sädund westdentschen); typischer oberer mit terrestrischer Frame nen usterer geschlechter mit den und Sikswassermollunken. Unter den Löss oft michtige Sikswassernängerangen von lacustren und filessenden Gewissers (garallel des gizeilen Anlagerungen in Morden).

Mammut und Mansch sehr häufig (palaeolithisch unsicher). 1

6. Ost-Russland:

Outlich der Wolge treten die Ablagerungen der allen Capitchen Transgreisien binzu, die Benchwassenblageringen bilden die Benis der quartien Bildungen, harmet Tone Finsternaten, selten in Löss übergehend, oft in Sande; der Tone ist an die Gehänge der Thälter gehanden, verschwindet auf dem Platena. Die bieblaten (übersen) Ternassen filmen in enverner Missee Knocken von Na m n n t, Nikonerone, Elksmotherien, Röse prinsipriene z. a. 4. —

Ned Tewarswerze<sup>1</sup> waren Tim n nud Ural mech Söden nu his zum 61 \* n. Br. verleit (Schramen, Blüche von den Böhne der Timm); das Merimansterlal werde der von der "Dersiche Schramen, Blüche von den Borsche Transgrenien" umgelspert and geschlichtet. Die Edwirkslung der Eisbeite correspondirst mit der grassen Transgrenien des Ungleiche Merens in Söder Ransland. Die bereich Transgrenien inheite his 150 m. ther den heetigen Merensplegt, die Mellenken Statten ("Gerbar erholten Gertellen gerorienten ("Menter diejler", an södlichere stätllen Gyrnen inheiten, "Anterstereile zeigt, dass zur Zeit der Transgrenien das Eis im södlicher Ransland nicht mehr anieltrie; im All-geneines correspondiren die ihm seitweichen Vollienschichte sich.

Die Quartärbildungen sind hier: Grund- und Endmoräne, Åsar, marine Ablagernngen, Sande üher der Moräns mit Mammut, Flussvande und Thone, Tundrahlidungen, Litoraldünen (recent).

#### (a) Finniand.

Die geologische Zusammengehörigkeit von Finnland und der skandinavischen Halbinsel, die W. Ramsay durch den Namen "Fennoscandia" ausdrückt, zeigt sich auch in der quartären Entwicklung aller Theile Finnlands. Wir besitzen zwei

'Über die einstige Waldhedeckung der Steppengehlete, und üher praehlstorische Steppen s. Taxpiljepp und Kussedopp, Ann. geol. Russ. 11, 4, 38-42.

<sup>2</sup> Über die ehemaligen Uferlinien des Kaspischen Meeres s. Axpanssow, Anunaire geol. Russ. IV, 1901, 7.

<sup>2</sup> Congrès internut. d'Archéol. Moskau, 1892, 35-56.

4 Auf der Insel Kalgnje w enthält sowohl der geröllführende Sand, als der Moranenthon arktische Mollusken. (Fritzer, Annuaire 11, 1897, 3.)

gute Übersichtsarbeiten über das Quartär und die geologische Entwickelungsgeschichte dieses Gebietes von Sederholm! und Ramsay.

Der alte Gebirgsuntergrund zeigt (im Innern wie in dem Küstenarchipel) Schrammen<sup>5</sup> und Rundhöcker.



Felsenfläche mit zwel verschiedenen Schrammenrichtungen. Tammerfors, Finnland.

Nachdem die Schuttmassen der säcularen Verwitterung durch das Eis weggefegt und in die Ablagerungen Russlands und Deutschlands verstreut worden waren, bildete sich allmähig unter dem Eise der Morünengrus. Krossstenserus.

Der Moränengras ist thells locker, thails üheraus fest (dann "pinnmo" genannt). Im Innern des Landse ist darselbe eft an der Oberfläche thenig und guten Boden bildend, meistens wird die Oberfläche am Geschinbesand gehildet. Wenn im Moränengrus der feine Steinschiamm üherwiegt, antstaht der Block thon.

Der Moränengrus ist hier das älteste Glied des Quartärs, unmittelbar auf dem alten Gebirge auflagernd; er herrscht fast ausschliesslich in den höheren Ge-

J. J. Sedermolm, Les dépôts quatermaires en Finlande, Bull. Commission Géol. de Finl.,
 Hebinigfors 1899. Mit Karte der Quartarablagerangen Finlands, 1: 2000 000.
 W. Ramany, Über die geologische Enwickelung der Halbinsel Kola in der Quartarzeit. Fennia

I. Behingfors 1886 (c. bier Litterster). – Vergl. weiter Stommous and Raway, Lee exercisons on Finlands, im Guida des excurs. du VII. Congrès géol. Internat. Peternhorg 1897, XIII (Litterstar). – Vergl auch Karten und Beschreibung von Finlands geolog. Underschning, Heilingfern. – Kannsory, Unest Wissen von der Erde, Linderkrande von Europa II. 1.
 Stennander, om Intillems Hilde. 1 det first of Finland. Fennis I, 7, Heilsingfors 1859 (hier

SERERHOLM, om Istidens Bildn. 1 det Iure af Finland. Fennia I, 7, Helsingfors 1889 (hier sine Karte der Schrammen).

Als die erste Arbeit, welche die Ansicht aussprach, dass der Geschiebelehm und die erratische Bicke in Finnisad ein Morimannrest dar grossen skandinarischen Vereisung seien, wird die von Kalvornin genannt (Forschungen über die Elizeit. Schr. d. russ geogr. Ges. VII, 1876); ebeese ist O. Toakut ziner der arsten. hieten des Inneren und im Norden, nur in den hreiten Küstenzonen ist er von marinem Thon hedeckt. Im Inneren, im nördlichen Savolaks und im östlichen Karelien bildet der Grus lange parallele 10—40 m hohe Hügel, wodurch die Gegend in der Richtung NW-SO. wie gestreift oder gepflügt erscheint.

Der Moränengrus kann einer fluviatilen Einwirkung unterlegen sein (gewasehener Kies) und kaun in den Rullstensgrus ühergehen. Dieser bildet zusammen mit Sanden die zahlreichen Äsar (vorzügliches Material zum Strassenbau liefernd).



Karte der Asar und Endmeränen im südlichen Finnland, Im S. der Doppelbegen des Salpansselkä.

Die Ausr verlaufen über das Land, sowahl in den Kietenstrichen mit marinem Then, als nach in den eentralen Theilen in derselben Richtung wie die Schrammen; ihre Zahl ist bedeutend, anch im eentralen Finalnad und Lappland (hier asch die grossen Kieblügel, "elm Kankant") komt man mehrere. Hünfig sied sis von sinheitlichen Saudifelders begleitet. Einer der bichsten Auer ist der Keinarä he ihr Kanzaslah, der sich 50 m lieber den besenhärten See erricht.

Die Endmoränen, auch als "Queräsar" bezeichnet, bestehen aus ahweiselndem Geröllkies und Sand, mit Einschaltungen von Moränengrus und grossen Blöcken.<sup>4</sup>

Die berühmteste Endmoerine ist der Salpausselkä, der sich aus 2 Bogenstücken zusammensetzt, von Hangö nach Labtis und von da im grossen Bogen bis nach Karelien hinein. Nördlich begleitet ihn in der Entferung von 20-30 km eine parallele Endmorine his Koitere. Die Morine steht in ihrem Verlauf immer rechtwinklig auf die Schrammenschitung. Nach Storzemont setzlich der Salpausselki.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Hilfe der "Isopachyten" (Michtipkeitseerven, s. nor Grax, Geol. För. Förb. 1893, 190) macht Murruras den Verend, die Michtipkeit und Masse siener Heils (seitlich vom Lajoses) der gressen stöffinnischen Endinsorine Salpasseitä zu bestimmen. (S. Kruntlietsbestemmelse af Endemorinen vol. Lap) ist griebenti. Finland. Geol. For. Förb. 23, 1901, 45, 746.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BEROHELL, Geol. iakt. 1 karelska jarny. Fennia V, 2, 1892, Karte.

nicht die Grenze einer besonderen Vereisung dar, wie de Geer annahm, sondern nur eine Endmoräne, die sich in einem bestimmten Rückzug-stadium des Eises gebildet hat.

Bekannta Endmoranen in Finnland alnd fernar der Tavaatmo bei Helsingfors und der Hämaenkangas bei Tammarsfors.

Die Sande der verschiedener Epochen sind selwer zu unterscheiden (Ulkcialsand nabe den Assar meist brünnlich, nittelkömig mit Schrügscheibung, der weiter
vor den Mündungen der Gletscherhäche abgesetzte granviolett und oft von geschieltetem Thon bedeckt, manchunal findet sich auch feiner gelbbrauere Sand,
Wahrscheinlich sind die meisten Sande unter der marinen Grenze postglacial, aufgearbeitet von den Wellen. Indessen kommen in Finalhand grosse Sandgehiete und
da vor, wo sich seit der glacialen Epoche Sand oder Kles in grossen Massen fand
oder vorherrscheit.

Später konnten diese Sande wieder von den Flüssen erodirt werden, daher findet man in Lappland und Nordfinnland Flusssande von verschiedenem Alter. Neben den Wellen hat auch der Wind den alten gehobenen Sand umgear-

beitet. So finden sich Dünen an den einstigen Ufern der Litorinasee, auf dem Karelischen Isthmus, ferner bei Brahestad, weiterhin südlich der Ule<sup>a</sup>, bei Tavastmo nordwestlich von Tammersfors u. s. w.

Die der Litorinasenkung folgende recente Hebung ist in Finnland wieder ungleichmissig from Quarken mit 1 mau 100 Jahre, nach Silden zu 45-60 om, bis Petersburg meist mit 0). Sie hat die geographische Configuration Finnlands besonders an den Küten wie im Innern stark beeinflusst; die Landseen (deren centrale Theile sich mehr hehen als die Ausflüsse) wurden mehr und mehr nach Süden abgeleite.

Hindlurch wards n. a. der Stimsser durch die Rodmorine des Salpussenkla hindurch abgelübtet auch auf hildes ich der obere Land des Wossen mit einem Strumscheller, von demen der "Im zir-z fall" zil steine zahlreichen Eisenstigfen besonders karibant ich France wards schlienlich, ab die Landstheun bis der zu So", Erne leitigen Betragen fertzegen fertze der Salpusschliten zur "der Paus, der den Ladegun mit dem finnischen Bussen verband, geschlossen und die Gewässer das Ledega fanden endlich im Schweizen im Schweig fertze hie Neuen fertzegen der Schweizen einem Ausgegen fertze der Salpusschen der Schweizen einem Ausgegen fertze der Salpusschliter und der Schweizen einem Ausgegen der Schweizen einem Ausgegen der Salpusschliter und der Schweizen einem Ausgegen der Salpusschliter und der Schweizen einem Ausgegen der Salpusschliter und der Schweizen einem Ausgegen der Schweizen eine Ausgegen der Schweizen einem Ausgegen der Schweizen einem Ausgegen der Schweizen einem

## Ib) Das übrige nordöstliche Russiand.

(Halbinsel Kola, Keralien, Olonatz, Archangelsk.)

Die Landschaftsformen der Halbinsel Kola, russisch Karcliens und des nördlichen und mitteren Finnland seigen im Alleguenien grosse Ahnlichkeit: abgerundete Berge von altem Gestein, Morinenbigel, Asar, Sandfelder und Torfmoror, darsichen zahlreiche Seen und kleine Gewässer. Auf deipnigen Pelsen, die von den sücularen Verwitterungsproducten gesübert sind, charakteristische abgerundete Formen mit moutonnfren Stoss- und schroßen Lesseiba

MURCHISON beobachtete südlich und südöstlich vom Weissen Meere Geschiebe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fennia I, 7, 1889 und Guida des exc. XIII, 10, - Rassay I, c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. auch Benouell, Fennia V, 3, 1892. Karte. B. hält den Rücken für einen Ås.

Vergl. Guide XIII, 15.

lehm und -Sand mit den finnischen und lappländischen Gesteinen, den Schrammen correspondirend transportirt.<sup>1</sup>

Der Arheit von Ramsay sind die folgenden Angaben entnommen:

Anf der Halbinsel Kola zeigen die Thäler meist einen von den Bewegungsrichtungen unabhängigen Verlauf oder wurden als schon existirend von den Eismassen henutzt.

Es sind 2 verschiedene Bewegungsrichtungen zu erkennen: eine gegen Nordost nach dem Einmer und eine nach Südot rum Weissen Mere und in diesem längs der Süd- und Onklüste von Kola. Aus den Schrammen in der Niche des Golfes von Kandalaksche folgert Bausax, dass ein Einstrom des Weissen Meeres während aller Vereisungen existirt hat, aber zu verschiedenen Zeiten ungeleich michtig war.

Für das Studium der erratischen Blöcke sind sehr werthvoll das Nephelinspenigehiet im Innern der Halhinsel und der Granathornblendeschiefer bei Kandalakacha (s. die Karte von Rausav, S. 43). Die ersteren zeigen 3 Gebiete litere Verbritung, es findet sich eine Vermischung der beiden Arten von Nephelinsyenit (Chibinit und Liapavrit) in ein und derselben Morine. Rausav glaubt nicht, dass die nordöstlich und die südöstlich gerichteten Eisströme gleichzeitig gewesen sein können.

An den vor spättere Erosion geschützten höheren Stellen Kolas findet sich die unverinderte Grund nor fine \*i in dinnerer oder dickerer Schicht auf den festen Gestein, in den Thallern und Plachländern ziemlich mächtig und zusammen-hängend, auf den Bergen als ganz dünne, vielfach zerrissene Decke, bisweilen auf Blochbestreumg reducirt. Am den Hochplateaus hört die Morine hei 400—600 m auf. End mor in en sperren auf Kola einige Fjordthäler der Nordküste ah (der Sb m hohe Solorarkes südlich Kola, weußlich von Umba u.a. m.)

we \*11|ch vom Weissen Merkmittel tile dies meist snudige Menne aus; sullartige, om an Benegungsrichtungen des Landsies legerach schaftungen vom Merison-oeth Gredlingsmelmaterial sind violisisht im Fortestung des Sajeossekha, aus bedilich der Onegabekht sind sich behabetet. In 20 sie ver is bei 1. is es in heben weite der Sajeossekha, in der Sajeossekht sind violisisht im Sajeossekht sind violisisht im Sajeossekht sind violisisht sich behabetet. In 20 sie ver is bei 1. is es in heben weite der Merison in Sajeossekht sind vom der Merison der Sajeossekht sind vom der Sajeossekht sind vom der Merison der Sajeossekht sind vom der Sajeossekht sind

An der Winterküste and an den Stellofern des Insel Morschovets trift man auf geschichten Sanden eine Decke von Geschiebelschen von verschiedener Michligkeit und verzehiedener Hobeninge. Die Söd- und Ostküsten des Weissen Meeres sind oberfächlich zum grössten Teil mit Morine bedeckt (abgeschen von den jängeren Torfhildungen).

¹ The Geology of Rossia 1845, I, 507. Incornanzer beschrieh die Moranen, Gerölle, Asar, Strandiinien ond Küstenhebung im Lichte der Inlandeistheorie (1871-1877).

<sup>8</sup> Litteratur über die Beschaffenbeit der Meräne s. Ramsay, S. S.

Gerölls and findet sich vielfach, teils als Unarbeitung am Morino in Uterbildungen, Irish fluvialti in Aar (die besonders durch Isovarskazep; Rossuscu und Rabsay bekannt worden sind); auf Kola fand R. keine Asar, daegeen hohe Deltaterras szen, welche mehrere der Pliessunfindungen an der Murunalkiste ungehen; dieselben haben sich wohl bei einer früheren Landenkung gebildet, ab die Plitse wasserreicher waren, als jetzt (in der Abschmelzziet des Landeires).



Terrassen der Endmorane am Kolafjord (nach Ramsay).

Flugs an d'el der und Dünen sind hier an deu langen offenen Küsten eine häufer Ericheinung. Man darf annehmen, dass sie sich von der fürbester Zeit der Esperiode bis zur Gegenwart gehöldet hahen. Die grossattigsten Flugsandhildungen ans gegenwärtiger Zeit erwähnt Ransav von Knoomen: "das Dorf ist auf einem pflanzenlosen Flugsandfelde gebaut, worin ältere Gebäude, z. B. die ältstes Kirche, schon halb begraben sind. Am Rande des angrenzenden Waldes im Nordwesten stecken die ersten Reihen von Bäumen bis zu alen Gijfeln im Sande. (Taf. II, Fig. 2 zeigt eine Düne bei Krasnaja Gora, welche die Bäume schon zum guten Theil verhüllt hat.")

#### Strandlinien:

MURCHISON und KEYSERLING hahen im Nordosten Russlands eine umfassende quartäre marine Transgression nachgewiesen. Die bedeutendste Niveauschwankung ist die Verschiebung der Strandlinie der bis 150 m über den gegenwärtigen Meeresspiegel reichenden sog. "horealen marinen Transgression".

Auf der Halhinsel Kola sind schon lange alte hochliegende Strandlinien hekannt; sie treten in Form von Stufen im festen Gestein, von Ahrasionsterrassen im losen Terrain, Accumulationswällen auf mässig geneigten Abhängen und von hohen Deltaplateaus an Flussmündungen auf.<sup>1</sup> Ihre Höhenlagen wurden von RAMSAY genauer angegeben. Es fand sich hierhei, dass vielfach 3 Strandlimien verschiedener Niveaus auftreten (verzl. die Profile l. c. 74, 75).

Mariner Thon und Sand.

"Von allergrösster Bedeutung war Muckinsov"s und Keysekinko" Erideleckung, dass postertifier Thon und Sand, welche subfossie marine Molluken enthalten, die mit wenigen Ausnahmen den im Weissen Meer und an der Murmanktiste noch lebenden Arten angebören, die Tahlandled net Plüsse Dreina, Wang, Pringsu, a. erfüllen. Darkus folgt, dass das Eismeer in pleistocaener Zeit sich über grosse Geheiter von Nordrussland hin auseedchat haben muss".

Schalen ven marinen Mellnaken nind in den quartfaren Ablagerungen und auf alten Strundterrassen na zahlreichen Orten det Marmankstet (besonders am Kellspierd) und am Weisen Meer, im Tiefland der unteren De'ma gefunden. Die meistes Vorkommnisse liegen einige Meter über dem Meer, es werden aber am he 7mete von 10-20 m Höben mitgetheilt.

Westlich vom Weissen Meer sind nur die zwei Funde bekannt in dem "Schneckenmergel" von Stjernwall im Knelajärvi, Finnland, cs. 100 m. d. M. und bei Knijaechs, 22 m. d. M. Die Listen der Fermen uns den Schalenbänken der Murmanküste und ans dem Tiefend der unteren Dwina und westlich vom Weissen Meere finden sich bei Ransay S. 95 nad 97-99:

Chiton marmoreus, deman tentulinalis, Paneturella noodina, Meditria costialata, Marparita hician, grorelandico, obcora, Trechus tumidus, cinerarius, Natios clause, Litterina litteree, pallinta, obtuusta, rulis, Lacuna pallinha, divariesta, Eissea academ, striata, Stenen planorbis, daheate viriadia, Trophon trencitus, ciaturatus, Parpures lapillus, Buccinum undatum, Cylichna alba, Uriculus pertensis, truncatulus.

Anomia ephippium und var. aculeuta, Peeten islandicus, Mytilus edulis, motiolus, Dacrystium citrenu, Crendia decunsta, Leda sp., Cardinm fasciolum, Cyprina islandica, Astarte borcolis, Banksi, Cyamium minutum, Thrucia truncata, Axinus flexuous var. Gouldi, Venus gallina, Mya arenaria, truncata, Saxtora ruyosa.

### Gliederung des nordostrussischen Quartärs.

NIKITIN und TSCHERNYSCHEFF sprachen sich 1886 und 1892 dahin aus, dass man in Nordrussland nur Beweise für eine Vergletscherung hat.

Auch De Gere nahm an, dass die lette grosse Vereisung nur bis zum Salpanssellt gereicht habe und ron da längs dessen Fortectung nach russich Karelien westlich von Weissen Meer. Nach Raman wird man allerdings die Portsetzung des Salpansselltä östlicher verlegen müssen, sie erreicht bei Suma das Weisse Meer; und wenn der Salpansselltä überhaupt nicht die äusserste Endmornine der zweiten Vereisung ist, sondern nur eine bei längerem Süllstand des Eisrandes bei seinem Rukezug entstandeme Bildung, so kann man ganz gut annehmen, dass die grosse Vereisung viel weiter nach Osteu und Süden sich erstreckt bat. Indessen haben wir hier in woder einen Beweis für, noch gegen zwei Eiszelten.

SEDERIOLA und RAMSAY gehen von der Annahme mindestens zweier Eiszeilen mit zugebörigen Interglacial aus und suchen die gemachten Beohachtungen mit derselben in Einklang zu bringen. SEDERIOLA sagt, dass man noch nicht weiss, oh in Finnland sich Ahlagerungen aus der ersten Glacislepoche und aus dem Interglacial finden, vielleicht gehören die Mammuthachek zu letterer. "Jeden-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Ramsav, I, c. 47 (Litteratur).

falls hat sich die Hauptmasse der glacialen Bodenarten in Finnland während der letzten Glacialepoche gebildet, als sich der Eisrand auf der Strecke von Archangelsk nach Polen erstreckte

Zu einer Zweigheiderung könnte man die Beebachtung <sup>1</sup> verwerten, dass sädlich von der Endmoräne Hämeenkangas zwei differente, durch Blöcke von verschiedenem Ursprung ausgezeichnete Moränengrause vorkommen, welche sogar durch ein michtiges Lager von Glacialthon getternnt sind. Der Umstand, dass das Vorkommen unmittellus stüllich von einer Endmoräne liegt, mahnt indessen zu Vorsicht.

RAMSAY nimmt an, dass man auf der Halbinsel Kola und in den Umgebungen des Weissen Meeres wenigstens zwei grosse Vereisungen unterscheiden kann, die getrennt sind durch die "interglaciale" boreale Transgression.

Die erste hatte die bekannte allergrösste Ausdehnung nach Osten und Südosten in Russland und bedeckt ausd die Flickerhalhinsel und die Insel Kläfin
(Saxonian und Polandian Gerkur's). Auf Kola lag kein selbständiges Centrum
der Firnbildung, sondern die Einsmassen kamen von Nordfünhand und flossen in
dieregienden Richtungen über Nordrussland; man könnte fölgende Einstrüm
unterscheiden: Den Enare-Waranger-, Marman-, Umptek-Lujarr-Urt-, den des
Weissen Merers und den Onega-Eisstrom.

Die zweite (Mecklenhurgian Gerket's) entspricht der letzten grossen Vereisung in Skandinavien und im Südhalticum und hat sich wahrscheinlich noch über das "Kleinseegehiet" Russlands erstreckt aber im Norden nicht die Fischerhalhinsel Kildin und die Murmankluste überschritten.

Der Salpausselkä und seine Fortsetzung hezeichnen nur Rückzugsstadien am Schlusse dieser Vereisung.

Ravav's Karte der letten grossen Versiang, die anstehend wiedergegeben, ist zeigt dies ganz andere und viel wahrzebeinlichtere Abgrunzung dieser letten Einhodeskung, als die so Grasi-bei. Das Inlandeis der letten grossen Vereiung mass södörlich vom Weissen Meere die unteren Liafe nuberere Flasse größen und und sähnliche Ablenkungen betroegerufen laben, wie an die bekannter Zilben in Nerdestrebland (rygl. die Beispiels des Pinags und Kolle, Raware, St. 186).

nten Fällen in Norddentschland (vgl. die Beispiele des Pinega und Kuloj, Ramary, S. 116). Auch Eisstauseen werden hier nachgewiesen (Imandrathal), mit hochgeleganen Straudlinien.

Die Kleinseelandschaft des haltischen Höhenrückens, die gewöhnlich für die Grundundrünelnadischaft des letten grossen Landeise (des baltischen Stromes) gehalten wird, setzt sich nach Osten in West- und Nordrussland fort; Kuscurravowrsten hat beir interplaciale Intranominbildungen nachgewiesen. Eine Fortsetung dieser Zone his zum Weissen Meer unschliest das Gehiet, welches nach Rausav Morine auf fossilithrenden marinen Schickten zeige.

Die äusserste Grenze wird aber wohl noch weiter gereicht haben und die Seelandschaft hier wie in Norddeutschland nur einen sehr langen Aufenthalt des Eisrandes nach einem Rückzug von der allergrössten Ausdehnung bezeichnen.

(Wie die Randbildung des Salpausselkä, so hliehen die Äsar und die meisten der Gletscherschliffe auch am deutlichsten im Randgehiete des Inlandeises zurück.)

Als letzte trat noch eine locale Vergletscherung der centralen Hochgehirge Umptek und Lujavr-Urt ein.<sup>3</sup>

<sup>5</sup> Guide XIII, 8.

<sup>5</sup> RAMSAY, Fennia II, 2.

Als Gründe seiner Ansfassung führt Rassay folgendes an:

Les Verkrausen der engedehnten austiem Thee- auf Naubhähgerungen der segnenaten benohen Transprension auf überen Gleichsterhäbergen verhoren auf mehren dem Gerübsigeren, den sewichen Brausprension auf überen Gleichsterhäbergen verkrecht auf hum Stade und Gerübsigeren, des neweine Baste von Mannet und Bentier enthalten. Diese oberen, grüberen, bleichtigten des Ablagsgerungen verhand Berüfsiger von Transavenzur zicht ist Merfen segnenben, sondern ab denthal die Eberträung des Meeren suppliegete Gleichäublagerungen und Transavenzur zicht die anziene Schichten als spelzigen absorben. Verwirden Reuwer und einer diese sich eine Ausgebergen und Versavenzur zicht den anziene Schichten als der Schichten absorben. Verwirden Reuwer und eine Schichten (neben Schichten (neb

b. Die Werte der gemessenen marinen Grenzen, ans denen eine intergiaelale Zeit von Landsenkung und Landhehung gefolgert wird (ähnlich wie in Norwegen und im Balticum),



Die Nireauschwankungen des nordost-russischen Areales werden von Ramsar demgemäss in folgender Weise gegliedert: Er unterscheidet im Einklange mit DE GERE drei verschiedene quartiire Landsenkungen, eine interglaciale, spät- und postglaciale; sie waren durch mehr oder weniger langandauernde Landhebungen von einander getrennt.

 Die interglaciale Landeenkung, segenannte "bereale marine Trenegression" in Nordrussland östlich und eddlich vom Weissen Meere: Nach der ersten allergrössten Vereieung wurde

¹ Dasselbe würde auch nach Sederholm's Anschaumg gelten, welcher überhaupt die ganze nordrussische Vereisung der sog. "zweiten Vereisung" zuschreibt.

der Boden vom Meer üherflutet, welches nach Tecnsanvecumper Höhen hie zu 120-150 m üher der gegenwärtigen Meeresoberfläche erreichte.

Die intergleitelen Ablegerungen können im Nurdwusten von Renstand durch die spätere Vereiung verwischt sein, im unteren Dwinagshicht, an der Onegshalbinsed, an der Winterkütet sind eie von Nortine überlagert uurden; auf Kildin und der Fleicherhalblanei sind die Strandlisien noch erhalten, da bis äberlin die spätere Vereitung nicht mehr reichte; skalich auch auf der Werengerbalbinsel. Die Betried einer Landenbung werden au der westlichen Murmakkiten mit nordfinmarkten

zn 60-100 m angegeben, für die östliche Murmanküste zu 87-65 m.

Marine Ablegerungen van der Zeit der intergiacialen Transgression kommen auf der Halbinsel Kola nicht vor. Nach dem Befunden an der anteren Dwina aber fe blen dort echt arktische Formen wie Yeldia arctica, woggem Formen von gemässigten Klima wie das hentige und anch solche vurkummen, die durt heute nicht mehr lehen.

TRUMERSHOMEP And LEREMAPP erachten aber die horsale marine Trangressium für epāt-oder pus gjacial; auf ihnen legere kein e Morine, sondern gewasch en es Material. Dagegen steht wieder die Beobachtung Auszurrus, der auf den marinen borsalen Ablagerungen Thun mit Muschelfragunnten und geschrammten Blöcken, "wahrscheinlich Morine", fand.

Der Annahme van 3 Bodessenkungen folgendt, verteillt Karsoverrore die quartier Fanne der Weissen und Merman-Merers' auf dieselben. Er zimmt a. Jan dauf Bredien auf Marmanfer zur proglezielen Ronkung gebören, die der Derina, Pinegs, Wage, Mosen, Pencha, Petschere, Indige interglezielen Allers sich digniegen Novanja Somlija postjezielt. Am Nermannfer fande er vert verscheiden Fannen, dies mit der hentigen ibsnitzelse und eine stress wirmere als die der gegenwirtigen Marmankater, "ergenschiellt sich beide Fannen syndrautelt." An der Barchäute der Weisem Merenfulete sich neben den soch jetzt deri Hebradien Formen sach "danere erzeinsensten und Gereiten fasfieden sich neben den soch jetzt deri Hebradien Formen sach "danere erzeinsensten und Gereiten fasfieden und der Barchen der Schaffer und der Schaffer und Weinen Mere Hebend mit d. Formen, die nart an der meregischen Kutse werkummen und z. T. auf wienere Klima denten, ren, soch auf under censzieben Chamalter. Am Ende der grusser Transpersein Engel des milde Klima an, deh an über und die Paran almen artitischen Charakter zu. Die Geschichte des Fannenwecksels ist nach Kurvorvernen Algende:

Zur Zuit der grüssten Vereinung wurch der Norden Rauslande vom Vollin-Noren bespällt; an Bed disser Ferlode erreichte dieselbe Franza im Weisen Merze, (Sellbervertreillich betrand diese Franza in der Stein Merze, (Sellbervertreillich betrand diese Franza inkt annechlieselich aus Tädels erreiche alle Bern Begiebtern, diese betrare Grospe ist visimater der Stein d

Die Fanns dieser Ablagerungen ist von der Feitznit wessellich verschieden, durch die Anverschit dieiger der bestigen Fanns gemünlich fehlender Arten, welche o ernal nie den Charakten besitzen. "Zur Zuft der Bölung der genannten Allagerungen finden positive und engetrie Verschiedungen der Stranfillien statt. Die Moerseessilmente un Unterhande der Derin sein ist feitzweisen mit Situwaner-Ablagerungen bedeckt, denen hier und am Norchstrende des Weiseen Moeres und im Plange-Gehört die bare X nie zin es faigt.<sup>4</sup>

Über die Zelt der Einwanderung der noch im Welssen Meer lehenden Yoldia arctica-Fauna



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knirowitscu, Zur Kenntnis der geologischen Geschichte der Fauna des Weissen und des Murman-Meeres. Verh. russ. Min. Gcs. 1900 (ref. Geol, Centralhi. I, 723).

geben die Ansichten von Keir-witzen und Raman i auseinander: Nach Kx. ist die hentige Voldiafauna ein Relict der gressen Eiszelt, nach R. aus der spätglacialen Senkung und zwar aus folgenden Gründen:

a) Das spätzfaciales Veldiamere den Railreums entspricht einer Landenenkang nach der etterte vernieung, miss Uterlinien leigen auf der jügerern Merzies (spieldt dert auch interplaciale Veldienfamere, die aber von der spätzfacialen durch Merzies geiternnt zied); denes sei in zertent ziede, denes ein in zertent ziede könne franzenenien derte die leitzte Einzelt und eine preighenten Veldiamere franzenenien der herten die leitzte Einzelt und eine preighenten keine Kein Ziemmenschang zwischen der horreiten marinen Transgressien und dem Veldiamere Remonarafiles beiten.

h) Die letzte Vereiuung dehnte sich nach Osten über das ganze Weisse Meer aus und lagerte dort die obere Morine ab, welche von Gistschern stammte, die aus Kela kamen und das ganze Becken des Weissen Mosere ausgefällt and die dortige Fanna wertrieben haben müsse; also ist Yoddie oretien kein Relict aus der Periode der grössten Vereinang!

c) Die vorauszusetzende warmere Periode kann nicht mit der horealen marinen Transgressien zusammenfallen, sondern entspricht der Literinazeit.



Die spätglaciale Landsenkung:
 In der ganzen Umgehung des Weissen Meeres sind die marinen Grenzen spätglacial, auf der

Marmankists fast Ramoy die Moheten Straedlisien z. T. als interplacial auf und wirde dans die spätglacide ausfen Greuse au der segenanten Deltastraedlinie liegen. An der westlichen Marmands sich auf die au den Fjorden bestimmten marfene Greusen spätglacid, an der Einmerküste, der Flucherhälbnerl und Innel Killin sind die Greusen der spätglaciden Landerschung durch gewisse niederige geligenen Strudilisien beschienet. Alseilen auch auf der Warssperhaltenet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ramsar, Vorb. russ. Min. Ges. Petershurg 1900, 485.

Die Grenzen dieser Landsenkung werden genauer angrigeben und darame leobasen für Kola constrairt; läre Höhen stehen in gebes Einklang mit dem Gesetz der ungleichmissigen Landchehung. Das de Gaza'sche spätglaclale les basensystem für Nordenrope ist dadnrch vervollstindigt. — Siche vorstabende Karte. —

Marine Ahlagerungen sind mit Ansnahme der Deltahildungen von dieser Zeit auf Kole nicht bekannt, in rassiseb Karelien aber sehr hänfig.

8. Die postgiaclaie Landsenkung:

Obvohl direkte Beweise (wie Stranllinien, Flussbetten unter dem Meerwnivean, unterzeeische oder von Uterhildungen bedeekte Terfmoore) fehlen, darf doeh wohl asch für die Halhinsel Kola und Umgehung des Weissen Meeres nach der spatglacialen Senkung eine erneute Hehung und folgende, puntglaciale Senkung angenommen werden.

Ab Beweis wird eine naters Strandlisie mit wohl entwickelten Terrassen und Wällen an den Ufern des Weisen Meeres und der Marmankiste augeführt; inhinte des Ufervallen troten alte Laguenn oder Absperungen von Thälern auf. Auch in den benachbarten Teilen Nurwegens scheint diese Strandlinie deutlich entwickelt zu sein.

Strandlinie dentlich entwickelt zu zein.

Der Betrag sehwankt zwicken I und 34 m; die Isobasen würden mit den spätglarialen ziemlich
conform verlaufen. Die Schalenbänke der Murmankiste nad em Weissen Meer liegen auf Terrassen
nuterhalt der Grenze der pontglacialen Senkung, sie zeigen wesentlich dieselben Farmen, die jetzt
an den dortigen Kärten leben, indessen zind auch einige gefanden, die dert sehen ausgesorben sind.

 Die Frage, ob die Hebning der an der Mirman- und Weissen Meerküste noch in histnrlacher Zeit hemerkbar ist, ist schwer zu entschelden.

Nach den Aussinandersetzungen über die Einheitlichkeit der Eiszeit des baltischen Gebietse kunn man auch für das nordox-reussische Gebiet diese drei Landsenkungen als Phasen der (für das dortige Gebiet) postglacialen Niveauschwankungen
ansehen. Die durch Eisdrack und tektozische Ursachen hald nach dem Maximun
der Vereisung eingeleitete Landsenkung schaf die "boreale Transgression», mit abnehmender Stärke folgten die weiteren Schwankungen. Die Temperaturerböhungen
(am stärksten gegen Schlüsse, d. i. zur Litorinazeit) sind auf den Einflüss der freien
zugünglichen wärmeren Meereeströmungen (Golfstrom) zurückzuführen (nicht auf
äussere, komienbe Beilingungen selbstänigter Perioden).

## II. Die postglacialen und alluvialen Süsswasser- resp. Binnenabsätze Fennoscandias.

Wie oben gesagt, reihen sieh ohne scharfe Grenze an die jüngsten Glacialbildungen diejenigen, die man als extraglaciale Bildungen der Spät- und Postglacialzeit und des Alluviums bezeichnen kann.

Die extraglacialen marinen Bildungen siud oben besprochen, es schliessen sich an dieselben, wohl zu beachten z. T. gleichalterig, die Süsswasser- und Binnen-Absätze an.

Ausser den Süsswasserhildungen des "Ancylussees" finden sich im Innern des

Landes nach Nathorst Schwämmthon, Gytja und Torf (oft in dieser Reihenfolge) als Ansfüllungsmassen früherer Seebecken, ferner auch Kalktuff,

Besonders in Schonen sind die Profile sehr vollständig, so in der cupirten Moränenlandschaft von Alnarp und Åkarp.

1. In den kleinen Becken lagert bis 3 m michtig blaugrauer, unten dentlich geschichteter glaichter Süsswasser-Pfnon oder "Dry as thon", in dessen untersten Lagen Blätter von Saliz polaria, Dryas octopetala, auch Saliz herbneen vorkommen, während nach oben neben häufiger werdender Dryas und Beitale nana und Saliz refeselatat hinzakommt, Saliz polaria sher verschwindet. (Bisweilen, 2. B. hei Näshyholm hilden die Blätter und Moose — bochnordische und allgemein verhreitste Arten — gazue, 1—1,5 em dickt Lager in dem sandigen Thon.)

In Dänemark und Estiand fand sich neben diesen Formen noch Oxyria digyma, Saxifraga oppositifolia, caespitosa n. s.

Die Flora, welche nach dem Ahschmelzen des Eises zuerst auftrat, war also rein arktisch, entsprechend der gegenwärtigen von Spitzbergen und den skandinavischen Hochgebirgen.

Es ist das Verdienst A. G. Nartiosse's, 'die arktische Flora in dem ganzen Gehiet der früheren Verbreitung des skandinavischen Landeises nachgewiesen zu haben, in Schweden, Norwegen, Dänemark, Nordleduschlund, den Ostserptorinzen, England (1870). Die Glacialfora umsämmte den Rand des Eises bei dessen grösster Ausdehunng nud seinem Röfschung.

Von Thierresten wurden in diesen Lagern gefunden: Risidium, Limnaca ovala, Anodonia cymna, Sphárium corneum, nordische Käfer wie Thanalophilus lapponicus; Ostracoden z. B. Cytherea torosa; der rein arktische Apus glacialis. Auch das Renthier fand sich.

Der Dryasthon kann local in Moränengebieten auch durch Sand ersetzt sein.

Der Thon in den uördlichen Moränengebieten kann eventnell auch z. T. äter sein, als der in
dem Gebiete der haltischen Moräne, d. h. gleichaltrig mit eogenanaten intergiscialen Thonen\*.

2a. Oft wird der Dryasthon von Schneckengytja, sog. bleke, überlagert, einer weistlichen, aus Gytja und gefällter Kalkelham bestehende Masse\* mit zahlreichen Schalen von Süsswasserconchylien, Ostracoden, Charafrüchten, Distomeen u. a. Der Befund von arktischen Pflanzen weist auf den Fortbestand des bisherigen Klimas; an anderen Stellen aber finden sich postgaciale, erzi sygäter eingewanderte Mollusken, wie Bithynia teutuculata, Planorbis corneus, Limmün stagnalis u. a.

In den oberen Lagen des Dryasthones finden sich Blätter von grösseren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Nатноват, Über den gegeuwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse von dem Vorkommen fossiler Glacialpflanzon. Bih. Vet. Ak. Handl. 17, III, 5. 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ein interessantes Profil pah Mextra von den nog. glacialen Süsswasserhildungen Schonens in Geol. För. Förh. 19, 1897, 130: om de sk. "glaciala sötvattenehlida." i Klägeruptrakten ålder och bildningssatt. (S. N. Jahrh. f. Min. 1899 I, 186).

Eine etwas schiefrige hellgrane Kalkgytja von Martebo hei Visby hesteht nach A. Vertraaran (Gool. För. Förh. 17, 1894, 424) aus: 33,1 Kalkerle, 0,9 Magnesia, 26,1 Kohlenslare, 0,3 Kall, 0,04 Natron, 2,6 Eisen und Thonerdo, 0,09 Phosphoradare, 0,3 Schwefelsiare, 3,8 Kieselssine, 21,9 Unlöslichem, 11,4 organ, Sobstanzen und Wasser, 2,7 hygrosk. Wasser.

Weidearten, wie Salix phylicifolia; es zeigt sich somit keine scharfe Grenze zwischen den spät- und postglacialen Lagern.

2b. In unanterbrochener Folge künnen die erwähnten Ablagerungen in den bedeckenden Tord übergeben; wenn die Schlammundth verringert wurde, entwicktele sich in der späteren Zeit ein riches Leben von niederen Thieren und Algen mit einzehen büberen Wasserpflansen, vie Volumopten, Batraciènus, Napphäe u. s. Schalen von Diatomeren, Reste von anderen Algen, Excremente von Mollusken, Ostracoden und von Innsectelariener, Fragmente von Wasserpflansen, Pollenkörner, Insactenreste u. s. w. wurden auf dem Seeboden angehäuft zu einer geléentigen, brümlichen oder grünlichen Masse, der nog. «Gryis». Dieseble enthält ausserdem noch Blitter von Bäumen und anderen Pflanzen, welche in der Ungebung des Sees lelten! Beim Tockenen blittert die Gryis oft in diennen Lagen auf (Papiergrija, -torf, -ton). Eine andere Varietät ist die Diatomeene'de, Kesselghri (eskr viel z. B. in Degermäs, Norrland, vorkommend).

In der Gytja von Schonen finden sich Reste der ersten eingewanderten Baumvegetation, Zitterpappel und Birke, nebst Salix caprea.

3. Mit Zunahme des Waldes wurden dem See immer mehr humusartig gelöste Substauzen zugeführt, aus dem braunen Wasser wurde nun am Seegrund der Torfschlamm (torfdy mach H. v. Poory) abgesetzt, eine dunkelbraune, zienlich honogene Masse, bestehend aus huminsauren Kalk und Eisenoxyd, mit Exerementen und Resten niederer Thiere und undeutlichen Planzazenssten.

In den meisten Proben von Gytja und Torf fand LAGERHEM<sup>a</sup> hestimmbare Reste von Rhizopoden, Heliozoen und Tintinniden und zeigte, dass gleichzeitig mit den Protozoen in den meisten Seen ein Phytoplankton aufgetreten ist.

4. Der Torf selbst enthält noch erkennbare Pflanzenreste, wie Stämme, Zweige, Blätter, Früchte, Samen. Bisweilen wechselt auch Torf und Torfschlamm. Man kann 3 Typen von Torfmooren unterscheiden (die auch ineinander übergehen können);

- Waldmoor, von den Resten des nmgebenden Waldes gebildet;
- Wiesenmoor, in flacben Thalsenken aus Gräsern und Riedgras mit Sumpf- und Wasserpflanzen gebildet;
- Sumpt- und Wasserpfianzen gebildet;

  8. Hoc b moor (Weiss-, Heidemoor), hauptsächlich aus Weissmoos (Sphagnum) gebildet, bisweilen in der Mitte bis 2-4,5 m höber als an den
  Rändern; das Moos wird schliesslich ersetzt durch Eriophorum, Carex,

Orycoccus, Calluna, Myrica, Androneda, Birken, Fichten u. a.
Andresson unterscheidet nach den terföldenden Pflanzen zwei Hauptabtheilungen von Torf:
Gefäsepflanzentorf und Moostorf.

1. Die wichtigsten Arten des Gefässpflanzentorfes sind:

Seggentorf, auseinem Gewirr von verfilzten Wurzeln und Stammteilen von Carexarten hestehend, allgsmein verhreitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Mittel besteht die Gyija zu jo 5 % aus unterscheidbaren thierischen und pflanzlichen Eesten, zu 15 % aus Thon- und feinen Sandpartikeln und zu 75 % aus Excrementen der sinst In dem Gewässer lebenden Thiere.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Om lämningar af Rhizopoder, Helizoer och Tintinnider i Sver. och Finlande lakustrina kvartäraßagringar. Geol. För. Förh. 23, 1901, 469.

Schilftarf, aus Stamm- und Wurzeltheilen von Phragmites communis entstanden, mit Schlamm nad Thon vernareinigt (ganz allgemein).

Schachtelhalmturf, in den van Equiectum fluciatile erfüllten Gewässern entstanden, (aft mit vorigem untermischt).

Bincentorf, aus Beständen von Scirpus entstanden.

Fasertorf, am Eriophorum enginatum entstanden, hildet oft im Turfmoostorf mehr oder minder mächtige und ausgedehnte Schichten, leicht kenntlich an den zähen, fadenförmigen Resten der Blätter vom Erionhorum.

Erlentorf, schwarz, hänfig erdig, zuweilen aus Erlenstümpfen auf der fenchten Oberfläche der Moore entstanden, Übergünge zu Humus hildend.

Heidetorf (in Finnland nicht bekannt) aus Collung entstanden.

Ranchheerentorf, von Empetrum gehildet (anf Kola gefunden).

Fichtenturf, Fichtendy ist ein an Fichtenresten reicher Torfschlamm.

Schwemmtorf bildet Schichten von Zweigen, Helzsplittern, Rinde, Werzelstücken, Samen, Blättern n. a. von Bäumen oder Strünchern, die sich an der Mündung von Gewässern anhänfen.

2. Die hauptsächlichsten Arten von Moostorf eind :

Turfmoneturf, ane Sphagnumarten entstanden.

Vielleicht gehört hierzn anch der Fettturf, als etark zersetztes Product.

Brannmensturf, aus den am Grunde oder am Rande stagnirender Gewässer lebenden Arten von Ambiystegium entstanden.

Eine eigentümliche Erscheinung eind in dem Hmalan Moor in Finnland die "Schwimmenden Beete, flutt-tegar":

Wenn die Moore califeriet weeken, prick sied, der Teef zammens, sodass uns die Akrapperkbei durch des gann More his in dem unterlegerenden Tans hiederpraken suns. In sied durch die in Sommer skatifischend Verersung im Terf viel Gans hölden und im Winter das Wasser gefürst papar Stem sienen abscher Qualverhülmigter greens, angeleisante fest Miche, wie besie die Arbeite Carcellag von Bodan ab, steigen zu die Oberläche dieses Sess und werden von Wind und Strömung undergreitelen, his die gewändlich nach dem Akradig net Wessers insolation, and

Eine analoge Erscheinung bietet die seit 200 Jahren bekannte schwimmende lauei des Sees Raidungen im Smiland.\* Diese schwimmende lauei ist eine van Boden darch Frühjahresis aufgeblehene Masse von Turfmali, Warzeln und Stubben; ihr periodisches Anfsteigen wird darch Gasentwickelungen verarsacht, sie sinkt, wenn die Gase langsam entwichen sind.

Bei Nyborg in Finnarken giebt es Torfmoore, die das ganze Jahr über z. T. gefroren eind, besanders in eigentümlichen grossen Erhöhnngen.

Sand und Thon, sowie Gyija, Torfdy und Torf setzen in sehr verschiedener Weise die Torfnoore zusammen. Mas hann ganze Reiher von 71 ynen finden, von dem Falle an, vo ein Moor in einem offenen Gewässer entstand, bis zu den, vo eine s på rii ehe Torfbii dun gin sumnifigem feuchtem Boden bei spärlichster Wasserzafuhr sattfand; vo das Moor nicht in einem offenen Wasser entstand, verschwinden Gyija und Dy, hier hilden die einzelnen Schichten des Geffässpfanzentorfes am häufigsten dem intil eren Theil der Moore, während sie in den in sumpfigen Boden entstandenen Mooren den un teren Theil bilden; Torfnoostorf bildet inmer die obersten Schichten, in ihnen finden sich häufig Baumstümpfe.

G. Andersson, Om flott-tegar i Finland. Geol. För. Förh. 20, 1898, 44.
 Vergl, die Arbeiten von Orneno, Sieger, Svedmark und Landvall, om flottholmen i ejön

Raiangen. Geal. För. Förh. 16, 1894, S. 97, 231, 347, 438.

<sup>3</sup> S. Revscu, Norg. G. U. 4.

R. REUSCH, Norg. G. C. 4.
 Z. B. Anta im Karis socken, Final. Profil hel Aspensson, Finl. Torfmossar, S. 33, 186.

theils in Schichten, theils zerstreut; diese Schichten sind hier nicht als Beweise für Klimawechsel zn deuten.

Der Torf hat in Fennoskandia eine ganz hedeutende Verbreitung, die zahlloseu ungebeuren Wasserflichen der Postglacialzeit sind zum guten Theil senliesslich von Torf erfüllt worden. In Finnland nimmt der Torf ungefähr ein Fünftel der gauzen Landoberfliche ein.

Ibe norwegischen Torfmoore beschrieb Stasemann. Eine hennen 12000 qkm = 3,7% et Landoberfläche ein und sind meist in ihrer Hauptverbreitung auf die Küstenstriche beschränkt. St. hält sie alle für postglacial, Verschiedenheiten einzelner Schichten erklärt er als locale Erscheinungen, nicht mit den Burrrischen Theorie (s.u.). Einthelen kann ann sie in 1. Moos (Sphagumu-)kert. 2. Grasmoor mit Carex- und Equisctunmoor, 3. Scirpus- und Eriophoretummoor, 4. Waldmoor.

In Norwagen scheinen an vielem Stellen für das Vorkommen von Terfmooren gewinse Gusetze zu existiren: anf dan von Flässen und Bächen dorchfurchten Gebinten findan sich nur wenige, die meistee treten da auf, wo die losen Bergarten an Bargrücken granzen."

In einigen Mooren finden sich kleine T e ich e oder Stampfe: dieselban sind nicht alto Scereste, sondern durch Qoellen gebildet, oder da, we sich an den Oberfätchen Pfützen kildeten, deren Wasser vom Wind bewegt worde nad dadorch die verschiedunen Formen von Sämpfen berstellen konnte.

5. Der Kalktuff ist natärlich an das Vorkommen von kalkhaltigen Gesteinen gebunden. Genau untersucht ist z. B. das Lager von Benestad nördlich von Ystad, welches nach C. Kurkx dieselbe Lagerfolge zeigt, wie die Torfmoore (s. u.). Die Kalktuffe von Ostergötland haben verschiedenes Alter. In deu unteren

Lager von Rangiltorp bei Vadstena fand man Dryss und Zwerghirke; Dryss und Saliz reticalata wurden anch noch anderwärts gefinden. Von Interesse ist auch Höppsphae rhennoides in einem jeutländischen Kalklaff 400 m t. d. M. (die Pflauze war also ursprünglich alpin, während sie jetzt nur an der Küste von Roslagen vorkommt).



Profil durch das Kalktufflager von Bergn in Nerika (nuch Kjellmark).

Yeangeland, Om Torfmyrer i Norge. Norg. Geol. Undersig. 20, 24. Kristiania 1896, 97. S. onch specielle Untersachung Standeland's in N. G. U. 5, 8 and Helland, Jordbonden i Norge. N. G. U. 9, 1893.

STANGELAND, Torfmyrer in den Kartbl. Nannestads Omr. Norges Geol. Unders 8, Kristianie 1892.
FRECH. Lethaes caenozoica.
11

K. Keelmark bechrieb <sup>1</sup> Kalktuffiager von Berga und Aby in Nerike; an einem alten Steilufer von Urkalk (ca. 45 m ü. d. M.) liegt auf Morine und (Glacialund Ancylus- oder Litorina-) Thon, Sand, Tuffgrus und Erde mit vielen Blöcken von Kalktuff, derselbe enthält viele Schnecken und in der oberen Abtheilung auch Fichte neben Moosen u. a.

Aus Norwegen sind bisber nur die Vorkommnisse 2 von Gudbrandsdal bekannt.

Alluvialbildungen oder recente sind nach Natuorst eingeschränkt, indem er auch das Postglacial noch zum Diluvium zählt. Natürlich ist auch hier keine scharfe Grenze.

Es sind

a. marine Ablagerungen: Sand und Grus der jetzigen Küste,<sup>5</sup> am Oeresund und in der süldichen Ostsee charakterisirt durch Mya aresoria, Muschelbünke, marine Torf- und Tbonlager. Bei Stavanger hat H. REUSGI ein alluviales Diatomeenlager beschrieben. Hierzu auch die recenten Küstenerscheinungen, Klippen, Höhlen.

b. Süsswasserablagerungen in den Seen: Torf, Gytja, Secera, Flusadeltas, Abätze von Gletscherbächen.\* Flugsandbildungen und Dünen, besonders auf Gotland, Sandó, in Schonen (bis 30 m boch), Halland, sehr achön auf Kola; Kantengerölle; Erosionserscheinungen, z. B. die Strudellöcher des Imatrafalles, des Razundatbals u. a. O.

ROSBERG\* giebt eine Beschreibung der Deltas der in den bottnischen Busen einmündenden Flüsse.

## Flora der Torimoore und Kalktuffe, Einwanderung der Flora.

## A. Torfmoore,

Seit J. STREINSTER: im Jahre 1842? in den verschiedenen auf einander folgenden Schichten der dänisches Torfnoore verschiedene Pflanzenarten gefunden hatte, welche einer zeitlichen Aufeinanderfolge der Floren entsprachen, ist die planzenpalaeontologische Erforschung der Torfnoore besonders in Schweden sehr eingehend betrieben worden und ist beinahe zum Abschluss gelangt. Wir müssen bier etwas näher darauf eingeben (ohne jedoch die umfangreiche Litteratur ganz erschöpfen zu Können).

<sup>3</sup> Kepilanar, Nägra kulktuffer från Arherg i Nerike. Geol. För. Förh. 19, 1897, 137. S. 148 findet man din Bildengsgeschichte des Lagers skizziri.
<sup>3</sup> Über skandinavische Kulktuffurordsummisse mad ihre Litteratur vergl. die Arheit von Hulte.

<sup>3</sup> Uher skandingvische Kulktuffvorkommnisse und ihre Litteratur vergl, die Arheit von Hunni Bull, Geol, Inst, Upsals 1V, 1. 1898, 89.

Der angaschwemmte Bimsstaine und Schlacken der-nordenropäischen Küston o. Bäcksträße,

Bib. svensk. Vet. Ak. Handl. 1890, unch Voor, N. G. U. 29, 107, HELLAND, N. G. U. 18, LHI. Riccerzo's theilt die Binastelne ein in liparitische (ven Island) und snars und hasische Andestklünssteine (van Dalaren Gabieten).

4 Thar Second ciniger Seen in Südermanland vergl. A. W. Caosquist, Geel. För. Förh. 5, 402.

<sup>5</sup> Die nerweijschen Thäler sind auf weite Erstreckung von Kies. Sand und Then erfüllt, oft mit reichem Grundwasser. Hierdorch ist Gelegenheit zu gewaltigen Erdrutschen gegehen, hes. im Värthal (s. Faus, N. G. U. 27, 1896 and Reraw, libd. 32, 1901, s. Bilder!)

Geogr. För. Modd. 1895, N. Jahrh, f. Min. 1896, 1, 409.

<sup>7</sup> Dansk, Vid. Selsk, natv. Afhandl, 9.

Zunächst mögen die Befunde der Torfmoore mitgeteilt werden, denen sich dann als Ergänzung diejenigen der Kalktufflager anschliessen mögen.

Durch die eingebende Untersuchung der in den verschiedenen Niveaus der Torflager gefundenen Pflanzernets, die wir dem Meister A. G. Natmoers, seinem Schülter G. ANDERSSON u. A. zu verdanken haben, ist die Quartürffors Skandinaviens so gut hekannt, wie in keinem anderen Land. Nachdem Natmionst eine kurze Übersieht in seinem oft genannten Buch gegeben, hat ANDERSSON 'eine Geschichte der Vepetation Schwedens und Finnlanda veröffentlicht.

Nach dem Ahsehmelzen des Landeises verbreiteten sich die Pflanzen über das damals offenhar durchaus vegetationslose Skandinavien auf zwei Strassen, eine südwestliche über Dünemark nach Südschweden und eine östliche über die Ostaceprovinzen und Finnland nach dem nördlichen und mittleren Schweden.

#### a. Südwestliche Einwanderer:

## 1. Dis arktische oder Dryasflora:

2. Die Birk en Flora entspricht den ersten Wäldern in Skandinavien: Betula odorata war allein vorberrechend, daneben noch die Espe; später wenderten noch andere Bäume ein. In Finnland ist diese Zone blaber noch nicht nachgewiesen worden.

3. Die Kieferenfiere folgt in Diemmark, Schweden und Norwegen auf die Brites auf Zitterpapeit; die Zieit wer sehr lang, in der die Kiefer der einiger vielzige wählighen war. Es kommen aber ecken in dem anteren Theil dieser Zean ausserben vor; Berereche, Ablürsche, Himberer, Adlerien u. s., in den eberer Schichten: Schwarzerle, Berpunk, Blime, Liden e. a. in dieliben Schweden ist kenstelrt, dass zu Beginn der Ansylmanië das Klien noch arktich wer, aber nuch dass noch anteren auf zugen der zu der die Ziege, Brite, Kliefer aus Eller silwanderle (Sakathanna); Erzanszerle fand auf Gulland Tref mit der Reihenfolgs hie zur Kiefer, aberingert von einzu Strankvall die Ansylmanië auf der die Siege erstellt der Siegen erstellt die Erkeit erst gleicht, zugen Schlien der Ansylmanie in zugen Schlien der Germannen zu sein.) In Finnland folgt nach den hinberigen Funden die altere Kiefernatt direkt auf die Dervastore.

Unter den Wasserpflanzen dieser Zeit finden sich mehrere, die von weitergehendem Interesse sind, so die Najos flexilis, Najos marina und Trapa natans\*. Letzter zwei Formen waren sehr verhreitet, lib Vorkommen entspricht eisem etwas wärmeren Klima.

4. Eichenflora. Die Eiche fand sich während oder vor Beginn der postgiacialen Senkung oder gegen Schiuss der Ancyinszeit ein. Allmälig haben sich die Eichenwälder von Südwesten aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. ANDERSON, VAXIABIONI, UnderSolm, in svenska Torfmossar I, II, Bib. Vet. Ak. Handl. Stockholm, 18, 1892, — Die Geschichte der Vegetation Schweden. Engler's Bot, Jahrh, XXII 1897, 433, 2 Tsf. — Studier öfver Philands Torfmossar och foss. Kvartärförn. Bull. Comm. Geol. Finl. 18, Helsingfors 1898 (hier anch die reiche Litteratur angegeben).

<sup>\*</sup> Vergi. die Karte hei Andensson, l.c. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. SKRANOUR find 1894 hei Fröjel mf Gotland cn. 28 m a.d. M. glacialen Dryasthon. Im westlichen Schosen fand Andreasson zwischen Eismeerthon und Torf Gytja mit Soliz polaris, retienlata und Betula nana; ikhnlich im Kro-Moor stdlich Göteborg.

<sup>\*</sup>Vergi, Nathiomer, Bib. K. Vet, Ak. Handl, 13, 111. 10, 1887 and Öfv, K. Vet, Ak. Fürh, 1895, 8, 513, anch die Karte des Vorkommens der Trapa und Najas matrina bel Asbarason, Geol For, Forh, 14, 1892, 512.

zuerst über Dänzmerk, dann über Schonen an beiden Küsten der Halbinsei nach Mittelschweden ausgedehnt und nach Norden die böber gelegenen Gebiete ven Göts- und Svealund hedeckt<sup>1</sup>. Auch in das nöllicius Finniand siehen sie eich (daher dort zwischen Kiefern- und Fichtenzene eine Eichenzene eingesetabehn).

Nach Milason finden sich Eichenrests in Torfmooren 7 km vor den schonenschen Küste (Faisterboriff) 4 m unter dem Seespiegel; Eichenreste in suhmarinen Torfen und unter Strandwällen sind vielfach bekannt. Selakt in Litorinanblagerangen z. B. beim Richping-is, kemmen Richenblatter vor.

Die Moore, die sich zur Zeit der pentglexisien Hebung unterkalb der postglexislen unrinen Granze hildeten, zeigen eine andere Lagerfolge: Ihre untersten Legen beginnen mit der Eichenfors. Die Biebe wur allgemein verbreitet, ihre Nordgreune lag sogar etwa nördlicher als gegenwürtig; abenso katte die Haselmen nach II. Hauverlot eine nördlichers Verbreitung; bei Akemmen in Angermanhand fanden sich die Haselmeise in marinen, Myffins und Telline führenden Laggern.

Nach gwissen pfanaengesgraphisches Verhältnissen hatte P. Anze-mose schon 1807 angenommer, dass das Klima in Sebweden in einem Thail der Portigacializit etwas wärm er war, als gegenwärlig; das wurde durch Anzesson bestätigt. Nach Narmoser wur es der Zeispankt, als die Riche ihre grösste Verhreitung hatte, ungeführ ver dem Maximum der postglacialen Senkung, his zu einer Zeit der folgenom Helmur anhauernd.

Ungafahr gledkneitig erschlenen mit der Eiche mehrere andere, wichtige Pfanzen, wie Splitzabern, Esche, Mistel Riches und während der leschen Erwärmung zu den Kästen des Knitegat hreiteten sich hier his Westnorwegen sogar stöllichere, Inselare Pfanzen, wie Hex aquifolium, Digitalie purpuren a. a. auch

5a. Die Buchenflora, mit Fagus sileatica, die auch gegenwärtig nur in den südlichen Provinzen Schwedens, Blekinge, Schonen, Nüdhalland, wirkliche Walder bildet, scheint zuletzt eingewandert zu sein.

Fossill ist die Buche mehrorts in Schleswig-Helstein bekannt, in zwei Funden aus Dänemark und findsit sich ausmänstweise in den ehersten Schichten der Moore, die fast uur aus Stümpfen u. s. w. der Erie mit Seggen u. a. bestehen ("Erieuzons").

#### h. Östliche Einwanderer:

Finniand hat einige der seinen früher mach Schwelen gekommenn Arten auf dem östlichen Wege erhalten, z.B. die Wassernass im sädlichen und die Eiche im südwestlichen Theile des Landes, Annanson unterscheidet vier seicher Gruppen, die srktischen Gewichne, die Grauerie (Alnus incuns), ülle Fiehe Iffere azzeten) mit Rüben artefene.

Die fossilen liefunde heungen, dass die Graverle, deren eigentümliche heutige Verhreitung aus der Karte 1e. 483 erichtlich ist 4. deer Finnland nach Schweden eingewandert ist und zwar in dem altesten Abschnitte der Kiefernperiode: während der Litorinazeit werde sie Immer mehr nach Norden gedrängt und erst in der letzten Verschlechterung des Klimas dringt sie mehr nach Süden vor.

5h. Fichtenperlede.

Gegen Ende der letzten Epoche der Eiszeit scheint die Fichte in Westeuropa gänzilch ausgestorben gewasen zu sein und weit nach Osten verdrängt worden zu zein.

In den Torfmooren Dünemarks und Schwedens fehlt die Fichte, ebenso in den Kalktuffan von Jemtland; daraus schioss Nationst, dass dieselbe von Osten her eingewandert sein müsse.

Das werde durch R. Tole? und R. Srannboug hethatigt, in Jemtland und Lappland fand Televisle Vorkommen von Fichte in Torfinocren, immer über Kiefernresten.
Die Fichte und Buche sind also zuletzt eingewandert und haben sich anf Keiten der anderen

Baumrten gegenwärtig verhreitet. Mit dieser Einwanderung aus Osten steht auch die gegenwärtige Verbreitung der Fichte in Schweden und Norwegen in Verbindung.<sup>5</sup>

- Vergl. die Kartenskizze bei Aspensson 472.
- <sup>2</sup> Bis nach Blekinge hat man sie gefunden, we sie heuts nicht mehr wild verkommt.
- Tole, Granlemuinger i Svenska Torfmessar. Bih. Vet. Ak. Handl. 19, 1894.
- <sup>4</sup> Sernannen, Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien. Englers Bot. Jahrb. 15, 1892 (Litteraturangabe).
  - 5 Vergl. die Karte von Andersson, 486.

R. Harain' fend für diese Gerend folgendes: Die Drynszone ist nur spärlich repräsentirt durch einige Diatemeen des kolten Yoldiameeres; darauf folgt die Zitternoppelzeit mit Resten der betreffenden Barme und vielen Dietemeen der Antylussedimente. Das Klima war noch erktisch, heide Zenen werden eis Tnndrezone zusemmengefasst. Die folgende Kiefernzone ist nicht sehr dentlich entwickelt, sie fellt in die Ancylosgeit mit soberktischem Klima. In der folgenden Periode mit etwes milderem Klima els das hentige, herrscht dert die Uleuss montana, nuch welcher Hunnis diese Zeit nennt, de hier die Eiche nicht vorgedrungen ist. Zuletzt nehm die Fichte von dem Lende Besitz.

Nach Huans zeigen gewisse merine Diatomeen, die secondar in finnischen Ancylus- und Delteoblegerangen verkemmen, dass sich Inseln und Landstrecken aus dem sulzigen kelten Moere geheben haben. Dietomeen des Ancyluslehmes, sowie das Vorkommen von Birke nad Zitterpappel zeigen, dass das Klime sich wahrend der Ulmenperiode gemildert hette; während des ersten Thelles der

Fichtenperiode wurde es wieder ungünstiger.

1.

Die unzähligen Torfmoore bezeichnen ja den Ort früherer Seen und Gewässer und illustriren so den früheren enormen Wasserreichtum des Landes. Dies war auch für die Verbreitung der Wasserpflanzen günstiger. In vielen Mooren hat man die Wassernuss gefunden.

Die Pflanzengesellschaften der Gewässer und Sümpfe zeigen in Finnland die gleiche Entwicklungsgeschichte wie in Schweden.

Folgendes Sehema erläutert dieselbe:

4. Periode der Einwanderung der Wasserpest entspricht dem Einfluss des Menschen. " Wassernuss, entspricht dem Ende der Kiefer- u. Eichen-Flora. 3.

2. Nymphaeaceen, entspricht der Birken- u. Aufang d, Kiefer-Flora,

Potamogetoneen, " "Dryas-Flora.

Über das Vorkommen von Tropa nataus in schwedischen Torfmooren herichtet u. a. auch К. Кухььмаж,2 Im pördlichen Nerike, nördlich von Örehro, fand er in drei Binnenseebecken (58 bis 40 m ü. d. M.) onf Literinethon gytja und Terf, in der gytja weit verbreitet die Trapa, Das Profil vem Gottersäter Moor ist folgendes:

Sphagnum-Torf mit Betula nana und intermedia, Oberfische bewachsen mit Sphagnum murtilloeum Waldmoor, Stnhhenleger (von Kiefer, Birke, Eller) mit Hylocomisse-Schichten und ersten Fichten resten.

Biherbenegte Stämme, gytja, z. T. Schwemmtorf und Phregmitestorf, Urnenscherhen der jüngerer Steinzelt: mit Trapa, Nuplar, Nymphaea, Polamogeton, Carex pseudocyperus, Iris, Acer, Quercus,

Tilia, Corelus und Rhamnus frangula; Diotomeen,

Literinathon mit Mutikus, Ruppia, maritima und Najas marina. -- Ans der Entwickelungsgeschichte dieser Lager ergieht sich, dass zu einer gewissen Zeit dieser Binnenseen ein milderes Klima geherrscht hahen muss ols des heutige; das heweisen die südlicheren Pfienzen, Trapa, Eiche, Linde, Ahorn. Die Seen wuchsen ellmelig zu und ein Wald von Kiefer, Birke, Eller u. a. dehnteaich ons. welcher schliesslich von Moecen erdrückt wurde. (In onderen Mooren z.B. bei Karstaö. war durch locale Bedingungen die Bildong eines Stuhhenlogers unmöglich). Diese südlicheren Arten wurden später wieder ven der Fichte verdrängt und schlieselich kamen nördlichere Arten, wie Salix lapponica und Zwerghirke dazu.

Dies ist für Kerlemark ein Beweis, dass die von Beutt ond Sermannen entwickelte Ansicht von wechselnden Klimeperioden richtig ist, das Gytjeleger dieser Moore mit Trape hildete sich in der getlentischen" Zeit, der Stubben- oder Weldtorf zur "subboreelen" und der Moostorf zor "sobntlantischen" Zeit.

Pal, Vextgeogr, Stud. i norra Sutokonda. Helsingfors 1896.

<sup>4</sup> KJELLMARE, Om den forna förekomsten of Trapa nataus i norra Nerike. Geol. För. Förh. 21, 1899, 651 mit Korte. - S. ouch Senvanne und Kerlemann, Torfmoorcntersuchungen i Nerike. 1896, Tof. 16, 17.

Diese drei klimatischen Perioden gehören nach Skunandes zur Litorinszeit.

Occurs faul art Aland sin Trays (Brondes Torinour, whiches des von schellichen Nerke interaction and pure westhichen Nyland anderseration and pure westhichen Nyland anderseration explorité. Al des al Lairnament des Nicherung vorlaumes hatte, wurde dieselbe von eisem See, Lingtrist, eingenommen, mit reicher Wasserfors, innbeunder Trayse motions; am Böchnis hildert sich eine Gyfty mit Richert einer reichen Bleiser-vegetation, zum Schlüsse hildert 200-positier und Chrisme ein Torifacer, über welches olch spätzer vegetation, zum Schlüsse hildert, der einferserlich ver einer verschreibenden Vegetätisch neutricht werde.

Der Ahhruch der Torchildung entspricht einem Trockenklims. Also: Trapa-Eichenfera atlantische Gytja, Fichte-Übergang zwischen atlantisch und emboreal, Eichenstabben subboreal; der subattantischen Periode entsprechen die nördlichen Formen des älteren Theiles des Lagers,\(^1\)

In zahlreichen Torfmooren findet man auf einander folgende Schichten von Baum stub ben und Torfmooren factor. ANDERSSON hat den gegenseitigen Kampf zwischen Wald und Torfmoosen an den Mooren von Norrland anschwich geschildert, welcher nach seiner und Nytruosir's Meinung diesen Weebsch der Schichten einfacher erklärt als die bekannte Theorie von A. Buxtr, der wechselnden continentalen und insalaren Klimate.<sup>3</sup>

Folgende Übersicht veranschaulicht in Kürze Blytt's Auffassung:

- Die recente Wurzelschicht auf vielen Mooren entspricht der gegenwärtigen Trockenperiode.
- 8. Subatlantische Zeit: jüngste Torfschicht, feuchteres Klima; letzte Zeit der Hebung = Buchenperiode Steenstrups.
- Snbboreale Zeit, Wurzelschicht, Trockenperiode, Eiche und Hasel verbreiteter als jetzt.
- Atlantische Zeit: feucht, mild, Wintereiche (Quercus sessibifora) verherteter = Eichenzeit.
   Boreale Zeit: trocken, Wurzelschicht, erste Zeugnisse eines milderen
- Boreale Zeit: trocken, wurzeisenient, erste Zeugnisse eines milderen Klimas. Corylus avellanus und Eiche häufiger als jetzt.
   Infraboreale Zeit: feuchtes Klima, Torfbildung mit nordischem
- Charakter, in Dänemark herrscht die Kiefer = Kieferperiode.

  3. Subarktisch: trockene Periodo, viele Moore trocknen aus und werden
- mit Wald bewachsen, Einwanderung der Kiefer.

  2. Suhglacial: Torf mit Betula odoratu, Populus tremula, Salixarten, Klima feucht, nasse Moore Espenzeit.
- Arktisch: Kontinentales Klima, Dryas, Salix polaris, reticulata, Betula nana.

Der Dryasthon lagert auf den Moränen der lotzten Eiszeit, welche auf ein feuchtes Klima deuten.

Die geologische Geschichte spiegelt sich in der Flora der Jetztzeit wieder (vergl. Blytt's Karte über die Verbreitung der Pflanzen in Norwegen).

En Trapa-för, terimesse på Ålend. Geogr. För, Tidskr. Helsingfors 1900.
 Engler's Bot. Jahrh, 22, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Engler's Bot Jahrb. 2, 1882, 1—50 and 17, 1893, Belhlatt Nr. 41. Vergl. anch die Contrevens über die Theorie swischen Aruzamous, Geol. För. Förb. 14, 1892, 509, und BLYTT, Kristianis Videnak, Selsk. Forh. 1893, Nr. 5.

Eine nochmalige Begründung seiner Theorie gab Baver 1 1893, indem er ansführt:

In des Küstengegelas Newegens findet sich inner folgendes Proll violer; Ze oberst 4.—Fösindlich nervisiteitets Sabgram, dernetz ein Stamminger von Küstertüben, dem geter Branchert ein und niere diesem Eichaestabben mit Hausians. In den dellicken Gegenden absono; hier bestäten die steistener Fordinger aus wier Porfeichieben mit den abseitengegenens Stammechiken. Die Trüst der Moore simmt in den niedrigen Gegenden ab, Eicha und Haust finden sich nie in den swei tiefsten Schichten.

Trockenes Klima ist nicht gänstig für Tortbildung. Die Gegenwart ist trockener als frührigdien zeigt sieh in der Flora, such Kalturdüldung gebt jetzt nicht mehr vor sich. Wir leben eiso gegenwartig in einer Trockenperiede, die nicht durch loeals Uraschen as erklären ist. Drufrache Stickheningen indien sich in den Moorer von Norwegen, Schweden, Diszenmark, Bri-

Dreifache Studhenlagen finden sieh in den Mooren von Norwegen, Schweden, Dinemark, Britannien n. s. w., in Finnland sind zwei bzobachtel, ültere als horeule konntan wegen der ungünstigen Kältevarhältnisse dort überhaupt nicht entwickelt sein.

aktichen Stüdenbeiten Worren ist die Austreckung weit vorgeschritten: die verschiedenes gleichen Stüdenbeiten zu des der Treierheit, dass die Treierheits dassich dasserbe verseicht ist, dess der Teerl jetzt zu bech gewachen ist. Unter der Oberfalzeit liegt eins Sphegemeischät mit Gerickten des Stüdenbers, darmeter finds dei Ergeuere Regelenasgielt (ficht in der Alltrin die Messer) der Gerickten der Stüdenbers, darmeter finds dei Ergeuere Regelenasgielt (ficht in der Alltrin die Messer) des Stüdenbers in den Alltesten Terflagere beweisen, dass während des Wachsteins der Terfre vier Wachzel des Klimes stattfalzen.

Gogen eine Verallgemeinerung der BLTTT-selnen Theorie hat sich ANDERSON u. a. mehrfach geüssertf., 'sährend SERLNAUSEA' üls BLTTT-foch Bheroir acceptirt; er fasst die Baumstubbenlager als subboreal auf, den unteren Torf als atlantisch, den darüber liegenden als suballantisch; die Likorinaschung muss in der Zeit zwischen der subarktüchen und atlantischen Periode eingetreten sein; vor der Senkung lag das stüdliche Skandinavien bedeutend höher als jetzt, es herrschte ein continentales Klina — BLTTF-S bereale Zeit, die Eichenflora.

Nach den Beobachungen Stasuga.nvis an vielen Mooren östlich von Christianispön ist das Vorkonnene von Baumstännen (meist kiefer) an keine bestimmte Regel gebunden, meist liegen sie ';—I m unter der Oberfläche, selten wurden auch zwei Stammschichten gefunden; die Stämmen laben keinen dichten Bestand auf dem Moor, sondern treten meist vereinzelt, an den Kindern und am Grunde auf, in vielen Mooren finden sich gar keine Stämme. Da die Stämme sich immer in einer bestimmten Tefe unter der Oberfläche finden, so gehört der sich men ein einer bestimmten Tefe unter der Oberfläche finden, so gehört der



<sup>1</sup> Krist, Vid, Selsk, Förh, 5,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuletzt in Bull. Comm. geol. Fial. 8, S. 39 n. 186 und Engler's Jahrb. 22, 445; s. auch: Växtfossil fr. Gotiand, Geol. För. Förb. 17, 1895, 35.

<sup>\*</sup> Om Litorinatidens kilmat och vegetution. Geol. För. Förh. 15, 1893, 345.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> G. E. STANGELARD, Torfmyrer in den Kortbi. Sarpsborgs Omr. Norges Geol. Unders. Kristiania, 1891.

Baumwuchs einer bestimmten Zeit an und muss für ihn eine gemeinsame Ursache zu suchen sein, doch scheint Sr. die Theorio Blytt's schwerlich zu passen.

Als Beispiel von Torfmooruntersuchungen sei noch auf die schöne Arbeit von R. SERNANDER und K. KJELLMARK: Eine Torfmooruntersuchung aus dem nördlichen Nerike hingewiesen<sup>1</sup>.

In zwei Mooren bei Kristiania<sup>5</sup> fanden sich zahlreiche Stämme und Stabben von Kiefer und Birke, aber keine eigentliche Schiebth bildend, sondern derzet, dass man in demselben Profil hald eine, bald zwei, drei oder vier Stubbenlager hätte annehmen können (was ein beselttenswerter Wink für Beurteilung blosser Bohraufseilüser ist). Die Moore halben sich augenscheinlich erst unde Einswaderung der Kiefer gebildet. Die bier gefundenen Distomeen sind jetzt mehr oder weniger allgemein im säudlichen Norwense verbreitet.

Das Torfmoor Stormur in Gestrikland hildete sich am Eude der Litorinnzeit; auch hier weist HELLSING die wechselnden klimatischen Perioden nach und ein gegen das heutige wärmeres Klima der atlantischen Periode.

RESSTAD hat gezeigt\*, dass die warme Periode der Tapes und Litorinareit gleichzeitig mit der hohen Baumernen in Norsegen war. Die Kiefer (Fluss söfeste) richte, nach zahlreichen Befunden in Torfunoren zu urteilen, 350–460 m hoher als gegenwärtig, das Klima war 1,9–2,2 Grad höher als jetzt und die Schnegenze lag eleufalis 350–460 m hoher. Die drei grösseren Gletschergebiete des ställichen Norwegens, Jostedalsbrir, Folgefonn und Hardangerjückt, waren damals ganz verschwunden, nur einige Upfel überragte die Schnegerner; auch im ürfelichen Norwegen warn die Gletscher sehr eingeschrunpft und ganz unbedeutend im Vergleich zu den jetzigen.

#### B. Die Flora des Kalktuffs.

In dem Kalktuff vom Gudbrandsthal in Norwegen (500 m über dem Meere) fand A. Blytt<sup>5</sup> das wichtige Profil:

unter Dammerde Kelktuff mit Finne silrestrie, eine dänne Gasilfreie Thomachicht, Kalktuff mit Bryan estepacide und Finne silrestrie, echiefriger Tuff mit Birke, Zitterpappel, ohne Pinne, Gosilfreier Thom, Grund mortine.

(Zu vermuten ist, dass auch die schwedischen Tuffe zwei getrennte Bänke haben.)

- Bull, Geol. Inst. Unsula. 1895, 317.
- <sup>2</sup> Holmson, To Turfmyrprofiler fra Kristiania emegn, Geol. For. Forb. 22, 1900, 55.
- 2 Bull. Geoi. Inst. Upsala 1898, 5.
- 4 Über die frühere hobere Lage der Kieferngrenze und Schneelinie in Norwegen. N. G. U. Aurbog f. 1903. No. 5. Centralbl. f. Min. 1903, 469.
  - 6 Om 2 Kalktuffdannelser i Gudhrandsdalen. Vid, Selsk, Forh, Kristjonio, 1892, 4.

Tuff und Torf entsprechen den regenreichen Zeiten, die zwischengelagerten Thouschichten entstammen ebenso wie die Stubbenlager trockenen Zeiten. Im Vergleich mit den Terrassen und Strandlinien stellt Burrt folgende Tabelle auf:

| Torf in den südlichen Tuff im<br>Gegenden Gudhrandsdal |                 | Terrassen in den Gebirgs-<br>Thälern                              | Strandlinlen hei<br>Tromeö              |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Gegenwart:<br>Wald auf Terf                            | Dammerde        | Gegenwartiger Thalsand                                            |                                         |  |
| Subatlant, Torf<br>(Buchenperiode)                     |                 | Erosion                                                           |                                         |  |
| Subboreale Stubbenlager                                |                 | Subberaler Thulsand<br>(Terrasse 1)                               | Strandlinien ein paar<br>Meter ü. d. M. |  |
| Atlantischer Torf<br>(Eichenperiode)                   | Kieferntuff     | Erosien                                                           |                                         |  |
| Boreales Stubbenlager                                  | Then, Dryastuff | Borcaler Thelsaud<br>(Terrasse 2)                                 | Strandlinien 14-15 m                    |  |
| Infraherealer Torf<br>(Kiefernperiode)                 | Birkentuff      | Erosion                                                           |                                         |  |
| Subarktisches Stubbenlager                             | Thon            | Subarktischer Thalsand<br>(Terrasse 3)                            | Strandlinien 31 32 m                    |  |
| Subglacialer Torf<br>(Birkenperiode)                   | Morane          | rane Obere Morane im Feldal Neue<br>F.                            |                                         |  |
| Arktiecher Drynsthen                                   |                 | Arktischer Thalsand<br>(stelnfreie Schicht zwischen<br>2 Meränen) | Strandlinien 38 48 m                    |  |
|                                                        |                 | Untere Morane im Feldul                                           | Meraue                                  |  |

Wie Hulti besonders an den Kalktufflagern Westergotlands nachweisen konnte, zeigen mehrere derselben in vielerlei Beziehung Analogien zu der Lagerfolge der südschwedischen Torfmoore.

Ven besenderem Interesse ist die Ablugerung von Skultorp, die von eben nach unten felgendes Profil zeigt. Siehe nächste Seite,

Die Bildengescheinte dieses Ortes ergab sich aus den untersechner Pflanzen und Ceschyline "Die Marien zur weinigtens stelleuren im diener Vergleiten bedeckt ab soch die Quellen her Tähtigkeit begennen hatten. Als spätzer Verhältzisse eintraten, die das Platen der Quellen erneiglichten, werde Sauf (g.) himutgebewebennt und Taf (in fin halt an zu sentstehen, übeit serstellissisisi Messe, Italia Etseit einer Pierra von beschruchtlichenn Charakter enthaltend. Duranf estats ein an den mattern Paulten Wiesenhab im 20 konnen den beschmachte Heiset von überrer Pflanzen des an den mattern Paulten Wiesenhab im 20 konnen den beschmachte Heiset von überrer Pflanzen die darch die beiden sehwarzen Rüsder im Lager vertretzen wird, zwischen denne nien klüser Taffablinge, dies Pierra anderer Art (Süberich, Riche, Klerier anhabitant), etatgefennden bat. Arab dieser

Unterbrechung hoh dann die Wirksankeit der Quellen wieder an und raur diesnal wahrcheinlich auf sehr lange Zeit hinaus. Eine herrliche Laulvegstatien schnückte die Gegund: Hasel, Eiche, Aborn, Linde n. a. wuchsen in der Nübe der Quellen. Auf eine sochmulige Unterbrechung, die offenhar eine lange Periede dieren Klünsa anneigt, folgte Tufbildung, mit Resten einer Floru wen ungefähr dessehlen Bestanktellen wie im vorgien Lager, ohwoll die Dugleich der Laubvaldes ist, vermindert



Kalktufflager ven Skultorp, Westgotland (nach HULTH).

- a. ca. 50 cm Wiesenkalk mit Moostuffbällen und blattführenden Tuffen von rötlicher Farbe; local eingelagerter Schwemmsand.
- h. 5-20 , graner oder schwarzer Humns, gemengt mit Tuffstückchen.
- c. his 2,5 m welsellcher, hankfürmig abgelagerter Tuff, unten sehr fossilreich (am häufigsten Hazel und Linde).
- 5-10 cm oherer schwurzer Rand mit Hamus und verwitterten Tuffbanken, ungemein reich an Schmecken, mit kleinen Kehlenstäcken.

  10-25 pdantenführender, poröser Tuff.
  - 10—25 , pHanzenführender, poröser Taff.
    5—10 , unterer schwarzer Rand, mit kleinen Kehlenstücken.
- e. 0.25-1 m Wiesenkalk mit Moostuff bällen.
- f. 10 cm gelber Moostuff, resp. hlattführender Tuff.
- g. verschieden m\u00e4chtiger Schwemmsand, unter ihm Humus, darunter Mer\u00e4ne, welche Alaunschiefer hedeckt.
- nn haben scheint. Darauf hat das Fluten der Quellen wieder abgenommen, denn seit langer Zeit indet keine Tuffabsetzung mehr statt." Hunn zeitet, dass auch die Kalktuffiera der Reihenfeire entspricht, wie eie aus den Terf-
- mooren erkannt ist:

  1. Die arktische Periode wird hier nicht zu erkennen sein, da, wie Nathorst und nie Gran
- betent hales, in dieser Zeit das Klüm so arktieck der Boden se gefreren wer, dess beisen Quellen flewen konnten und senach kein Abnatur von Kalten möglich war.

  2. Die son har kt is e. Periode ist in ihren verschiedenen Abtheilungen in der Kalktuffstera
- von Westergitiand vertretes. Während dieser Zeit leite nech eine Annahl arktischer Pfessen fort, nusammen mit den weldhildenden Biemen (z. R. in Jentinnel, auf Getland, in Dienmark !. 8. Zen her en in en Periode gedert der obere schwarze Enad von Lager d hel Skulterp, Charakteristisch für inn sind die nahlreichen Schnecken, von denne nietge releitt zorophil sind (Deliman oberume, Secriese ofdomp); in infan sich nach in den herstale Perfred in Wiesenhalt
- ven Frijel, den Srexavana heschreikt. Im Stulterper Leger e erkennt man, dans während dieser Zeit eine erhelliche Anzuhl gemässigter Pfanzansformen einvanderte.

  4. Die atluntische Periode war derei ihr warmen und feschtes Klima in hehem Grade der Kalthabetung förderlich; es herreichte eine reiche Lanhvallders (Hasel, Linde, Eiche, Ulma, Adorr. Schefingheimen, Salveide mit ventretzet Externalerar vom Birke. Essex. Kiefer am Solir
- eineren).

  1 Vorgi, auch den Fund von Dryss und Betula nana neben Kiefer in dem Kalktuff von Rangils-

 Die sinhhorosle Flora ist durch das Lager higekennzelchnet, anch an anderen Stellen ist eine Unterbrechung wahrzenehmen. Die Fichte wandert ein.

6. Die on hat i an til och » Periode mit livre Verschlechterung des Klimas beginneligt » verschaften vordringen der Fielche auf Kosten der Hiebe, lindsen på os anch "Stellen, » od die odlera vegetation sich erhalten konnte med dies wer auch hei Skaltorp der Fill, vo nur Zeit der Bildung von Lager a noch dies Landwaldforn vorhanden war, obwohl erheblich geringere Üppigkeit als während der atlantisches Periode betrachtet.

Norwegen war z. Th. durch Wärme und den Golfstrom hegünstigt. (S. AN-DERSSON 489). In den ausgedehnten Kalktuffablagerungen von Benestad fanden sich

nach Kukk' keine Reste der Buche (was allerdings nicht für ein Alter absolut vor der Buchenzeit zu sprechen braucht).

In Schweden hat man im Kalktuff keine Buche gefunden, in Dänemark aber hei Lellinge (nach Grönwall).

Wenn wir meist die gleiche Reihenfolge der postglacialen Bildungen wiederfinden, so sind dieselhen doch in den verschiedenen Gebieten nicht absutt gleichalt; im Norden werden sie immer später eingetreten sein, als im Süden; ehenso hraucht man die marinen Facies nicht für ganz Nordeuropa mit den limnischen zu parallelisiren.

Übersicht über die Gilederung der Postglacialabiagerungen Skandinaviens.

Namoner gieht folgendes Vergielchissebema der spät- und postglacialen Ablegerungen im edden Sebweden (nördlich von Schonen):

| Merine und                                    | Ancylussee-Ahlagerungen                        | Torfmoore                           |                    |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Westliches Schweden                           | Östliches Schweden                             | Westl. u. östl. Schweden            |                    |             |
| Oberer Nordseesand,<br>Schalbänke             | Oherer Ostsoesand (ch. Mo-<br>sand) Schulbanke | Fichtenzone                         |                    |             |
| Nordseethon ngyttja<br>(Ostrca-, Cardlamthon) | Ostsecthon (Literinathon)<br>und gyttja        | Richenzone                          |                    |             |
| Unterer Nordeesand                            | Unterer Ostseesand (mittl.<br>Mesand)          | Richenzone                          | Forf, gyttja       | Postglacial |
|                                               | Oberer Ancylnssand                             | Klefernzone                         | Torf               | Post        |
|                                               | Ancylnethon                                    |                                     |                    |             |
| ?                                             | Unterer Ancylmsand<br>(unterer Mesand)         | Espen- (Birken-)Zone                |                    |             |
| Oherer Eismeersand,<br>Schalhänke             | Oberer Eismeersand                             | _                                   | gyttja             | -           |
| Cismeerthon (Yoldiathon)                      | Eismeertkon (Voldiathon)                       | Dryaszone,<br>oben mit huschartigen | Thon, Sand, gyttja | Spitelacial |
| Unterer Eismeersand<br>(Glacialsand)          | Unterer Eismeersand<br>(Glacialsand)           | Weiden,<br>naten mit Salix polaris  | Thon,              | S           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kalktnffen vid Benestad. Bib. Vet. Ak. Handl. 26, 1. 1901.

Natuoner gibt die Vertheilung der Floren in den verschiedenen Thellen Schwedens mit folgender Tobelle an:

| Schonen        | Småländ. Hochland | Jemtland     | Südliches Schweden antari<br>der postglacialen marinen<br>Grenze |
|----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Ellern-Zene    | Fichten-Zene      | Fichten-Zene | Fichten-Zone                                                     |
| Eiche          | Elebn             | Kiefer       | Eiche                                                            |
| Kicfer<br>Espe | Kicfer<br>Espe    | (Espe)       |                                                                  |
| Dryas          | (Dryas)           | Dryas        |                                                                  |

Anderseox hatte für Norrland die Fleraentwickelung in folgendem Schema zusammengefasst (Om senglac, och postglac, aflagr. 1 mellersta Norrland. Gaol, För. Förh. 16):

| Zone der Fichte         | Torfmoore | Kalktoff | Flasethalahlagerung |
|-------------------------|-----------|----------|---------------------|
| Jüngere Zone der Klefer | ÷         | 2        | +                   |
| Ältere Zene der Klefer  | +         | +        | _                   |
| Zone der Birke          | +         | + (?)    | _                   |
| Zone der Dryas          | +         | ?        | _                   |

Die Hauptmomente der Entwickelung der Pflanzenwelt von Schwoden und Finnland lassen sich Ampenson in felgender Tabelle zusammenfassen:

| Götaland     | Sycaland | Norrland | Finnland | Geographische Ver-<br>hältnisse:                               | BLYTT'S Perioden<br>(mach SERNARDER)<br>Engl. B. Jb. 15 p. 62 |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Buche Fichte | Fichte   | Fichta   | Fichte   | Heutige Verhältnisse                                           |                                                               |
|              |          |          |          | des Litorinameares                                             | - atlantische<br>Periode                                      |
| Elche        | Eiche    | Kiefor   | Eiche    |                                                                |                                                               |
|              |          | Kiefer   | Klefer   | Chergang des Süss-<br>wassers im Balt.<br>Becken in Salzwasser |                                                               |
| Kiefer       | Kiefer   |          |          | Grösste Ansdebnung<br>das Ancylassees                          |                                                               |
|              |          | Birke    | 7        |                                                                |                                                               |
|              | ? Birke  |          | -        |                                                                |                                                               |
| Birke        |          |          | Dryas    | Übergang des Salz-<br>wassars im Baltischen                    |                                                               |
| 200          | ? Dryas  | Dryas    |          | Becken in Susswasser                                           |                                                               |
| Dryas        |          |          |          |                                                                |                                                               |
| i            |          |          |          | Hechster Stand des<br>spatglacialen Meeres                     | - arktische Parindo                                           |

# Synopsis der postglacialen Gesch

| Geologische Periode                      | Mer de glace<br>("Inlandeis")                                                                                    | Lendbebung<br>(Procents der<br>ganzen) | "Seter",<br>Küstenlinien                                                                                           | Теггаззен                                                |                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Recent                                   | Versch wanden                                                                                                    | keine                                  | Nur hei Salangen in<br>festen Fels ge-<br>schnitten                                                                | Allnvialahsätze<br>("örer")                              | Dar                         |
| Periode der ietzten Land-<br>hehnng      | abschmelzend                                                                                                     | ca. 10 %                               | unsicher                                                                                                           | sehr schmale Stufen                                      | 1                           |
| Atlantische                              | einige Meilen breit,<br>nahe der ursprüngl.<br>Gletscherscheide, his<br>150 km südöstl. von<br>der Wasserscheide | keine                                  | Parallelstreifen in den<br>"Seter-Seen", welche<br>zwiechen Wasser-<br>scheide und Inland-<br>cis aufgesteut waren | den Seter-Seen                                           |                             |
| Periede der mittleren<br>Erhehung        | abechmelzend                                                                                                     | ca. 30%                                | seiten                                                                                                             | locale Stufen                                            |                             |
| Subglecial                               | etwas eddöstlich ven<br>der Wasserscheide<br>zurückgezogen                                                       | keine                                  | Markirte Linien an<br>der Küste. Obere<br>parallele Streifen<br>im eheren Theile<br>der östl, Thäler               | gewöhnlich eine<br>mächtige Stufe,<br>hohe Inland-Ehenen | gn<br>zw<br>sche            |
| Periode der ersten<br>Hebung             | rasch schmelzend                                                                                                 | ca. 60°/ <sub>0</sub>                  | lecal                                                                                                              | hisweilen<br>2-3 Stnfen                                  | ber                         |
| Epiglacial<br>(letzte Phase der Eiszeit) | die Seen am Boden<br>der Fjorde er-<br>reichend                                                                  | keine                                  | acharf markirte Linie<br>an der Küste, oft<br>tief im festen Gestein<br>eingeschnitten                             | sehr grosse Ehenen,                                      | oehr<br>inner<br>pl<br>(Rar |

| Erosion                                                                   | Torfmoore<br>(nach A. Blyrr's<br>Idealdurchschnitt)                       | Einwenderung<br>der Flora                | Faune in den<br>Terressen | Calturperiode           | Dener der Periode<br>(in Jehrtausenden) |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                           |                                                                           |                                          |                           |                         | uach dan<br>archaeolog.<br>Befunden     | nach der<br>Grösse der<br>Terrassen |
| gogenwärtige<br>Agentien                                                  | Schicht von losem<br>Sphagnum, 5'                                         | Modern                                   | Modern                    | Historisch<br>Eisenzeit | 1                                       | 11/4                                |
|                                                                           | Schicht mit Benm-<br>stümpfen                                             | Boreal<br>(mit Burrrs<br>,subboreal*)    | Modern                    | Bronze-<br>zeit         |                                         | 1/2                                 |
| rch gogenwär-<br>ige Agentien<br>ben dem vor-<br>windenden In-<br>landeis | Torfschicht mit um-<br>gestürzten Stämmen<br>von<br>Quercus sessilift. 4' | Atlentisch<br>(mit "sub-<br>etlantisch") | Ostrea pp.                |                         | 1-2                                     | 1                                   |
|                                                                           | Schicht mit Stahhen<br>Corylus avellana,<br>Frazinus excels.              | (Boreal)                                 | Ostrea pp.                |                         |                                         | λja                                 |
| : Seeheckon<br>hen Wasser-<br>n, Gletscher-<br>scheide                    | Torf mit Stämmen<br>von<br>Pinus silvestris 4'                            | Subarktisch                              | (modern) Stein-           | 2-4<br>5-8              | 2-4                                     |                                     |
| nders in den<br>acialen Ter-<br>rassen                                    | Schicht mit Stubhen<br>von<br>Pinus silvestris                            | Boreal (Sub- orktisch) Arktisch          | keino<br>Muschelbänko     |                         |                                         | 1/2-11/4<br>6-9                     |
| oee; die Soen<br>alb der Cham-<br>a-Torrassen<br>iche Erosion)            |                                                                           |                                          | Yoldia etc.               |                         |                                         | 10—30?                              |

#### R. Herrin \* hatte für das nördliche Satakunta, Finnland, die feigenden Herizonte anterschieden:

| Phase der Fichte                 |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Phase der Eiche _ "Ulmenperioda" |  |  |
| Phase der Kiefer                 |  |  |
|                                  |  |  |

Phase des Ancyltathons

Phase der Birks - Zitterpappel

Hanne kam bei dem Vergleich der Entwickelung der quartären Flera und Fauna mit den Resultaten seiner Stramilinienunteruschungen an dem Urtheil, dass das biologische Verhalten (Flera wir Pauna) dieselben meterologischen Perioden erweist, welche die Hebungsphasen Norwagens durch den Eislenek bestimmt bahen. Vergl. seine beistelnede Synopia.

#### Wirbelthierfauna des Postglaciais und Alluviums Skandinavlens.

Rennthier (Cerous tarandus) lebte zur Zeit der arktischen Flora und müsste sich eigentlich unter dem Torf finden.

Man kennt Ren von Schonen und Öland (nach Nitssox stammt das heutige in den skandinavischen Hochgebirgen nicht von dem fossilen Schonen'schen, sondern ist aus Osten oder nördlich vom bottnischen Busen eingewandert).

Elch (Cereus alces) ist in Schonen nicht selten, auch in Gotland und Nerike bekannt.

(Ren und Elch fehlen in den dänischen Kjökkenmöddings.)

Edelhirsch (Cervus etaphus) und Reh (Cervus capreolus) ebenfalls nicht selten. (In Dänemark in der Eichenperiode.)

Pferd in Östergötland gefunden.

Ur o ch s (*Bos prinispenius*) scheint gans allgemein verbreitet gewesen zu sein.

Hotzer <sup>4</sup> fand ihn bei Rakneby, nördlich von Kaluar, in einem Torfschlamm
mit Kiefers und Züttepappel, der ülteren Ansyluszeit. Wurde zur Steinzeit gejagt, in Dänemark schon in der Kieferuperiode bis zur Eichenzeit, auch in Kjükkennöddingen.

Bison, Wisent (Bison priscus) war in Schweden seltener (man kennt aus Schonen vier oder fünf Funde und nach HOLST einen von Hagebyhöga bei Vadstena in Ostgotland. Auch in D\u00e4nemark selten).

Bison longifrons aus Torf von Gotland (Eichenzeit).

Wildschwein (S. scrofa).



Palšent.-växt. geogr. etudier i nerra Satakunta. Helsingfors 1896. (Geogr. Fören. Meddel, III.) S. R. Szmandra, Zur Kenntnis der quartiern Sängethierfanna Schwedens, Bull. Geol. Inst. Upsala III, 1898, 327 und Mexynu, Gool. För. Förb. 24, 1902, 45 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geol, För. Förh. 10, 467.

Bär (Ursus arctos und spelacus).

Biber (Castor fiber).1

Wildkatze.

In Dänemark noch: Wolf, Luchs, Fuchs, Marder, Otter.

Von Vögeln kennt man aus Bohuslaen Alea impennis.

Schildkröte (E. lutraria) wurde in vielen Exemplaren in Schonen'schen Torfmooren gefunden, auch in Öland und Ostgostland.

Marine Walthiere und Phocaceen sind aus der Yoldia-, Ancylus- und Litorinazeit vielfach hekannt.

Nilsson theilte die schwedischen Säugethiere in germanische und sibirische, ie nachdem sie aus Süden oder Nordosten eingewandert seien.

Marine Conchylien:\*

Land- und Süsswasser-Conchylien finden sich in den verschiedenen Wiesenkalk-, Kalktuff-, Torfschlamm-, Gytja- u. a. Lagern oft in grossen Massen.3

#### Elawanderung des Menschen:

Eine Übersicht üher die Steinzeitfunde Schwedens und Finnlands gab HOLLENDER.4

Nach Sernander kann man folgende Parallelisirung der geologischen und archaeologischen Perioden machen:

Eisenalter-subatlantisch | Litorinazeit. Broncealter-subboreal

Steinzeit-atlantisch

Ancyluszeit z. T.

Über praehistorische Beobachtungen findet man vieles in dem Berh von A. M. Hansen, Menneskeslägtens Älde, Kristlania 1894/98.

Die Einwanderung der Menschen fand zugleich mit der Eiche während der grossen postglacialen Senkung statt.5 Nuch Angear ", welcher eine Steinlanzenspitze im Ostseethon (Bodenlager des Literinathones)

lm Kirchspiel Skön fand, scheint der betreffende Menschenstamm seinen Weg nördlich vom bottnischen Basen genommen zu haben.

Vergl, Nationer, Bäfvergnagda trädlenn, fr. Ledvika i Dalarne, Öfvers K. Vet. Ak. Förh. 1892, 9, 436. Sernandes u. Kjellmark, Terfmooruntersuch, sus dem nördl. Nerike, 1896, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl, die Arheiten von Toaxia, Sass, Foss. dyrelevninger fra Kvartärperioden. 1865. Christianls Univ.-Progr.

Vergl, HULTH, Bell, Geel, Inst. Upsala 1898, 122.

<sup>4</sup> Om Sveriges nivåförändringar efter mennisksns invandring. Gool. För. Förb. 23, 1901, 231. <sup>5</sup> S. DE GEER, Geel, För, Förb, 16, 1894, 639,

<sup>5</sup> Geel, För, Förh, 20, 1898, 87.

## Das Quartär von Russland, ausser Fennoscandia.

#### Ostsee-Provinzen und Westrussland,

Grewingk 1 und F. Schmidt 2 gaben einen Üherhlick über das Quartär der Ostseeprovinzen und die Beschaffenheit der Oberfläche vor der Eisinvasion.

Die Schrammen sind auf der Gurwinsonkehen Karte verzeichnet; es scheint, dass die Vernchiedenheit in der Schrammenfreuen vorzugweise von dem Reifel des den älteren quartitien Eismassen zur Basis dienenden Bodens abhlingig ist\*. Der Verschiedenheit des Gesteins entsprechend ist and dei Oberfliche desselben verschieden affeirt. Schmutzr betont die geringe dirckt eredirende Kraft des Gletschers'. Die Richtung der Schrammen hätt sich im Allgemeinen an die vorberschenden Thalrichtungen (auf der Nordabdachung des Landes gegen, auf der stüllichen mit der jetzigen Pluszirchtung verlaufend).

Rundhöcker, die in Finnland vorkommen, sind in Esth- und Livland durch wellige Oherflächen vertreten, genäss der verschiedenen Beschaffenheit des vom Eis überzogenen alten Bodens.

Die Seen sind alte Thalbildungen. Ein Beispiel alter Eiserosion beschreht GENYINGN aus der Dorpater Umgegend, wo der devonische Sandhoden flachen Ausfurchungen des bewegten Gletschereises ausgesetzt war; erfüllt wurden diese Furchen mit geschichteten Sand und Grand und einem sich aufwärts eng daranschliesenden, umgeschichteten Sand und Grand und einem sich aufwärts eng daranschliesenden, ungeschichteten Sendielenden; seichsischlich rettere sich grosse Massen von Geröllen und Geschieben in mehr oder weniger mitchtiger Decke über das Land aus\*. Riaustüße, in Finalschaftlich, sich lätzen verwietzelt. Gazuros ment ist seicht

C. Gerwisok, Erl. zur 2. Ausg. der geognostischen Karte Liv-, Est- und Kuriands. Archiv

f. d. Mattrande Liv, Est. and Kerlands I, VIII, Derpat 1879, 366—465.
7 F. Scaume, Kailey Mittellungens über die gegansträtig Kenatzia der gladalen und post-gladalen Bildungen im silerichen Gebett von Ertland, Ösel und Ingermanisud. Z. deutsch. geol. Geor. 1884, 288. – In beiden Arbeiten findet sich die hiebering Literature verschaute vorsp. refertie. Einen z. T. ergkarenden Aussung der Soussori-schan Arbeit gab. (). Hossv in dem Bericht über seine geologischen Reinen, Verb. K. Mil. Geo. Peterburg, 1886.

Genanere Angahen über Dimensionen und s
ndere Verh
ältnisse der Sehrammen mecht Gsewixus
 e. 381 n. 383, s. Liebtdrucktafei.
 "Schrammen auf Fel
di
äche den Gher
ächen, dass deren Oberf
äche vom Gletscher wenig

angegriffen wurde, wie aus den verschiedenen, nebeseinander vorkommenden Schrammanrichtungererbaitt, die doch nech einander auf die nimitiche Frispitatte singegraben wurden. Der Gietscher griff ball seiner Forthewagung wesentlich nur die zerfallenen und zersprengten Schichtenoberfächen an, die er auspflügte und mit sich forthewegte.

<sup>b</sup> Zwei charakteristieche Beispiele giacialer Finsseen hespricht Doss, Zur Geologie der Jungfernhofschen Seen in Liviand. Corr.-Bi, Neturf. Ver. Riga 38, 1895, 117. die "cyllndrischen Stradel- und Sickergraben" in devonischem Gyps von Dünhef hei Riga", die aber wenigstens z. Th. aech als "geologische Orgeln" anfgefasst werden können.

Die Landschaft des (oheren) Geschiebemergels zeigt nach Doss zwei Typen, die oberen Hochflächen und die stark wellige Grundmoränenlandschaft<sup>2</sup>.

Die Morane zeigt gewöhnlich zweierlei Aushildung, eine untere und eine obere Abtheilung.

Durch Zerutörung des vorquartären Bodens ist eine Local moräne gehildet, deren Geschiebe aus dem untertlegenden Gestein gebildet sind; hierzu gehört der "Richk" oder "Plink" in Eath- und Lirlund. Der Richk enthält scharfkantige Bruchstücke und wohlerhaltene Versteinerungen des silurischen Untergrundes; er geht nach oben durch weiteren Transport und Mischung mit nordischen Gesteinen allmählig in den gewöhnlichen Geschiebelelm mit gekritzten Geschieben über. Mit dem Richk hingen auch Stauchungerscheinungen zusammen.

Der anscheinend besondere Reichtum des rothen Geschiebelehms an grossen Blöchen crklitt sich z. Th. durch die spitter Asswaschung und Preilegung der Blöche. In maneben Gebieten erscheinen die verschiedenen Lagen des Geschiebelehms durch Geschiebe verschiedener Herkunft ausgezeichund. Dech meint Grawtung, dass von einer Scheidung der ostbaltischen Geschiebelehme in zwei Gruppen vorläufig kaum die Rede sein könne.<sup>5</sup>

Krossstensgrus, "Decksand, Goschiebes and", bei welehem die lehnigen Bestandteile zurückterten, ist hier ganz Estlahan verbreitet, der Geschiebelehm dagegen viel seltener; in den Gegenden südlich vom Ladoga seheint er eine grössere Verbreitung zu haben. Die Oherfläche des Krossstensgrus bildet meist ganz fache Felder; gewisse Gegenden (die besonders eine OW-Estretewan haben) sind von unregelmässigen Hügeln eingenommen und bilden deutliche Moränenlandschaft (c. B. stüllich von Kegel).

In ganz ebenen Gegenden ist der Geschiebelehm meist wenig müchtig, an manchen Stellen ist er nur noch durch Blöcke bezeichnet, in hügligen Gegenden erreicht er stellenweise 30 m Dicke.

Die grossen erratischen Blöcke sind durch Helmersen bekannt\*. An der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsber, Derpater Naterf, Ges. 1880.

<sup>2</sup> Corr.-Bl. Naturf, Ver. Rign, 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über die specielle chemische und mechanische Zosammensetzong der Geschiebelehme des Ostalitieren vor die Anglysen von Zu Street im Arch f. d. Natork, Liebands, VIII, 1879, Dornet 467.

balticoms vergl. die Analyseu von Tn. Szvir im Arch. f. d. Natork. Lévlands. VIII, 1879, Dorpat 467.
4 S. aach B. Doss, Vorkommen von grossen stratischen Blöcken in den haltischen Provinzen.
Corr.-Bl., Naturf. Ver. Riga. 40. 1897. 118.

Küste und an Binnenseen finden sich oft ausgewaschene Blockriffe, Steinfelder und -wälle.

Das Studium der Bicke in den Morinen Kurlands, sowie der Schrammen auf dem Devonkalk von Bauske ergah vorläufig, dass ein Heranrücken der Gletscher aus Nordwest oder gar West, d. h. aus Schweden und über Gotland nach Kurland uicht nachweisbar ist '. Verschiedene Bohrungen in Kurland, die E. v. Tott. mittheilt, zeigen eine

recht wechselnde Müchtigkeit des Diluvinms an, sie wechselt zwischen 5 m, 28 und 44 m.

Bei Popiliny am Ufer der Windan fand sich folgendes Profil von oben nach unten:

5 m rothgelber oberer Blocklehm, unten Zwischenschichten von Sand,

- 4 , gelber glimmerhaltiger Sand,
- 6 , grauer Blocklehm,
- 4 , gelher mittelkörniger Sand.

(Die zweifsche Vereisung des Gehietes ist hiernach nach Toll nicht ohne Weiteres zu verneinen).

Die Bohrung von Mosheiki ergab 9,5 m oberen rothen Blocklehm und 8 m aschgranen bis ehokoladefarbenen; dazwischen drei Wechsellagerungen von weniger mächtigen Blocklehm, Pflanzeureste führenden Sand und Kies.

Vor kurzem haben Doss' in Livland und Nikurts an der Bahn Wikesh-Torchow \* Drumlin beschrieben. Doss fand zwischen Wohmar und den Burtuckeke langgestreckte Rischen oder rundliche Hägel, selehe sich aus Grundmorimenmaterial aufhanen und in paralleler Schaarung dieselbe Richtung einnehmen wie die einstige, durch die Schrammen angedeutete Dewegung des Eises (SSO, bis SO, verhanfend). Sie sind hier durchschnittlich 1 – 2 km lang, steigen nur sanft an und erreichen eine Höhre von 10–15 m; sie hestehen oberfächlich aus lehmigent Geschiebesand resp, sandreichem Geschiebelabu, geschichtete Massen nehmen z. T. auch am Aufhau mehrerer Hügel theil.

Die geringe Röbe der livfamischen Drumlins im Vergleich mit den amerikanischen, denen ist sehr ähneln, wird durch die geringe Machligkeit des Diluvinns und seinen starken Sandgehalt in Livfand erklärt; ihre Entstehung wird als eine vom Anfang bis zum Ende rein subginselse bezeichnet.

In der Umgebung von Petersburg (westlich von Gatschina) finden sich zahlreiche, unregelmässige Gruppen bildendo Hügel aus ungeschichteten localem Kalkmaterial aufgehäuft, die etwa den Drumlins entsprechen mögen\*.

Die A sar oder Geschiebelügel im weiteren Sünne treten in den mannigfischsten Formen auf; Schuzur unterschiebet zeit Typen, die niennader übergeben: I. mehr oder weitger kurze und unregelmässige Hügel, wie sie in jeder Morinenlandschaft vorkommen, "Crossäsar," voll mit den Drunlins zu vereinigen; sie sind kurz, treten meist zicht sehr scharf aus der Ebene herror und bestehen meist zus Richk oder steinreichten Geschiebeluhn, zr. mit Spurare von

E. v. Toll, Sitzungsber. Naturf. Ges. Dorpat, XII, 1, S. 14.

<sup>5</sup> Does, Cher das Verkommen von Drumlins in Livland. Z. deutsch. geol. Ges. 1896, Taf. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> N<sub>IKITIS</sub>, Bull, Cemm. géol. Petersburg 1898. N. Jahrb. f. Min. 1902, I, 290.

<sup>4</sup> Guide des exeurs, du Cougrès géol. jutern. Petersburg, 1897, 34, 12. Fagon, Lethaes cassosoica.

Schichtung; sie machen den Eindruck von auf- und nebeneinander ohne Ordnung aufgeworfenen Schutthaufen. 2. Die echten Rullstensäsar oder Grandrücken sind langgestreckt (mit Unterbrechungen bis 40 Werst lang), meist schmal, hoch und stell, verleichbar einem Eisenbahndamm.

Sie hilden lange Highelinden und - detten niet vallartige Ercheinigen mit einer Hauptrichtung von Norden und Sieden, (NSW--SSO) und MO.-SWO, volke im Allgemeinen mit der Schrammerner in der Schrammerner in

Die Oberfläche besteht eft ann typischer ungeschichteter Meräne, während das Innere von discerlunten und ubwechseinden Schichten von gewaschenen Grand und Sand besteht. Mancho-Änne enthalten auch einen Kern von Geschiebenerrel.

Die Asar fungen niemals am Glint an, sendern erst ein paar Meilen südlich daven.

Dass sie in den Küstengebieten hänfig eine marine Umbüllung zeigen, ist nunmehr leicht verständlich durch die spätglaciale Senkung.

Ala Ásar sind in Liviand die sog "Kunger" durch Dose erkannt worden", i.e. B. der Kleise und Grosse, der 48 km inng Gyer-Kanger in Righathen Kraib.). Ze sind ans gewilten Material bestehende, meist dammörnige Hegelsige, die sich ausserbalb des eigentlichen Hochlandes, in etteren his fachwolligen Dilvinigstandes blinzighen; inder Verlanf geht hier nicht pornible der Glüchlichermunnen.

Wenn es wuhrscheinlich ist, dam die Fluszrichtung der zuligkzeizien Kangerstrüme eine südestnerdwestliche var, so muss mach Doss bei dem allgemeinen Rückung des Jelandeises die Uvländische Seenschwelle eine Eiskappe nuchbehalten haben, als das westlich ven ihr gelegene Tiefland bereits einfrei var.

E. v. Tot.t. meint ', dass die Bildung der Åsar am ehesten als das Product von Gletscherhächen anzusehen ist, die aus dem Thore eines Schritt für Schritt sich zurückziebeuden Inlandeises hervorbrachen, also als die Vereinigung einer Reihe aufeinander folgender Schuttkegel.

GLINKA<sup>5</sup> beschreibt Åsar, z. T. von Geschiehelchm bedeckt, aus dem Gouvernement Pskow.

Rother oder hrünnlichreiber Geschiebethen, der uft mit aberem Geschiebenand bedockt ist und hlaweilen Nandzwischenschiebten führt, wird gleichtills ven dert beschrieben. Ausser "unteren Geschiebesneten" finden sich nech pruegterlale Sedimente, graner und renarother Then und Sand, unter Geschiebelschu resp. unter Geschiebenand (von Plagsund bedockt).

Wie zu erwarten, sind in diesem Gebiet auch Endmoränen nachgewiesen und zwar in ihren typischen Formen und Begleiterscheinungen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. auch G. Нолм, Bericht über geol. Reisen in Estland pp. — Schming schliesst sich, Z. deutsch. geel. Ges. 37, 539, der Нолят schen Theorie über Asbildung an.

B Doss, Über die Ässar von St. Matthiä in Livland. Corr.-Bl. d. Naturf. Ver. Riga. 38, 1895.
S. 126, Taf. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doss, Die geologische Natur der Kanger im Eige'schen Kreite. Festecht, d. Naturf. Ver. Riges, 1896. Mit 7 Tuf. Das Wert Kanger, gebiet der finnischen griechen Sprachsmille en und findet sich in abnifehem Sinne im Livischen, Finnischen und Extaineken, auch im Eckime nind an den Stamm Kanger die gegriffe "achmall, nage" oler "zeitel" sphanden.

<sup>\*</sup>E.v. Tola, Geol. Perichangen I. Gebiet d. Kurländer An. Sitzungeber. Naturf. Ges. Derpat'XII, S. 14.
\*Glinka, Boohachtungen im Gebiete der pesttertiären Ablagorangen des nerdwestlichen Russland. Annualre giel. IV, 113, 1901.

In der "kurischen Schweiz" n. a. O. wies v. Toll typische Endmoränenzüge nach: Zwischen den Flüssen Mcmel und Düna dehnt sich ein 3-12 Werst breiter Streifen von Moränenlandschaft aus, auf dessen Innenseite Seen liegen, an dessen äusserer die Endmoränen (ausserhalb deren wieder Sandr) als "kurländische Moränenbogen". Auf sie zu laufen Åsar. Der Moränenzug Tuckum-Talsen ist nach Toll. nicht in Zusammenhang mit dem Salpausselkä und den Höhen auf Oesel zu bringen.

In den Gouvernements Minsk, Wilna und Witebsk hat Fräulein A. MISSUNA" Endmoränen auf weite Erstreckung nachgewiesen, z. T. als deutliche, sehr scharf ausgeprägte Höhenrücken von Grus oder Moräne, bedeckt von Moräne und Blockpackung mit angrenzenden Sandgebieten. Ihr Bau weist die verschiedenen Typen der Endmoränen auf (darunter Staumoränen, Steinbeschüttung, Grundmoränenrücken); Asar und Drumlins finden sich in der hinterliegenden Landschaft.

Die Endmoränen bilden hier zwischen Wilna nnd Minsk einen nördlichen und südlichen Flügel, welche das Flussgehiet der oberen Wilija umschliessen: im Osten sind sie durch mehrere hinter einander gelegene Verbindungshogen vereinigt, welche die Wasserscheiden zwischen Wiliia und Beresina nebst Ulla bilden.

Missusa hält die beschriebenen Endmoranen für Randmoranen einer seibständigen Eiszunge des Willigsgletschars, websi der östliche Verhindungszug desseu eigentliche Eudmeräue ist, der Nerdfingel die interiobale Morane zweier Gistscher (Wilija- und Dunu-), der sudliche Flugel eine Seitenmerans des Wilijagistschers darsteilt.

GLINKA\* beschreibt ebenfalls Endmoränen (mit vorliegendem Sandr) aus dem Gouvernement Pskow bei Jedrowo. Seine schönen Abbildungen zeigen die wallartige, an Blöcken reiche Bildung in ganz mit den deutschen Endmoränen übereinstimmender Weise. (Siehe die Abhildungen auf nächster Seite.) Diese Endmoranen des Kreises Waldai und die westlicher gelegenen von Witebsk, welche Nikitin erwähnt, treffen mit der Grenzo des Kleinsee-Moränen-Gebietes zusammen, die Ramsay 4 erwähnt.

Geschichtete Diluvialhildnngen, insbesondere die Sande, sind weit verbreitet, "Die Schichtung und Siehtung des Trümmermaterials nach der Grösse des Korns konnte nur unter Betheiligung des Wassers erfolgen und gewannen bei bedeutender Zunahme des niechanisch zerkleinerten Materials von Norden nach Süden, in derselben Richtung auch die geschichteten Massen an Mächtigkeit. 6

Diese östliche Fortsetzung der haltischen Endmoräne Norddeutschlands durch Russland heweist sehr drastisch die Unhaltharkeit der die Geer'schen Construktion des "jüngeren baltischen Eisstromes" (s. o. S. 99.).

Im südlichen Polessien hat Tutkowski\* zwischen den Flüssen Buh und Usch ein geschiebeloses Gebiet gefunden, ähnlich der amerikanischen driftless area, zwischen zwei Inlandeiszungen. Sandige Ebenen mit Mooren oder eigenartige

Geol, Forschungen im Gebiet d. kurl. Aa. Sitzungsber, Naturf, Ges, Dorpat, XII. — Annuaire IV, 25. - Doss, Corr.-Bi, Nuturf, Ver. Rigs 1897, 121. S. Annuaire géol, IV, 91, 179, 1901. Jairenber. Mosk. Naturf. Ges. 1898—1900. — A. MISSUNA.

Über die Endmeranen von Weissrussland und Lithauen. Z. dentsch. grol. Ges. 1902, 284, Karte, Taf. X. g Glinka, Einige Beobachtungen im Gebiete der pesttertiären Ablagerungen des nordwestlichen Russiand. Auguaire géoi, Russie, IV, 1901, 115, Taf. 3.

<sup>4</sup> Halbinsei Kola, 118. <sup>2</sup> Garwings, 1, c. 424.

<sup>\*</sup> Turkowski, Mém, Soc, Nat. Kiew, 1903, ref. in Control. f. Geel. 1903, 586.





Endmoranen im Kreise Toropetz und Waldai (nach GLINKA),

Grantifelder mit Producten mechanischer Versitterung sandiger Åvar und hufeisenfürnige Dünen bedecken das Gebiet. Einfluss von vorglacialem Relief ist hier zu constatieren, indem die nördlich von jenem Gebiet befindlichen Höhen die Bewegung des Landeises aufhielten und die Entstehung des geschiebefreien Gebietes hervorriefen.

### Gliederung des westrussischen Quartärs.

Giuvisok accepitre 1879 die Zweitheilung des Diluviums der Osteseprovinzen nach Berenzu, indiem er als obere Abtheilung der vorberrechend viählichen obere Geschiebelchm incl. Decklehm und Decksand oder Geschiebelsand hezichnete, und erfüretre auch die Frage, oh nicht in der Dorpate NO-SW-Vaufurchung und Ausfüllung des Devon der, nur am oheren Theil der Furchenwinde vertretene, unsgeschichtete Geschiebelehm einer ersten Eisseit angebirt hat, wischen welcher und einer zweiten Eisperiode er zum grössten Theil entfernt und durch geschiebeten Sand und Grund ersett wurde<sup>2</sup>. Garwinsch betont ferner, dass am Schlusse der älteren Glacialzeit eine bedentende Ahnahme der Eismassen und Zunahme des Wassers und einfreien Land es statzgehenden zu haben scheint, volurch sich verschieden Eigenthümlichkeiten erklären lassen; dieser ersten Phase der altquartiken Petiole folgte diejenige der jing geren Glacialzeit mit erneuter Eis- und Moränendecke, am sie schloss sich endlich die neuquartäre, alluviale oder postafasielz Zeit\*.

E. v. Tota, äussert sich (in Anbetracht der ohen mitgetheilten Bohrprofile, intramorine Sande zwischen zwei deutlich geschiedenen Morinen und Funde von interglacialen Sängethierresten an der Windau auf secundürer Lagerstätte) dahin, dass man die Möglichkeit einer zweifseben Vergletscherung für Kurland nicht al hinne abweisen dürfe, wenn auch positite Beweise dafür noch nicht erhracht sind.

Wir müssen constatiren, dass in den Ostseeprovinzen hisher keinerlei Funde gemacht sind, welche die Annahme von zwei durch milderes Klima getrennten Eiszeiten herechtigen!

Holm gieht folgende Übersicht der esthländischen Quartärbildungen (Reisehericht): (s. umstehende Tabelle).

Gegenüber manchen Geologen, welche auch für Westrussland nicht zwei Eiszeiten anerkennen (Sokolow, Gedenttz, Amaltizen) verfieht Kristapowitisch die Annahme zweier Eiszeiten mit zugehörender Interfaletaleite.

Polen war nach ihm zweimal vereist, die erste Oscillation erreichte die Ufer dere oberen Weischel hei Krakau, die zweite aber überschritt nicht die Svendo-Krzinker Berge und den Oberlauf der Warthe; die trennenden interglacialen Bildungen sind nach Norden zu an Mächtigkeit ahnehmend his zur kunftlächischen Gerenze bekannt; nördlich davon liegt nur eine gemeinsame Untergrundsmorine. Die ställiche Grenze von Kurland ist die äusserste Rücktritt-finie des Gletschers der ersten Periode; von hier aus begann (in der 2. Periode) sein Hervortreten nach Sidaen.

Bei Nowo-Alexan dria, Kr. Lahlin, zeigte Kussurrarowitsen geschichtete Sande unter der typischen "unteren" Moräne; statt der letzteren treten auch ihre Zerstörungsproduete (in der 2. Eiszeit gebildet, Gerüllongdomerate, Geröllsande, Blöcke) auf; darauf hildeten sich in der ruhigen Interglacialzeit dünngeschichtete

- ' Vergi, auch die Gliederung im "Guide" 12, S. 7.
- <sup>2</sup> Fortschritte im Studium der posttertiären Ablagerungen in Russland. Annuaire géol. II, 1897, (s. auch u.).
  - 5 Ann. géol. Russ, 11I, 24.
- <sup>4</sup> Krischtadowitsch, Postterti\u00e4re Ablagerungen in der Umgegend von Newe-Alexandria. Warschau 1896, 2 Taf., referirt in Annuaire III, 3, S. 29.

# Übersicht der esthländischen Quartärbildungen.

|          |                                                                                                                                       |              | Inlandbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meeresblidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Jetzigo Bildangen<br>Mglaciale Bildungen                                                                                              | H o b u n st | Vervitterung n. Verfrierung von bleo-<br>gelegen Feldstehen.  Jenn 18 State verschen State der State von State verschenden.  Land- und State verschenden.  Land- und State verschenden Gertal En-<br>tertigken von State verschenden Gertal En-<br>gerichtender Treichender gerte Gertal En-<br>gerichtender Treichender gestellt und Verschenden der State verschen und Verschen gerte State verschen und Verschen gerte der State verschen und Verschen und der State verschen der State verschen und der St | Verschlamung v. netiefen<br>Meerewbuchten derch Ab-<br>nett ven Grijfs-Schlamm.<br>"Svinalern." "Svinalern." "Svinaler |                                                                 |
| n.       | Dae Inlandeis hat<br>sich aus Estland<br>zurückgezogen, steht<br>aber noch in Finn-<br>land, d. Bottn. Meer-<br>busen n. in Schweden. | as L         | Reichtum an grossen natiefen Seen. Beginnende Moorhildung und Trecken- legung durch Erosion v. Flussbetten. Die Flera arktisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strandwalle. Riffo.<br>Geschichteter glacialer<br>Then (hvarfvig lera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Bildunge | Das Inlandeis ist auf<br>dem Rückzuge durch<br>Estland.                                                                               |              | Erratische Blöcke, Lehm (z. T. ge-<br>echlichtel) in kleinen Becken n. Ver-<br>tiefungen. Oberfälchensand nschutt mit Eesten<br>vom Manument. Enlistenssar, Endmerfanen (Meränen-<br>landschaft), Grundmerfanen. Glacialschrammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| i a l o  | Das Inlandeis ist<br>über ganz Estland<br>verhreitet.                                                                                 |              | n k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bildung von Schrummen und Grand-<br>morknen.<br>Gesteinstranspert und Abhehelung der<br>Gesteinseherfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kein Meer existirt, alles<br>ist wen dem Inlandeise<br>bedeckt. |
| G 1 a c  | Das Inlandeis let<br>lm Vornicken.                                                                                                    |              | Keine Spuren gefunden. Das Inlandels schiebt die unter den verbergebenden Perieden gehildeten Verwitterungsproducte und die Ja- landshöldungen als Endomeriense() ver sich. Z. T. werden sie auch von dem Eise bedeckt und in die Grund- merine eingezagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |

Thoue, Sande und Pflanzenreste führende Lehme; zur selben Zeit füg auch die Ablagerung des Lies an; dieser wird fast nirgends von anderen Bildungen überdeck! (Allee Erscheinung des Pöstgheid!) Kü. erklärt den Lies (Manmatt Thon) als interglacial. Die Schichtenausse des Löss wird im Norden vertreten durch Ablagerungen der zweien Morinnestafe.

Die dortigen Weichselterrassen, drei an der Zahl, werden in ihren Profilen als Reprifentathen der ersten Vereisung (illaten Terrasse), der Interglacifalet, (illter Terrasse) und der 2. Vereisung aufgefasst, (ilie jüngste Terrasse ist post-glacial). In der ülteren Terrasse funden sich Manmatu u. n., sowie palacelilifscher Mensch-Auch auf der Karte des Lublin-schen Gouvernements von Tuzmosuwuz (Ann. 13) ist une eine Moriae angegeben!

Submanski hatte 'in Polea ausser den "oberen Endmorfnen der zweiten Gleischerenschlaton" ande eine Endmorfne weiter Stüllen, ande ert Stüllen, Grozse des Geschieben-regelverkommens, bei Sieroslavies unterhalb Krakan, nahe dem linken Weidesduffer, aufgefunden, die ert als eine "Endmorfne der ersten Vergleischerung erklätt. Es sind Gerüllfüglerfeihen, die auf dem braunen "unteren" Geschiebenergel liegen und von dem Lössphaten getrennt sind.

Krischtafowitsch beschreibt <sup>2</sup> Aufschlüsse aus dem nördlichen Westrussland, von Grodno, Wilna und Kowno, aus denen er mit Sicherheit die Existenz von zwei Glacialenochen folgert:



Das I. e. abgebildete Profil der Tschernaja Balku ist von eben nach unten folgendes:

a) 21/a' Ackerkrame

 röthlich hrauser Lotten mit grossen Blöcken ("ille grösste Zahl der Blöcke befindet sich angesscheinlich über den Flügeln der unten liegenden Lager blättrigen Lignits")
 6) 3 60" geschichtete Sande mit Grandewischenlagern

d) his 10' 6" geschichtete geröllfreie Sande

e) bis 14' grauer jehmhaltiger Sand, in der Mitte in Lehm übergehend

f) bis 7' feinblättriger Lignit, nach den Flügeln sich auskeilend

g) his 4% dunkelgrauer geschichteter Lehm, unter dem Lignit; Conglomerat von Grand und
h)
Geröll, nater den Flügeln des Lignit am mächtigsten, unter der Mitte nur 1' 5%.

7-21' grauer, sandiger, mergeliger Geröll-Lehm.

Bei Grodno siml die Aufschlüsse in Seitenschluchten des Njemen, sie zeigen zwei Horizonte von typischen Geröll- (Moränen-)Lehmen (21—28' mächtig), durch verschiedenartige (bis 28—35 m mächtige) Sedimente getronnt.

<sup>1</sup> Z. dentsch, geol. Ges. 1890, 756,

<sup>3</sup> Ban der glaciären Bildungen auf den Territorion der Gouvernements Kowno, Wilna und Grodno. Annuaire I, 1896, 10. Profil p. 15 S. auch Weben, Annuaire V, 1902, 165 f. In der Tschermija Balka findet sich ein Blättertorflager (Lignit) in einer noch an der Oherfläche erkeunharen kesselförmigen Senkung und führt Pflanzenreste der heutigen Flora.

In einem Nachtrag gieht Kuscurrarowtrsen! nähere Mitheilungen über das Grod norr Lignitlager in der Sellucht Drutzkoi Owrag: Hier sind zwei verschiedene Morāmenbildungen durch geschiebtet und organische interglaciäre Ablagerungen getrennt, letztere sind durch Masson geschiebefreier Sande getrennte Süsswassermergel-Lager und ein Lignit- und feingeschiebtet 7 floor-Lager.

KRISCHTAFOWITSCH giebt beistehendes Idealprofil des Grodnoer Lignitlagers:



Ein Profil zeigt auf einem bis 18' mächtigen sandhaltigen Geschiebethon geschiebete Sande, darüher weissen Süsswassermergel; in diesen wie in die Sande greift oft der hangende (an Geröll reiche) Geschiebelehn taschen- und kesselförmig ein; auf deun oberen Geschiebelehm liegt z. T. noch Sand oder Lehm.

Bei Wilna fanden sich ebenfalls zwei Gesebiehemergel durch Sedimente getrenut; der obere, rothe erreicht eine Mächtigkeit bis 24', der untere graue nur 17'. Das Profil lehrt nach Kr. die grosse Zerstörungskraft des Gletschers der 2. Vereisung.

Bei Kowno fanden sich wieder zwei Morānen, die aber nur z. T. durch geschichtete Sande getreunt sind, welche sich nach der Mitte zu auskeilen und eine geradlinige Gerölfreibe hinterlassen.<sup>2</sup>

Von Wichtigkeit ist die Angabe von Georottz, dass im Gebiet des Niemen und z. T. des oberen Dnieger wei getrennte Morinen, ein unterer grauere Gesteibemergel und ein oberer braumer, vorkommen, getwant durch miletilige, allerdings fossilfreie geschichtete Ablagerungen, die man nicht gut als locale Zwischeneinlagerungen ansehen könne.<sup>3</sup>

Nikitik stellte die Ostgreuze der oberen Morkne Litauens mit ihrem Zuge von Endmoränen fest nud wies nach, dass die (alleinige) Morkne des inneren Russland der unteren Morkne Litauens, Polens und Norddeutschlands entspricht.

In Westen des Gouvernements Witchsk fand Nistirus zwischen zwei Geschiebemergeln geschichtete Sande und sandige Mergel, beide Moritions sing betrographisch kaum zu nutersebeiden. Auf die Ostgrenze des oberen Geschiebemergels (Schej-Samostis-Kitzdow) folgt eine Zone von Sanden; gegen Säden und Südostu von der Grenze erstrecken sich typische Asar und Endmorinenhügel. Östlich dieser ganzen Region hebt sich der untere Geschiebemergel wieder heraus und lählet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annuaire I, 1897, 25,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Profil, S. 21; and Annuaire II, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. N. Jahrb, f. Min. 1887, I, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Geologische Untersuchungen an der Eisenbahn zwischen Meskan und Windau. Bull. Comm. geol. Petershurg 1898, 333.

weiterhin allein die Oherfläche und geht in Blocklehm über, der den grössten Theil des mittleren Russland hedeckt.

Über die Bildungen des Spätglacials vergl. die Darstellung des Ostseebeckens, Uferwälle und Riffe an den Küsten sind zu heohachten, die meist in postglacialer Zeit umgelagert sind. DE GEER und BERGHELL haben die heiderlei Terrassen (des spät- nnd des postglacialen Meeres) genauer in ihre Karten eingetragen 1. Der Peipus ist ein Relictensee der spätglacialen Zeit, ebenso wie der Ladoga- und Onegasee.2

Spätglacialer Süsswasserthon oder "Binnensecthon" kommt im Innern des Landes in kleinen Becken auf Krossteinsgrus lagernd vor, wahrscheinlich von den schlammreichen Wässern des zurücktretenden Eisrandes und durch gleichzeitige Auswaschung der freigelegten Morane gebildet. Bei Kunda hat Nathorst in dem untersten Thonlager des herühmten Mergellagers Dryas aufgefunden.\*

### Postglacial, Alluvium:

Alluviallehm (svämlera) scheint nach Schmidt in den Ostseeprovinzen selten zu sein; Alluvials and ist in verschiedener Bildung vorhanden.

Dünen finden sich am Meeresstrand und im Innern (aus Asar oder Ancylussand entstanden), z. B. bei Reval.4

Die Landseen waren früher auch hier viel zahlreicher als jetzt; ihre Bildung wird VON SCHMIDT mehr auf vorgehildete Vertiefungen, als auf Gletscherwirkung zurückgeführt.

Torfmoore nehmen grosse Strecken Landes ein und können ehenfalls in Hoch- und Grasmoore geschieden werden, ausserdem nach ihrer Bildung, oh aus Wäldern oder verwachsenen Seen entstanden. Letztere zeigen fast regelmässig unter der Torfdecke Wiesenkalk (Alm), "der in dem halbverwachsenen "Kleinen Sce" hei Piersal noch ietzt in Bildung hegriffen ist".

Das Mergellager von Kunda in Nord-Estland hat nach Grewingk's5 Untersuchung Resultate von geologischem und archäologischem Interesse geliefert: Hinter einem Uferwall auf dem Glint erstreckt sich als Ausfüllung eines

früheren Landsees ein grosses Moor mit folgendem Profil: 0.3 m Torf

> 0,9 "Wiesenmergel voll von Süsswassermuscheln 0,09 . Sand

0,51 , muschelreicher Süsswassorthon

0,45 , Thon mit Resten von Moosen and Myriophyllum

3 . Thou, zu nnterst mit Sendstreifen und arktischen Pfianzen (noch Natuoner Salix polaris, S. kerbacea, Dryne octopetala n. e)

zu nnterst Geschiebemergel.

In dem Wiosenmorgol fand Grewixok Anodonia cellensie (fast nur auf die oberste Lage heschränkt), Pisidium obliquam, Limnaca ovata, L. stagnalis, Planorbis marginatus, Pl. carinatus, Pl. cortex, Valenta piecinalie, Bythinia tentaculata. (Taf. 2).

- 1 Vergl, Schmidt's Beechreibung und Kerte der Umgebnug von Potersburg im Guide Congrés reol, intern. 34, 12,
  - Nach DE GEER's Untersuchungen, Gool. För. Förh. 16, 1894, 639. <sup>3</sup> Guide 12, S. 14.

    - 4 S. ench Doss, Über Dünen hei Rign. Corr.-Bl. Neturf. Ver. Riga 1896.
- <sup>5</sup> GREWINGE, Geologic und Archaeologie des Merrellagore von Kunde in Estland. Dorpet 1882. e. euch Guide des excursions, Congr. internet. 12, S. 14.

Im Mergel and folgenden Thon funden sich enserdem Reste grosser Hechte. Ferner Equas caballus, Coresa elece, C. tarandus, Canis familiarie; (im Tort Bos tearus, Cercus capreolus, Sus serofa, Canis familiarie).

Ausserdem beschreibt Grzwinok aus beiden Lagern Artefacte, wie Harpnnen, Measer u. e. aus Knochen, z. T. vom Ur, Elen und Wildschwein.

Stellenweise geht der Wiesenmergel in festen Kalktuff über. Andere Kalktufflager finden sich an den Glintabhängen.

Interessant ist eine Mittheilung von Doss' über Verwachsung von Seen in Livland vermittele organischen Schlammes, der vorwiegend aus Koth von Schnecken, Muscheln und Wasserinsekten gebildet wird, im Kanger Ses 25-0-64 m mischtig werdend.

Diluviale Sängethierreste sind im Ostbaltieum selten, Grævnsox sagt, dass in Finnland, Estland und Láviand um zehr selten Zabbarchatitieke vom Mammut und Schildel des Ilian priezes gefundeu worden sind; bei Menzeu im Iriländischen Kreis Werro fanden sich in altquartierne Sand russammenligerede Knochenreste. Weiter südlich bei Ringmundsbof a. d. Düna ein Feuur von Iliane verse tickorbinus im Geschiebelehn; bei Witebak n. d. Düna zussammengehörige Knochen von Elyhans prinsipsimie. In Kurland werden die Mamusterste häufger. Noch südlicher, im Gour. Kowno, fand man in altquartfirem Grand ein grosses Ren-Geweiß-

Von den extraglacialen Bildungen Polens seien die Knochenhöhlen bei Ojcow nördlich Krakau erwähnt:

In Jurkabil, fieder sich Rüden on des stellen Theligaksiegen, deren Beden mit platicher Rüdererde and Kutstelnsetzen bedecht ist, in desses sich abfriebte Kacchen von Thieren and menschliche Gerithe finden. Nach F. Römen 'die de thells ausgestelnset, thells recents Artes: von heuseleren Interess eind: Erphap sirring, Rümberere kiehert, Ryfons gefale, Filte gefale, und in Masses Hölkunker; ferner Reutler, Polarforch, kunning. Die Hollen sind zu sehr verschiedens Kalten vom Massenke havshaft gewene, der gelicheziegt im dem Mannt und dem Rübenkelt leite, sin rech behanses Feuersteinball wurde in der aus Bärenkoschen zusumsengusetzten Kaliberecke gefänden.

### Centralrussland.

Die Gliederung des Quartärs der Umgebung von Moskau, die Krisch-Takowitsch' giebt, zeigt bei dem Vergleieb mit den deutseben Ablagerungen keine sehr erheblichen Differenzen; es handelt sich eigentlich mehr um Worte, die Differenz der Anschauungen ist nieht so gross, wie es seheinen möchte.

(Siehe nebenstehende Tabelle.)

<sup>1</sup> Doss. Corr.-Bl. Neturf. Ver. Riga, 1897.

S. andb Schweder, über die ous den Ostseeprovinzen verzehwundenen Saugetiere. Corr.-Bl. Naturf. Ver. Riga, XX, 72.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Rösea, Dia Knechenhöhlen von Ojcow in Polen. Pelacontogr. 29, 1883.

| Postglacialepoche       | Hlatorisci<br>Praehistori                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Jungglacial-<br>Epoche  | Abschmelzzeit<br>2. Vereisungszeit                                             | Zeit<br>dar 2. grossen<br>Denndation 1 | Sande mit Zwischenschichten von Gra<br>Geschiebe und Grus. Lehme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| interglacial-<br>Epoche | Zeit der vollständig<br>des interglaciale<br>Lebe                              | n organischen                          | Lignita, Mergel (oft Diatomeen), Torf. Thon mit Süsswassermuscheln nud Pfinnenresten. Acherkrume, Sand, Grand, Thone.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Altgiacialo<br>Epoche   | Abschmelzzeit  I. Vereisungszeit Prühglaciale Zeit                             | Glacial-Epoche                         | Abschweitzell: Sook mit Grad-<br>ond Grochletweinberuchteker,<br>Geschiebe Complomeral ("aberte Geschiebe-<br>mad").<br>Versie ungszell: Stande m. Zwiebe-<br>schichten und Geschieben, Grandep-<br>Ablagerung der sobgleichien Wässer<br>Prächgischließ ist ist Wergel, Lebts um<br>Thom. In den Ablagerungen spordisch<br>entlichen Mitterfall (Zießen des berma-<br>rückenden, jedoch noch weiten |  |  |  |
| Praeglacialzeit         | zeit der vollständigen Entwickelong<br>des pracgiacialen organischen<br>Lebens |                                        | In den Ablagerungen vorherrsehend<br>Material localer Gebilde.<br>Gletscherspuren gänzlich abwesend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

Armaschewski und Nikitin\* geben für das Gouvernement Mohilev noch die Pander'sche Eintheilung aus dem Jahre 1846, welche folgende drei Stufen unterscheidet:

obere : Oberflächensande (obera Garöllsande), meist gaschichtet, mit Geröllen, auch feinan Lehmlagen; ferner Lüss ond löseähnliche Sande,

- Neceste (postglaciale) Epoche. Q V/.
- V. Glacial-Epoche (Upper Turbarian). Q (1-3/V).
- 4. Interglacial-Epoche (Upper Forestian). Q (IV/V),
- IV. Glacial-Epoche (Lower Torbarian). Q (I-8:IV). 8. Interglacial-Epoche (Lower Forestian). Q (III/IV).
- III. Glacial-Epoche (Polandian, Mecklenhorgian). Q (1-S/III).
- 2. Interglacial-Epoche (Helvetian, Nenderkian). Q (IIIII).
- II. Glacial-Epoche (Saxonian). Q (1-3/11).
- I. Interglacial-Epoche (Norfolkian). Q (I.II),
- I. Glacial-Epoche (Scanian). Q (1/1, 2,1, 3/1).
- Praeglacial-Epoche. Pr Q.
- 1 Epoche mit verstärkten atmosphärischen Niederschlägen.
- S Epoche des Trorrent schen Mammats.
- <sup>2</sup> Annoaire I, 278 und II, 3, S. 14 ond 16,

mittlere: Moranen, Geschiebelehm,

nntere: grandige, diegonal geschichtete Sande mit erratischen Blücken und zuwellen Töpferthon.

ARMARCHEWERI Beohachtete eine Wechsellagerung von Moränenlehm und geschichteten Gehilden, die für einen localen Rücktritt der Gletscherdecke sprechen; heide gehen ineinander über. Nach Kaischtzwortzuch handelt es sich hier nu den SSO-Rand der zweiten Vereinung.

Das Verbreitunggebiet des Geschichemergels und der erratischen Blicke in Södrussland zeigt zwei weit nach Süden vordrüngende zungenfürunige Vorprünge, einen westlichen im Bassin des Dniper (bis 48° 50° n. Br.) und einen östlichen im Gebiet das Dan. Dautruch wird dies colossale siefsreie Gegend von Kurzk gebildet, ilhalich wie bei der driftless area in Wisconsin und den eisfreien Stellen im sädlichen England.

In dem Gebiet des oberen Dajepr bildet der Moränenlehm, wie Nikrinx zeigte, ein weit ausgedenhte Deckschicht; im oberen Horizont herrschen glatte, abgerundete und geschliffene Gerölle vor, in dem unteren scharfkantige Geschiche von localen Gesteinen. Obere Geröllsande kommen hier nicht vor. Alle glacialen Ablagerungen werden der ersten Hälfte der Eiszeit, der grossen Entwickelung der skandinarisch-musischen Vereisung, zugerechnet.

Dazu treten postgiaciale, jüngere (Suviatile, schlammige oder eandige Thene, Sand, Kies, Grus, Torf und lacustrine Bildungen, sowie Schlachtenauschwemmungen) und altere.

Zu diesen "älteren postgiacialen Ablagerungen" gehört n. a. ein "intergiaciales" Torflager, welches durch Bohrung bei Kletzewa anfgefunden wurde:

1,5 m Torf mit Bielsand (Podsol), 2,5 , graner Sand,

o , graner cana,

2 , brauner Torf mit Moosen u. a, unten mit Thomschlamm und Send,

'9,1 , dunkelgraner Geschiehethen, naten mit Sandnestern.

Der Torf enthält unr Wasserpfanzen n. a. Immenie holmiche, welche den Klims des bestigen Besteinbed entsprecken (1) mit zur derreiben Trigeteiten wie die Liestprinchien Tertlager von Lassenberg, Klüge, Ribtieris anch wie dert also in einem Geliet, "in dem die Entstena den zweiten Berüssenbens (oder zweiten klubieren Verfenzien) mitt behannt der weigstena nebe dem verlightigen Ricktritt der Gletzchern und den Aussterhen der arktiechen Florz, welche sich an Stame derselben entwickelt hitzt, dies gewiere Friede sintrat, während welchen hegleitet von Menmat, Nahorn a. a., das Klüm in Centrel-Ricchiand gemissigter und feschier war, als beitet wahren der Scheider und der Scheider u

Mam m t'f un de sind im centralen Russland vielfach gemacht und beschrieben worden (vergl. die Berichtet im Annusire). Eins genauerne Fundbericht gielde Frau M. Pavtow<sup>2</sup> über den Fund bei Jartos lawl. Die Reste eines an Ort und Stelle verendeten Individuums vom Etylnes primiquises tooputheris lingen in groben gelbem Sand, über ihnen liegen noch 4 m feiner Sand, unter ihnen 1 m Kies; darunter folgt lössartiger, glümmerreicher Lehu und fester Thon; das Hangende bilden 1 m sandige Morikangebilde mit grossen Böcken (oft taschenartig in den unteren Sand eingreifend) und gelber Sand mit braumen Lehm. In der oberen Moräne fanden sich zurstreute Roste eines anderen Ezemplares. M. Pavlow nimmt den unteren Kies als Aufabrichungsproduct einer unteren Moräne an, die 6 m

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. auch Weses, Annuaire V, 1902, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annuaire II, 1. 43, Taf. 1; e. auch V, 8.

Sande seien durch Gletscherwässer während eines wohl nur unbedcutenden Rückzugs des Gletschers gebildet, die hangende Morine entsprüche dem erneuten Vorrücken des Eises, die oheren Sande und der Lehm sind postglacial. Die Mamnute hätten ein glaciales Alter, sie hätten in der Nähe des Eisrandes gelebt.

Ans den Angaben geht allerdiges nicht sieher hervor, die es sich hier um eine sche Morine handelt; die Profilzeichnang giebt eine Thalmuble an, die ehere Merine liegt über der Mitst derselben und brillt sich nach den ramillichen Erhäusungen um: velleicht könnte es sich and bei der "Morine" um Schotter handeln, die daren Wildwisser über die Sande ausgebreitet sind. (Die Fundstelle liegt an dem Stelliefer der altallerlas Kostoro-Haltermasse).



Reste eines verendeten Individuums von Elephas primigenius trogontherii bei Jareslawl.

Doss beschreibt denselben Fund 1 und kommt zu der Vermutung, dass der die Reste führende Geschiebesand "unterer" ist; sonach der Mammutfund altdiluvialen, praeglacialen Alters sein

Nammatfande sind im Gouv, Jaresdeur Jebus Jange bekanst; mist handelt en ésha am Funde and senembert Jangrettiat. É leverate sans den Schlieben eines allam Scheiben am Gromeinhache, dessen Liegandes Narianenthen ist, beschridt Gossenser<sup>1</sup>; des Bechen ist in der Zelt and che drabendieperiode entateben und skielte lange Zeil, bis sind Gewäser eldlessich zur Wolga Abfans fand, worand des Becken mit sandig lehnigen Allevissen und Zwischenschichten von Terf habeitet warde.

<sup>1</sup> Doss, Z. deutsch. geel. Ges. 1896, 940 (s. Photogramm).

Vergi, Annuaire III, 108; V. 8, S. 6; Doss, L. c. 951.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annuaire III, 103.

Beachtenswerth ist die Thatsache, dass die Mammutfunde immer in der Nähe von alten oder gegenwärtigen Flussthälern gemacht werden.

Üher das Alter resp. die Langlebigkeit des Mammut gehen die Mammutfunde im sibiriseben Steineis interessante Auskunft. Sie sind dort nach E. v. Tol.n. \* postglacial, in Westsibirien folgte die Mammutzeit erst auf die marine Transgression.

Dem Niktitischen Schema entspricht auch die Schilderung des Quarties der allgemeinen geodogischen Karte von Russland, Blatt W lad imr., Nish nij. Now-gorod, Murom von Simizzew: Der Geschichelebm (hisweilen auch Geschiebemergel) mit viel einheimischem Gesteinsaterial erreicht eine Michtigkeit von I—18 m; seine Verwitterung führt hisweilen zur Entstelnung lössartiger Gehäde (Delrivaim), andererseits geht aus ihm der "obere Geschiebesand" hervor. Der "untere holeckfibrande Sand" ist von Gletscherbischen abgesetzt, deren Ahlagerunge dam System eines Flusses gleichen. Löss tritt in zwei Typen auf, als Berg-oder Terrassenlöss und Niederungeläss (letzterer Anhäufung von Verwitterungsprodusten der illeren Gebilde); Sandablagerungen der weiten Niederungen stehen in Zusammenhang mit den unteren Geschiebenaben, oder fehalt linen die Deek des Geschiebelchuns, sie sind also in einem weiter vorgeschrittenen Stadium der Erosion und Zerassenung unter Gletzberresserg erhildet.

Von den recenten Bildungen dürfen die Flussdünen an der Oka (mit ihren praehistorischen Resten) erwähnt werden.

Von Parcha, Wladimir, heschreiht Nexerex folgendes Prefil:

Auf Meriase ungezeieitzer, geschichter Blockund, darther graser thoniger Soul und san, diger Thom nit vielse Pfanzenersten (Wald), in diesen sandig-thonigen Schichten finden sich in Mengs die Mammuthanochen von a. T. ganzen Steletten. Das Mammut hewchete else Centrirusiand nach Ahlagerung der Merias, als sich seben die recentes Taller gehildet hatten and die Vegetatien die Waldwertständ es bestieren Centrirussiand wur Gleiter. Peris- der weite Gludichten

Waldmir, Welinak und Kowel im Westen von Wolhynien liegen z. T.
ausserhalb der Verbreitungsgenac der erratischen Blöcke; im nördlichen und mittleren Streifen haben Nande, im südlichen Löss ihre Verhreitung. Die Sände sind
1. geschiebehaltige, ohne Schichtung, oft mit sehr grossen Mengen von frenden
Blöcken; 2. geschichtet, geschiehefreie, welche die wrietset Verbruitung haben.
Sie liegen unter den Geschiebesanden und gelten als fluvisglacial, vor dem heranrückenden Eis abgelagert, während die Geschiebesande als eluviale Bildungen gelten,
an Ort und Stelle aus der Grundmorine verarbeitet.

Ein praeglaeialer Thon bei Lutzk<sup>\$\sigma\$</sup> ist ein Aufbereitungsproduet des terti\u00e4ren Spondylusthones.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. den Fond ven Stenien im Genvernement Kologa (Ann. IV, 1901, 172), Koslown in Perm (bibd. 2) n. a., bei Portawnja, Perm (Ann. III, 33; hier ein ganzes Skelett in Thon, ohne nähere Altershestimmung, das Thier war in einem Somple omgekemmen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E. v. Toll, Die fessilen Eislager und ihre Beziehungen zu den Mammutleichen. Petersborg 1895, s. N. Jahrb, f. Min. 1897, I. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Titkowsky, Zur Geologie des Lutzk'schen Kreises. Annoaire II, 1 v. 51; IV, 109; III, 114.

Nach der Krischtarowitzeu'schen Classifikation ist im Lutzk'schen Kreis die Quartärfolge;
7. Versompfung von Polessje. 1 (S. oben.)

 Bildung der gegenwärtigen Flussbassius, Fortsetzung der Denudntion im Norden, vielleicht vom Wasser des nahen filetschers der zweiten Verstanne (2) grosse Benudationsnerfode)

vom Wasser des nahen Gistschers der zweiten Vereinung (2. grosse Denndationspersode). 5, See- und subaerischer Löss, im Süden Seeperiode, Periede des Troitzk-Mammt.

4. Geschiebehaltige Sande (1. grosse Denudationszeit).

3. Grondmoraue, Vereisung und Rücktritt des Gletschers.

Geschisbefreie Sande, frühglacisl.

1. Praeglaciale Mergel von Kultschinsk.

Noch hei Kiew ist (hrauner oder gelber) Geschiebelehm vorhanden, his zu 10 m Mächtigkeit. Er lagert auf praeglacialem sandigem Sässwasserthon (mit (Limaca, Plamorbis u. a.) und wird überlagert von der 10-21 m mächtigen Lössstufe.



- h 1 m hnmoser Löss.
  c 1 m sandiger u, brauner
  Thon.
- d 2 m brann. Geschiebelehm, e 3 m grober Sand.
- f 3 m brauner sandig. Thon,

g 2 m gelblicher Thon.



Löss bei Kiew (Gnide des excursions 21).

Der Löss geht seitlich und vertical oft in Sand und sandiger Thon über, tritt in allen Höhenlagen auf und enthält die gewöhnlichen Conchylien und Säugethiere (Manmut, Mosehusochse u. a.), an seiner Basis ist er oft humusreich Unter dem Löss fand sich eine Sandsehicht mit Manmut und Resten des palaeolithischen Menschen. (Der Mensch ist also hier in sehr alter Zeit des Postglacial aufgetreten; auch neolithische Resto finden sich in der Gegend von Kiew.)<sup>2</sup>

In Löss Wolhyniens untersebeidet Turkowski den "ubaërisehen" und den "selüss". Der letztere ist deutlieh dünn gesehichtet, plastisch, wasserundurchlässig, der erstere stets ungesehichtet, porös, trocken, wasserdurchlässig. The Selöss finden sich zweilen in bedeutender Menge Stässwasseronehylien, er zeigt sich gesöhnlich auf tieferem Nivean, seine inselartige Verhreitung weist auf eine postglaciale Seperiodo him. Beide Arten sind nach Turkowski gleichzeitige Bildungen.

Annuaire III, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Armaschewski, Annusire I, 156. II, 2, S. 34 and Guids XXI, 20,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Turkowski, Annasire II, 51, 1897.

# Nachweis von sogenannten Interglacialahlagerungen:

Niktris parallelisite die troitkischen Lignite nit den praeglacialen Lagermen on Beitig und Lenzen. Kusturrfavortrestu spircht sich sehr enkelnichen flis ihritarijateriga einless Alter am. Nach ihm liegen die troitkischen lacustrinen Abslagerungen zwischen zwei Gneckleben auch Grünzten. (Alle ähmlichen russischen kein Lager, die man früher für praeglacial hielt, sind nach ihm als interglacial zu betrachten.) Er fast die troitkischen Verhiltünsse folgendermassen zusammen:

Der mesenische Gestämmtergraml ist stark zerstett und versteht; in den Nielerragen auf dahen mit undestüllen Pilmareneren schagingert, in als nich ander Zerzörung und Anspellagen auf Leinen und zusächen Stellen und der Stellen und zu Stellen zu der Stellen und zu Stellen zu der Stellen und zu Stellen zu der Stellen und zu der Stellen und der Stellen gestellt aber als die Stellen und zu der Stellen und der Stellen gestellt aber als der Stellen und zu der Stellen und der Stel

Die trottzkischen laeustren Ablagerungen sind also nach Kunschtzfowtrscht synchronisch der interglacialen Epoche auf dem Territorium zweier Vereisungen. Kr. bezeichnet sie sehr eroter nicht als "interglacial", da bei Moskau nur eine Vervisung stattgefunden hat.

ANDRESSON hält die Ahlagerung von Troizkoe für praeglacial. (Bib. Vet. Ak. Handl, 22, 11, 1.) Werke (Ann. V, 1902, 167) für interglacial 2.

Andersson beschreibt eine Brasenia-führende Ablagerung in dem Gouvernement Smolensk aus dem Quellgebiet des Dniepr. 

1

Das Profil ist:

1,5 m Torf,

2,5 m grauer Sand,

2 m sandiger grauer Thon,

1,5 m torfhaltiger Thon mit den Pflanzenresten,

3.7 m grauer grober Sand, Grand, Gerölle,

9,1 m grauer untercr brauner Geschiebelehm.

Der Thon enthält viel Mooslagen und Pflanzen, aus denen hervorgeht, dass er der Absatz aus einem flachen Gewässer ist, das viel Schlamm mitführte. Er ist sehr reich an Pflanzengresten, hesonders Batrachium und Brusenia.

Die Ablagerung ist zwar nieht intramorän, aber kann mit interglacialen verglichen werden, nach ANDERSSON z. B. mit Bornholt und Klinge, und AND. kommt zu
dem Ergebnis, dass "die fossile Flora von den Quellen des Dnjepr in einer Zeit
nach dem Absehmetzen des grossen skandinavischen Landeises gelebt hat, als das

<sup>1</sup> Nikitin, Cengr. Arch. Meskan, 25.

<sup>8</sup> Bih, sv. Vet. Ak. Handl. 22, III, 1, 1896.

Klima in diesen Gegenden etwas wärmer war als in der Gegenwart; nnserer jetzigen Kenntnis nach war diese Zeit höchst wahrscheinlich die Interglacialzeit".

Auch hier gilt das für Norddeutsehland gefundene: die Abschmelzung war mit einem gegen das heutige etwas nilderen Klima verbunden; die Pflanzenerseit dieser Zeit brauchen aber deshalh nicht als "interglaeial" bezeichnet zu werden.

Eine entsprechende Auffassung findet sich in den Worten von GIJSKA:14, "vilelieith befand sich Suolensk schon ausserhalt aller Gliesielnscheinungen in der Periode der dortigen alten Torfe, sührend die Glaeindecke Russlands noch nicht gazu versehrunden war, soudera mur in die Granzen dese Passuk'schen Gouvernements zurückgetreten; nach dem Ahnehmen der Glacialdecke begann in Smolensk eine (interglaciale) Plora sich zu entsickeln, in der folgenden Periode weels die Glacialdecke, dech wurde Smolensk von dieser Ausdehung nicht berührt, sondern gelangte in die Thattgekettsphäre der Gletscherwässer, deren Thüttgekeit die Földung der geschiebefreien Lehne zuzuschreiben ist."

Die drei Abtheilungen des Quartirs in Südrassland sind im Flussgebiet des mittleren Dilgyer, innerhalb der Verbertungsgerune des Geschiebenergets; gesehichtete Stässwasserablagerungen, Geschiebenerget, Löss. Dort bestehen die bis
15 m märtigen Sässwasserablagerungen aus fein geschiehteten Leihanen und Mergeln,
selten gröheren Sauden; sie enthalten reiehliche Sässwassercoachtifien und sind
Sedimente aus Seen und Sämpfen (was für einen hobes Grad om Feuchtigkeit
spricht), in ihren oheren Horizonten kommen sehon Bücke von Gesteinen vor, die
weit von Norden stammen (als Symptome des hernariekenden diefestschers). Die
weitere Verbreitung der Sässwasserablagerungen nach Säden über die Grenzen der
Verseiung ist seher erhehlich. Hier werden sie überlagsert von den nicht geschiebteten brannen sandigen Mergel, der hier die Stelte des Geschiebemergels vertritt;
die Schielten sind als Reeta Beiter Plausfähre annasehen.



Querprofil des Mins-Limans und der Halbinsel zwischen diesem und dem Asowschen Meere. (Nach Somotow).

s sarmatische, p pontische Ablagerungen, d Paludinenschichten, I brauner Mergel und Löss.

SONOLOW fand <sup>2</sup> in der Ungebung des Mins-Linnas und anderen Stellen Südrusslands in Sanden, weiche unter müchtigen Mergel und Löss Jageen, reichlich Pubulina dilurians (in drei Formen, var. graeilis resp. lemissima, erassa und der reeenten fasciota ülmlich). Daneben zientlich viel Lühaglighlus naticoides, ferner Unio, Drzissmost polymorpha, (Palas rincich. Vergl. p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GLINKA, Posttertiäre Ablagerungen und Böden der Gouvernements Pskow, Nuwgarod und Smolensk. Annusire V, 4-5, 1902, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> N. Sokolow, Der Müss-Liman und die Entstehungszeit der Limane, Verh. K. Russ, Mineral. Gen. Petersburg 1903 XL, p. 35—112.
Facev, Lethans canassica.
13

Die Fauna der betreffenden Schichten stimmt mit altquartären oder praeglacialen Ablagerungen auderer Gegenden überein und zeigt ausserdem die Einwanderung einiger Vertreter der kaspischen Fauna; Elephas antiquus (trogontherii) lässt sie zum Altquartär stellen.

Die Paludincnsande erreichen 6-8 m Mächtigkeit, ihre Oberfläche zeigt deutliche Erosionsspuren.

Der bangende brauno Mergel hat in Südrussland eine weite Verbreitung. Für die Bildungsart der braunen Mergel in ibrer jetziengen Gestalt wird die subskrale Herkunft als beste Erklärung angenommen (rielleicht auch Wassershalgerungen, die ert sjätzer einem Umwandlungsprozess untervorfen wurden). Der braune Mergel gelt nach oben umnerklich in typischen Löss über; die Gesammt-mächtigkeit bertägt über 20 m. C. 7. (4 – 50 m.)

An mehreren Punkten der Küste des Asow'sehen und Schwarzen Meeres sind nach Sokotow Ablagerungen bekannt, welche aus leicht salzigem Wasser abgesetzt sind und geringe Beimischungen von kaspischer Fauna zeigen.

Sand und Gerölle (von altkrystallinem Gestein und carbonem Saudstein und Kalk) bilden die höberen Lagen der Schichten, auch im Sand kommen bisweilen grosse Blöcke vor, was auf einen Transport durch Eisschollen hinweist, in den oberen Lagen findet man den discordant struitten Grand.

Die Entstebung der Liuwane wird von Sokolow in die Zeit nach Ablagerung der hangenden braunen Mergel verlegt; gegen Ausgang der Glacialperiode erfolgte die eigentliche Erosion, später erst die Überflutung durch das Meer, d. i. die Entstehung der Liuane.

Die Geschichte des Schwarzen Meeres und der Steppen Südrasslands zeigt nech den Unterenchungen Sokotows feigende Phasen:

Za Begien der Gischlappelse (Priegleris), J. Gischl und I. Istregleris) debete sich an Stelle des Schwarzes auf dem Vierers in setze Abbrern Nivers als gegenwärtig, eine Ellen Wasserbeckerven fast einem Brackwarzer aus, mit einer Franza kaspiechen Charaktern. (Dieselben ständen dersch den lauges achneise Margart-Schwarzer aus, eine diener Ausstalle und der Kaspiechen Charaktern. (Dieselben ständen dern dem dem Ausgart-Stelle und derrich den Bosports mit dem Margart-Noer in Verbindung). In diese Gewänser erspesen sich ven Norden zuhlreiche Filiese, deren Paran sich Einwarderer aus dem Artok-SapieGubeit Stegeleilte. Zur gleichen Zeit befrüches des wieter im Nerlen, im Gehleit des mittleren Dajepr und Das, in den itel liegenden Flüchen weile Seen and Stuppfe (R. Katte a. a. 0).

Aleians schol sich die Eindederkung his zu die stüllichste Grause ver; ihrem weiteren Verrichen werde nach Nozume durch Verranderung den Neiserbeitige Einhalt erfanten aus daufund hagenn sie allenkülgen Siehten des Nivanas; der ihrist Wasserzinsch ist mit der Epoche nozummen, we in ihre Petetan his weit unter den Nivan des den bestigen Schwerzen Merers aus (200–200 m.). Alle dans die Vereinigung mit dem mittellundlichen Meres eintrat, überfleiten derem Wusser die Molde der Petetan und Arzugen in die Flestahlten (e., so die L. linn zur Mildend,

Beifolgende Tabelle Sokolow's veranschaulicht diese Reilienfolge schr gut und spricht gleichzeitig deutlich für die Einheitlichkeit des ganzen Glacialpbänomens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SOKOLOW, Über die Entstehung der Limuae Südrusslands. Mém. Com. Géol. X, 4, Petereburg 1895.

| Kaspisches Meer.<br>(Rogion der Transgresslen<br>des kaspischen Meeres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Electingen ven Cardium<br>colale ins Kaspische Masr,<br>colale ins Kaspische Masr,<br>Das Niveau des Kaspischen<br>Wasser, international                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fing nimmt ab.<br>Böbepunkt der Trans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allmablia<br>Suarvasa<br>durch<br>Sedimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Schwarzen mid Asoweches Meer. Anseitesung der Limme und seham auch des Asowechen und der nerd- westlichen Begrön des schwarzen Meeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Das Nivear des Relicembanisms rechts aniem teletien Silmal, und zwar ver des Veninkgrags unt dem rechtstadische deres Kachen erfolgte gegen Einde dieser Kachen erfolgt in beben die Platiene des Mitching des Niveas und fellen dieser das Niveas und fellen die meeter das Niveas und fellen die meeter das Niveas und fellen die meeter das Niveas und fellen die Seernasers; Enterhäus der Einstahlen mit Seernasers; Enterhäus der Limma.          | Das Reliferentancie von kurpischem<br>Types bless chemen Stimptells noch<br>weiter als mel sein Stress fatter<br>fort, sich zu seiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Basden mit nabana sinsem Wasser und eine Prana, von kappischen. Typus (Greidum Frigologischen Typus (Greidum Frigologischen Typus (Greidum Frigologischen Typuschen Propischen Propischen mit dem Wash und der Propischen sem matter Propischen mit dem Washen Washer hilt gegen wirdt für Man Washerleichen mit dem Schaufer Auf gegen wirdt für Schaus mit der ab hilber, als gegen wirdt für Schausen bilder, als gegen wirdt für Schausen.                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 'enjusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elephas prim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elephas trogonitherii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| the final state of the first Year.  For image receiver of the shape of the first the f | Andaldur; des Loss und des lomatigen Leban, der verriegend<br>der der der der der der der der der der                                                                      | de de Abanhen der Pfasse geht den Verriegerung der Brivitien Abhärerungen Hand in Hand in Hand halten finden hier mit der der Brivitien des Geframen in den sich nicht sehn grosse Steinbiode- unter Behärfer von Eisschollen hierer gehangt sind. And den treckener Lande bilden sich die naufschen Behäre gehangt sind. And den manifer mit bei den stadien sich die naufschen Lande bilden sich die naufschen Mergel mit naufschen Mergel mit Lehme. | Ambilding was Starwasserphings-<br>renges in statistical association in<br>Indiany, vertigents Supe, Grand-<br>Typa, Charlestiche, Seallina<br>Typa, Charlestiche, Seallina<br>Phinties director, Lindeythea<br>miticales, Presente polymeryla-<br>altical Copieda formation, and<br>statistical formation. The pre-<br>paration of the company of the<br>pre-free matter of the company of the<br>winter Yep-band committee. And<br>winter Yep-band committee and<br>winter Yep-band committee and the<br>winter Yep-band committee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Südrnesland innerhalb der Ver-<br>breitungsgrenzen der Glacialab-<br>lagerungen<br>(Geblet des mittleren Dnjepr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Anadehnung der Stoppen nimmt<br>in Folge des Hernanfenngens des<br>Waldwuchses an ihre Nerdgrenze<br>ab, wedhrch der Eintrick eines<br>fenchteren Klimas bezeugt wird. | Anabitary do Loss and do Bosartjers Lyans, der verlegen<br>generalten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Varealshone der Gleesdandekel in das Gebies das mitteren Driger, in das Gebies das mitteren Driger, we er slim stelliche Kortettungs-gernen erreitet (4ch Vol.). Ans bilden des Bieckers (Distillerantiesen, Gegen des Utterformatiesen, Gegen des Utterformatiesen, Gegen des Utterformatiesen, Das das Utterformatiesen, Das das Utterformatiesen, Das des Utterformatiesen der verleragedener Biecke utt allmailte deret ein Biecke utt allmailte deret ein Biecke utterformatiesen Biecke utterformatiesen biecke utterformatiesen dere ein Biecke utterformatiesen der ein der ein Biecke utterformatiesen der ein der ein Biecke utterformatiesen de | Zahlriche Seen und Sämple be- deche find unterbeseg die Niede- migen diesest Rayan, war reich- in diesest Rayan, war reich- in diesest Sample der der der in diesest Sample der der reige bergere in Felle Schale von Stemanserfellache, imbe- mater Reimen Krim von Rayan auch Frances Krim von Rayan auch Frances Krim von Rayan Schältere seben zahlreche Birker, die Verheen seben zahlreche Birker, die Verheen seben zahlreche Birker, die Verheen seben zahlreche Birker, |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Postglacial-                                                                                                                                                               | Entstebungszeit den<br>Löss.<br>Trockenes Klima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glacial-Speche;<br>Das Klima wird treckener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | son-Epoche mit fonchtem Klima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

### Das Quartär von Dänemark.

Über das dänische Quartär gab kürzlich Usstxo<sup>1</sup> eine zusammenfassende Darstellung; die Aufnahmen der geologischen Untersuchung werden noch mancherlei klarlegen müssen.

Den vorläufigen Versuch einer schematischen Gliederung der Quartärbildungen Dinemarks machte Mausex 1899\*, dem wir seine Gliederung vom Jahre 1895 \* hier beifügen (s. Tabelle S. 198 n. 199);

Gign diese Einstellung erheit aber siches Merrané Bodenkes. Des Cyptinauthen will er nicht zeitlege den allen, gewegelnden Strom" und des, alteren hilblichen Strom" verleges, vie er Kasses fatt, der des Dryatchen riebens die altere "grass Verleung" und "Jüngeren hällichen Strom" begt, Meren hält es für wehrschalleh), "Jans wess es ma Anfang der jungstrepriede eines serwegleche Einstrom von ingend welcher Bedeutung gegeben hat, dieser mit dem "Atteren hällichen" stimmlich gebichmitig gewenn und dehen mit densenblen von und die geliche Indies zu staten int."

Die Mächtigkeit des Dibaviaus scheint auf der jütischen Halbinsed durchschnittlich geringer zu sein, als auf den Inseln; im nörflichen Seelaud selvenstil sie zwischen 19 und 88 mr; im nörflichen Vendayssel wird sie über 80–100 m. Die gröste Mächtigkeit (wohl den Ausnahmeerscheinung) find sieh bei Mors in Xykiping mit über 155 m. Für die Umgebung von Kopenhagen hat Römbax die Mächtigkeit des Dilaviaus in Curren, "Lopachyten" dargestellt;

Der Geschiehemergel, Moränenlebm, Rullstensler, mit seinen gewähnlichen, bekannten Verwitterungsformen (im normalen Zustand enthält er 10—30%-Ca(Oo) ist im östlichen und stüllichen Theil weit verbreitet, konnat aber auch im Nordwesten vor (vergl. die Karte von Ussing).

Bisweilen treten zwei oder mehr getrennte Bänke auf.

Der aequiralente steinige Sand nimmt im Westen grosse Strecken ein, auf den Inseln ist er seltener und bildet meist nur eine 0,6-1,5 m starke Decke auf dem Moršnenthon.

Verschiedene Bedenenalysen sind in den hisber erschienenen Kartenblettbeschreibungen der dänisch geologischen Untersuchung veröffentlicht.\* S. anch oben S. 57, f.

Im nördlichen Jälland kann man zwei verschieden e Morancaablagerungen unterscheiden, den Moranessand und den Geschiebenand, zwar mit vielfachen Chergängen, aber ersterer mit Musthelfragmonten und kalkhaltig.<sup>7</sup>

- <sup>1</sup> N. V. Usston, Danmarks Geologi I almenfatteligt Omrids, Danm, geol. Undersögelse. 111 Räkks, Nr. 2. Kopsubagen 1890. — Taf. 2 giebt eine Ubersichtskarte über das Quartie Pänemurks. Einige höbsche Rölder von danischen Quartiäranfschlüssen sind sochen veröffentlicht von Muxinsas, Danm. G. D. 111, 4, 1993.
- <sup>2</sup> V. Madeex, Inddelingen af danske Kvartärdannsiscr, (Meddel, fra Dansk, Geol, Furen, Nr. 5. Kopenhogen 1899.)
  - 3 1stidens Foraminiferer i Danmurk. Meddel. Dansk. Geol Foren. 2, 1895.
  - 4 Stadien über altere Quartürablagerungen 1896, 34.
- <sup>9</sup> Danm, G. U. I, 6, 1899, Taf. 3. Vergt. DE GEER, Über Mächtigkeitskurven, Isopachyten, Geol. För. Förb. 15, 130.
  - <sup>3</sup> Vergl. anch K. Röhdam, geol.-agren. Unders. ved. Lyngby Landboskole. D. G. U. Nr. 5, 1894, <sup>†</sup> Jessex, D. G. U. I., 3,

Die losen Blöcke, Feldsteine, spielen auch hier eine wichtige Rolle. Ein riesiger Block ist der "Damesten" auf Fünen (44 m Umfang, 9 m Höhe; s. o. S. 60)."

Die Steine sind meist Scheuersteine, zuweilen auch Rollsteine oder, wie häufig der Penerstein, nicht abgeuntzt. Das Material ist skandinarisches oder einheimsches, das gewöhnlichste ist; roter und grauer Granit und Gneiss, Dalaporphyr, die verschiedenen Diabase und Diorite, Rhombenporphyr; cambrische Sandsteine von Norwegen und Schweden, grauer und roter Sllurkalk, Godlinder Kalk. Daneben kommen mehrfach auch seltene Geschiebe vor, die von besonderen Interesse sind, z. B. Bernstein (z. Th. ziemlich reichlich), Zwackalk, Juragesteine \* u. s.



8 Fuss langer Block von Schreibkreide In Moranenthon. Enebargaard, Danemark. (Ussaxo).

Zu den localen Findlingen gehört der Feuerstein, Saltholmskalk, Faxekulk, die Schreibkreide und anch grosse Bißeko und Fetzen von Sand oder Thon.<sup>3</sup> Z. T. kommen so grosse zusammenhängende Brocken von Kreide vor, dass man

S. Usuko, I. c. 11I, 2, p. 147. Einige andere grosse Blöcke neant Jouss-tsur, Z. deatsch. geol. Ges. 1874, 554.
Yorg In. a. Readom and Bartholas, Om forekomsten af Jaraforsien, I Moráneler ved Kjöben.

havn. D. G. U. II, 7, 1897; Die derchschnittlich 9 m michtige obere Morine Seelands führt halt tiese Leitblöcke, Daranter liegt Diluvialsund, der wieder auf Morfan ruht, In dem Sande funden sich aasder oberen Morfane atsumende Blöcke von eisenhaltigen Sandstein, von Bornholm mit Pfanzenresten.

ans der oberen Morine atammende Blöcke von eisenhaltigem Sandstein, von Bornholm mit Pflanzenresten. Die Feststellung von haltischen und norwegischen Blöcken hat für die Frage der Bewegungsrichtung des Eises grosse Bedeutung.

<sup>a</sup> Von welcher Heleutung für die Localgeognösie einzelne Blöcke in der Moräne sein können, zeigt z. B. der interessente Befund aus dem Kopenhagener Freihafen, den G. Nanauw mitthellt (Medd. danek, gool. Fören. 4, 1937).

Hort fanden sich nämlich in der Morine Blöcke von Holz- und Süsswasserconchyllen-führendem Sand, Thon und Torf, welche mit dem englischen Cromer Forestbei identilieirt werden konnten. Das Anstehende dieser (altpleistocinen resp. jumppliocinen) Lager ist zwar nicht bekannt, aber in der Nahe, in dem Ostseebecken zu suchen. Das idealprofil des Kopenhagener Freinkafens ist sonnet.

### Strandbildongen

antermeerisches Torfmoor

Moranenthon

Diluvialsand Moranenthon

Waldschicht mit Eiche und Hasei, Cornelkirsche, Wasserpflanzen u. s. w.

zwei Thonhorizonte von Süsswasserabingerungen mit Bithynin tentaculata, Fisidium, Helix, Spharrium und Pflanzenresten

Thon and Grand

Saitholmskalk.

4 S. z. B. Ussixo, 1 c. 151, und Jouxstaur, Bornholm.

# Schematische Gliederung der Quartärbildungen Dänemarks, nach Maden.

| Post-<br>gluciale<br>Zeit.                                 | Mya-Schiebt,<br>Litorina- and Tapen-Schiebt.                                                                                                                                                                                                            | Bachan- and Krionschicht.<br>Kichonschicht.<br>Kiefernschicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gliederang von 1895,<br>(Text-Tafel V. V.)                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Zitterpappelschicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Spite                                                      | Zirphore-Schicht (glaciale Schalbanke n. Arca-Thon in Norwegen n. Schweden). Jingster Yoldienthen in Yendayssel (Eis-                                                                                                                                   | Schieht mit Polarpflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol> <li>Spatglaclate, sedimentare Ablagarangen mit berealer<br/>Fanna n. Flera: "Glaciale Schalenbänke" in Nerwegen<br/>n. Schweden. Zirphera-Schlebt in Vendayssel.</li> </ol>     |
| Zeit.<br>Text-Tafel                                        | meerthon i Norwegen n. WSchweden).                                                                                                                                                                                                                      | meerthon i Norwegen n. W. Schweden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol> <li>Spatglac, sedim. Ahl. m. arkt. Fannen, Flere (z. T. gleichzeitig mit 10): Jüngster Voldlenthen in Vendsvesel Schunden m. Norwesen. Jünester Dryasthon</li> </ol>            |
|                                                            | Same5 and Langeland.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Schonen, Danemark and Norddentschind.                                                                                                                                             |
| Das letate<br>Maximum<br>(Mecklen-<br>hargina,<br>Gerkin). | Heidenbenen mad Radmerkeen der jetischen Nahlings-<br>Oberfächennorksen der diniechen Inseln, des sedichen<br>Jetischen Halbansel (sabwesd. Schonen, nerdestred<br>Riestren no Gera's.<br>Baltische Bidcke allgemein, norwegische sehr setten.          | Historieses and References der jütichen Habbinsch.  Teilen der Obligene der der Leinen berückt des stätheses Freiles der Othtstet der Jütichen Habbinsch (detwerk, Stenson, arrebeiterder Kürtenlag) – 2, bal. Steilen ein Greise – Steilen der Greisen der Greisen der Berückt der Bellen der Berück der Steilen der Greisen der Berückt der Berückt gelegen aber weiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10. Morimenahlagsrung des weiten baltischen Eisetvom<br>über die niedrigen Gegenden von Schenen, der dani-<br>schen Inseln, der jöttindischen Orküste und der<br>dentschen Norküste. |
|                                                            | Fluvioglacialer Sand und Gras mit Fanna des Cyprinenthons anf<br>Lagerung in Rögie Klint, bei Glamshjerg und Gjeisted anf Fünen                                                                                                                         | Vluviogiacialer Sand und Grae mit Fanna des Cyprinenthons anf secundarer Legerung in Rögle Klint, bei Glamshjerg und Gjeisted auf Fünen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. Interglac. sedim, Abl. mit arktischer eder herealer                                                                                                                               |
| Das letzte<br>Minimum<br>(Nen-<br>deckian,<br>Grikun).     | Cyprinenthon von Languland, Aeré (und<br>in Solgaliand) ".  Cordinen-Turtielleensad auf Moen. (Tarbeck, Rinakense, Palrenkrug'u.a.w., Dernburch, "latterglacin!" Westpreus-                                                                             | Optionables and Longshad, Ared (and Rienwannead des Cyprine-Theses and Designated St. Segiliard). Interpolated, the Control Mandemay Manager and Manag | Funn and Ber: Alorer Beynden in Schopen<br>and Discense.                                                                                                                             |
|                                                            | Finvioglacialer Grus in Ostfusen and W<br>norwegischen Bicken.                                                                                                                                                                                          | Floriogiacialer Grus in Ostfinen und W. und NW. Seeland, mit haltischen and norwegischen Biöcken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Das vor-<br>lstrte                                         | "Uniters" Mortae and Langeland, Asso and Mosa n. a. Jussin, dem s Orikürte Jüllands (sedwestl. Schemen und norddentsche Küste).  Sobeliköbenenstune des nördl. mad westl. Jülland (sovidestl. 188 dentschind att Van Bornbae Taal ansess Dinkal Enland. | Untere Morine and Langeland, Aeró and Mose n. a. Jusslu, dem siell, Tibell der Orftlands (sid westl. Schemen and nordsbattsche Kütte). Obblitächenschann der sield, mad westl. definad (wolderliet). Schemen, Nord-dereichten der sield, mad westl. definad (wolderliet). Schemen, Nord-dereichtend siell vom Reweber 77-1, meteor. Diebbel 17-31-23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol> <li>Merånenablagerangen eines Eisstromes, der sich<br/>in NO —SW. Richtung bewegte, in Halland, Schoner<br/>und vieljeicht Dänemark.</li> </ol>                                 |

| Muximum<br>(Polandian,<br>Greece).             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yo, w Walterd for avanchingles evereptam State, in Seliginal ser-<br>vergiche is bulliche, auf des dissibene Inneh, in Nichtenschus im Hol-<br>land fast susvallendich haltische Bische, is Schemen eichte von Nordest,<br>einer Entlischer Kiestrene' in Schemen. Transport v. haltischen Bischen<br>über gezu dittach?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol> <li>Morinorabhigorungen das itteren bultischen Eis-<br/>stromes in Dänemark, Schonen, Nordestrechined n.<br/>Nordbolland.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das erste<br>Minimum                           | (Die tietliegenden martiem Schichten v. Bankenese und Handung, Cardian-Stand von Lacenburg.) Sand mit Lede permits und Tellina cele- cerce hel Eshiger. Then mit Lede permits, Mylitee edulfe n. n. v. ha Eshiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Interploids, selfamites Ablageragen m, bereiste eder zeitlieher Fanns und Flors. Belger@Voldier-then n. 27. S. A. S. Hoerft, selfa, Abla. genässiger Fanns n. Flors. Cypriosothem n. s. in Diessands, Richtand, Riegen n. Fressen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Петусівл,<br>Скляле).                          | Trusted toor in Allen Annual A | Taming, Honerdingor Schickien g. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Toergie, selle, Ali, mit erbiteder oder benoder<br>Prans mad Prev. Verdeysede Merer Voldischas?<br>Edyrg-Voldischon n. n.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das erste<br>Maximum<br>(Sexoniau,<br>Griate). | "Unter Morrie von Edygen and "artherholisis as in "Guitand (in Nordamethade sith, our Breitler Hallen and Hallen Morrie Manner (in Nordamethade sith, our Breitler Hallen Morrie Morrie Hallen  | Unter Martine von Ethoper and rathershallen in maintenen telestes in N. e. W. Allande (in Newtherscholm stat), won Brenther Thai and ins mercen Ellis abs). Therefore Martine is Humbert. Sensiger Valentanie von Verstywest? Sensiger Valentanie von Verstywest? Sensiger Valentanie von Verstywest? Sensiger Valentanie von Verstywest. Sensiger Valentanie von Verstywest. Sensiger Valentanie is Humbert. Sensiger Variation in Sensiger in Production and Sensiger Variation in Sensiger in Sensiger von Sensi | 3. Morineaddhgormgen des norwgischen Bisatom<br>in Diemark, Korbrechtsteinkand, Rölland, Belgind,<br>Onfliese Reglande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A three of the contract of the |

2. Praeglaciale, sedimentere Ablagerangan mit boreuler forest bed in England u. d. Kopenhagener Freihefen. and arktircher Fauna and Flora: Leda myalis hod-Voldienthen massigter Faeua and Flora: Wayhurn Crag, Cromer in Ostprausen. Alterer Yoldienthon in Vendsyssel 1. Praeglaciale, sedimentare Ablagerangen mit arktish fresheater hed in England. Ablagerengen noch unbekannt in Danemark (Schwaden and Dentschland). Die prae-glaciala Zelt.

sie wohl auch für anstehend gehalten hatte; immer aher zeigt dann die Kreide starke Zerdrückungserscheinungen.

Hierzu gehört auch die "Localmoräne", die meist in der Varietät des "Morängrus" erscheint; unmittelbar auf oder dicht neben Kalkstein oder Kreide ist sie häufig zu heobachten.

Nach Rößenau findet sich solrhe localisiste reiche Kreidenshäufung im nordöstlichen Secland in dem oberem Moritanelhen. Hierzu kann man auch den "steinigen Yoldiathon" rechnen; in der unteren Moriane finden sich Bruchstücke der Conchylien des Yoldiathones (Rösenau führt 10 verschiedene Arten auf). Im Geschiebenergei ist eiffente auch ein hertschildlicher Gehalt an Foramini-

feren nachgewiesen worden, die aus der Kreide, wie aus Quartärablagerungen stammen.

Nach Rördam<sup>1</sup> sind im nordöstlichen Seeland die Geschiebe der Moränen in folgendem Procentverhältnis vertheilt:

|                       |  | Kreideform. | Archaicum | Jura | Silur | Cambrium |
|-----------------------|--|-------------|-----------|------|-------|----------|
| unterer Moränenmergel |  | 34,6        | 48,8      | 1,8  | 8,5   | 6,2      |
| oberer Moränenmergel  |  | 11,1        | 81,1      | 1,9  | 2,4   | 3,5      |

In den verschiedenen Theilen auch benachbarter Gebiete fanden sich auffällige Verschiedenheiten in der Vertheilung des Moränenmaterials; 2 z. B.

Auf Samsö <sup>5</sup> finden sich nur im Norden und in Helgenäs norwegische Blöcke, während die baltischen überall vorkommen.

Schrammen sind auf den dänischen Inseln nur bei Faxe', Kjöge', Kopenhugen' und Grenan bekannt. Die neuesten Untersuchungen hierüber sind von Böcatta veröffentlicht worden 7.

Bögong gieht 4 Systems von Scheuertreifen bei Faxe en:

- 1. N. 88 ° O., das älteste, selten,
- 2, S. 74 ° O. (am stärksten susgeprägt),
- S. S. 51 ° O. (wenig schwächer),
- 4. S. 31 ° O., das jüngste, meist ziemlich schwach.

Auf der geschrammten Oberfälche tritt der "hvidler" auf, Lecslmerine durch die vielen Kreidestücke welss, mit eckigen Stücken von Fareksik. Die Oberfäche des Faxer Knikberges ist darch das Eis zu Rundhöckern bescheitet.

- <sup>1</sup> Röunam, De geol, Forheld. i merdostl, Själland. D. G. U. Nr 3. Kopenbagen 1893.
- Vergl, Ussixo and Mansex, Kerthl. Hindsholm, D. G. U. I. 2, 1897, 23,
- 8 Kortbl. Nr. 5, 1897.
- 1843 von Fолениамиен gefunden; vergl. auch die Bestimmungen bel F. Jonnetzer, Iagtag. em Glacielphänemenene og Cyprina-Leret i Danmark. Корельядел 1882, 32.
  - <sup>5</sup> An 3 Punkten: mach Jouxstraup, Abriss der Geelogie von Bernholm, 1889, 65.
  - \* S. Johnstrup, Abriss der Geologie von Bernhelm, 65.
- BOGOLLD, Om skurestriber i Dommark. Meddel. fra dansk Geel Forming. Kopenbagen, Nr. 5, 1899, 73. Mit Kerte der Schrämmen S. 102.

Mixrors hat die Schrammen auf dem Fausbiggl nechnale nateruckt<sup>1</sup> und ist zu dem Ergebig gekomen, kan die verzichieuen Schrammensystem nicht verzichieuen Verbungen augehören, sondern sämmtlich einer einzigen und zwar der letten. Die Schrammen written in hiern Richtung verlichen N.17° o. und 8.16° o. Die verzichieuen Richtungen klammen sichen nicht zu estellt begreaten Systems aussammengefant werden, da die heine seharf Teremung hemerkhar macht; die Mehrauft gruppfer die des einer Abdellung, derem Mittelichtung S. 45° o. i. und a. 31° o., sowie N. 68° o. and N. 67° o. zummmenfanzen. Die deldörliches Strichen sied jänger ab die von Nordotten.

Bei Kjöge liegen die Schrammen an awei Stellen auf Saltholmskalk und haben zwei Systeme, ein älteres von S. 50°O. und ein jüngeres S. 5°O.; bei Lellinge N. 67°O. auf Grünsandkalk.

Die Localitäten bei Kepenhagen zeigen fünf Hamptrichtungen, die eich in drei Hamptrichtungen von Eisströmen gruppiren, nämlich:

N. 40-64° O. (die älteste), 2. S. 30-40° O., 3. S. 12-20° O. (die jüngste).

Grena a ist hisher der einzige Ort in Jütland 1: auf Salthelmakalk laufen die Schrammen in der Durchschnittsrichtong von S. 53 to.

Die zwel resp. drei verschiedenen Schrammenrichtungen auf Seeland zeigen, dass awei ver-

The state of the s

Beuchtenswert sind die geschra mmten Steinpflaster als Beweis für das vollkommene Durchfrieren des Untergundes; is die Kopenbagen fand man zu unterst in dem Morinenlehm viele Kubükfuss grosse skaudinavische Granit- und Gneissblöcke, die alle auf der Obenfläche geglüttet und in derselben Richtung geschrammt waren, wie der unterliegende Salthonskallk.

Die geschichteten Ablagerungen, Sand und Thon, sind grosseu Theils als Hvitäbildung anzusehen und daher fossilfrei.

Der Rullstensgrus ist nicht sehr weit verbreitet. Local ist er so reich an Geröllen von Saltholmskalk, dass er zum Kalkbrennen benutzt werden kann, z. B, bei Grenau.

Der Diluvials and mit seiner charakteristischen Schichtung, verschiedenen Korn und Mineralbestand ist weit verbreitet, an der Oberfäßebe sein der Tiefe ("Koralleanand" ist reich an Kreibebryozsen des "Liussten"). Durch Wasser und Laft wird er verindert, daber Kallsusscheidung, Braunfärbung nach der Oberfläche und Eisensandstein resp. Kallsausdestein als tiefere Concretionabildung, daher auch die Bildung von "Bleisand" und "Ortstein" oder "Ah."2

In manchen Sanden finden sich Anhäofungen von Bernstein 4 und Kohle und anderen Pfianzenresten (die Kohlen stammen wohl meist aus den schwedischen Juralagern).

Die unteren Sande hilden bisweilen innggestreckte Erhebungen, ähnlich den "Durchragengen", a.B. anf Samsö und Hindshelm (Ussiss und Madsex, Bl. Hindsh., 1897).

<sup>1</sup> Вёсонь, 1. с. 93,

<sup>1</sup> Миликия, Skoretriberne ved Fakse. D. geol. Feren. 8, 1901.

Vergl. hierüber G. Sanarw, Medd. D. G. For. 4, 1897, 33.

Der Diluvialthon ist hläulichgrau, nahe der Oberfläche gelb durch Verwitterang, sein Kalkgehalt ist ähnlich dem des Moränenthons; er enthält immer feinen Sand in verschiedenen Mengen und findet reichliche Anwendung für Ziegeleien und für Mergeln. Sein Vorkommen entsprieht kleineren, von "Hvidaaerne" durch-

# Geologische Orgel von Bleisand in Ortstein.



Heidesandprofil: 1 Terf. 2 Bicisand. 3 Ortstein (Al). 4. Untergrundsand,

strömten Seen. Bei Nivaa unweit Kopenhagen finden sich Thonlager verschiedenen Alters, je eines unter und über der Moräne.

Sehr häufig ist der eigentämliche. Brockenthon", dorch Eisschoh (biswellen anch durch grosse Bicka) im Breccinform gehrachter gawöhnlicher Thon; er hesteht aus kleinam, echigan, hant durch einander gewärfelten Thonbruchttäcken, deren jedes deutlich geschichtet und von giänzenden Flächen begrenzt ist.

Die Åsar, hier Aase genannt, finden sich ebenfalls; i einen prachtvollen über 1 Meile langen Ås sieht man längs der Eisenbahn bei Nästved\*.

Der Sand der Aase ist geschichtet, von der Mitte nach beiden Seiten geneigt. Oft herrschen auch Grus und grosse Blöcke vor; häufig ist eine Decke von Morinen-lehm oder -sand; (s. beifolgende Profile bei Rördam I. c. 55—57). In der Verlängerung der Aase findet sich hänfig eine Sandehene.

# Endmoränen:

Nachdem schon Forchhammer im Jahre 1835 und Johnstrup 1875 auf die Endmoränen in Jütland hingewiesen hatten und Johnstrup auch die Umbiegung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Sage ging ein Riesa über das Land mit einem Sandsack, aber darin war ein Loch nod der Sand lief ans and hildete den Aas, so wie der Riese weiterging.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. scin Bild in D. G. U. III, 4. 1903, Taf. 6, — Die Aasa des nordöstlichen Seelsnd aind anf einer Karte hei Rüadam L. c. 54 verzeichnet. S. anch Rüadam, Bl. Kopenhagan, D. G. U. I. 6.

derselben nach Westen gezeichnet hatte, ist jetzt durch Ussiko i der zusammenhängende Verlauf derselben constatirt und kartographisch fixirt worden:

Die Endmoräne schliesst sich an den schleswiger Zug in nordsüdlichem Verlauf unmittelbar an, um dann bei Dollerup (in nördlichen Jütland) scharf nach







A November 1981. D Ann. C Bentileer Same. D Appetic

Westen umzubiegen und südlich von Lenwig nach der Nordace auszulaufen. Ausserhalb derselben foglit typische Havioglarielle Heidelandschaft nit litren spätteren Entwisserungssystem, innerhalb herrscht typische Morinenlandschaft, z. Th. mit zahlreichen klienen Seen und Depersoisenen oder langegoogsens Seenwannen, die bell Hjelmhede in einer grüsserun Partie die Spären von "totem Eis" zeigt. Die schafter Umbiegung der Morinen and Westen ist ein Beweip ergen die

Dus echarte Umbezquig der Morane nach Westen ist ein Eeweis gegen die Construction der De Gekrächene Eiszunge des "Jüngeren ballsteinen Eisstrumeets", (a. o.) und führt die Conformität der Verläufe der (alteren), Juditschene Enduorime" und der (Jüngeren) weiter nördicht gelegenen "sakandiansischen Enduorime" uro Augen. (Verpl. umsere Karten des deutschen Quartärs und der quartären Maximalererising Europas».

Als ond moranen artige Bildongen wird mes vielleicht manche Sandhügel mit gestuchter Schichtung annehmen können. Als eine Art Endmoräne vieht Jassex \* die lange and echmale Hügelkette Allerap Bakker im nördlichen Jätland (Vendayssel) an.

Die Westseite des Isefjordee wird nach Malthems 2 von einem grüsseren System von Endmoranen amgehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ussixo: Om Jyllends Hedesletter og Teorierne for deres Dennelse. Dan. Vidensk Selsk, Forb, 1903, 99. Kopenhagen 1903,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. G. U. I. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M D. G. F. 6.

An dem Elsrand mögen sich nach U-0210 anch manche der kesselförmigen, meseren deutschen Sölle neutsprechenden Einsenkungen gebädet haben, die man im ganzen Lande findet, U-0210 glaubt sie nicht uls Strudellicher duoten zu seilen, sondern als Beste von "totem Eis", durch späteres Wegschmeizen deuselbes entstandene Eliestärge.

Grossartige Schichtenstörungen, welche auf Wirkung des Inlandeises zurückgeführt werden, sind an zahllosen Stellen Dänemarks bekannt, besonders in den eupirten Theilen des Landes. Ein schönes Beispiel theilt Ussuxu von Valby bei Kopenhagen mit (s. beistehende Figur):



Obers Merine überlegert unters, an der Greuns z ein geschrunnten Steinpflatter, die unterferine besteht zu gewülligen Bleichen von geschlichten Basel 4. Rochenthon 3, und gewähnlichen Meränenthon in unregelmässigen Wechsel; das Eis hat nas der Niks älteren (z. T. Bernstein, Meoraste und Mytilius (Brouden) Sand und Then, n., b., transprutier und massumangsscholen. An der Norelwestkäste von Mors lüegt finst horizontal zwischen Diluvial-

schichten eine 18-30 m dicke Schicht von tertiärem Moler, auf 175 m Länge entblöst (s. Taf. 1 bei Usstvo, l. c.)

Auch die "interfacialen" Ablagerungen, besonders der Cyprinenthon, finden

Accu die "intergacesien" Ausgerungen, besonders der Cyprinention, inden sich allermeist in stark gestörter Lagerung, schollenartig zerrissen oder im Geschiebemergel eingeschaltet (s. u.).

Bei manchen dieser Erscheinungen handelt es sich vielleicht nicht um glaciale Druck- und Stauchungserscheinungen, sondern um tektonische Dislocationen. Ein schönes Beispiel ist die Kreideinsel Möen.

### Die Dislocationen auf Möen!.

Die Logerungsstörungen um Meien sied nur auf ein Areal von ½, Quedratmelle beschränkt, also auf ein verzehwindemd kleines Geblet. Auch landeinwarts mechen sie sich bemerkber in kesselformigen nut langgezogenen Vertiefungen; bei den gestörten Stellen liegen die meisten Thäler. Alles gempjert sich um eine Laine WNW--080 als Bauptrichtung des Drackes.

### Jennstaur heschreibt drei Typen:

 Grosse Felten (Vidskud, Store Stellebjerg und Gruaryg) bilden drei dicht bei einander liegende grosse Begen, deren mittlere Partie gewaltsem zusemmengedrückt ist;

Vergl. Prodard. Geologie der Insel Mösn. Leipzig 1882. — Jousstatt, Über die Lagerongsverhältsisse und die Hebungsphäsomene in den Kreidefelsen auf Mösn und Rügen. Z. deutsch. geol. Geo. 1874. 533 (s. in bei ihre Arbeiten die echiesen Prodi-Puncramen).

 Zickrackartige Schichten und viele grosse Brachstücke ohne Ordnung gegen einender gedrückt, überall grosse und kleine Sprünge, z. Th. Schleppung der Flintschichten; (Dronningsetst).
 g. grossartige Brecienbildung, riesige Kreideschollen, darch Drack die eine über die andere

hinweg our Selte geschoben.

Die eingeschlossenen Thone eind vor der späteren Wegführung geschütet, sie sind vor der Schichtentörung abgelagert und nicht von oben durch Riffen oder Risse in der Kreide herabgrofit; dafür spricht die Übereinstimung im Lagerungsverhältnis dieser Thommassen an allen Orten (a. Fig. 2-4, Taf. 11).

Die Schichtenreihe ist:

heligraner typischer Geschiebethon mit allmäligem Übergang aus dem unteren Thon, mit

Kreide and Flint; graner und grüner Thou, stelnsfrei oder mit nur wenig und kleinen Steinen, spärlichen Silargroilen ("silarjischer Thou"), regen anten scharf abgegreuzt, oft aus Thoubreccie

hestehend, ohne Kreide und Flint; anf der festen Kreideoberfläche eerhrochene Kreide (Losalmoräne);

geschichtete Sand- and Grandschichten (z. T. mit Cardium and Caprino) ältestes Glacialgehilde.

Erst nach Ahlagerung des Geschiehethons erfolgten diese localen Störnngen.

Die Hebungsphänomene sind nach Jonsstrurt durch Seltendruck nach dem Anfang der Eiszeit entstanden und an die Bewegung des Eisee geknüpft, sie weisen auf eine bewegende Kraft in der Richtung der Hauptansiehung der Ostsee hin:

Später hetrachtete man diese Störungen als tektonische Dislocationen. Wir werden hei Gelegenheit der analogen Erscheinungen auf Rügen hiersuf zurückkommen.

# Gliederung des dänischen Quartärs.

Aus der Richtung der Schrammen und des Blocktransports hat man gefolgert, dass die Bewegung des Eises in verschiedenen Zeiten eine verschiedene war.

Die Vorkommisse von Schraumen sind oben mitgetheitl. Die meisten Scheuerstreifen verlaufen in der Richtung von Südosten, resp. Süden nach Nordwesten, resp. Norden und entsprechen dem sog. baltischen Eisstrom, dem letzten Abschnitt der Eisseit (wo nicht mehr das ganze Land eisbedeckt war; ob auch dem älteren baltischen Eisstrom, ist unsichen.

In dem Hauptabschnitt der Eiszeit ging das Eis über das ganze Land von Norden oder Nordosten; Scheuerstreifen aus dieser Zeit sind nur selten, aber man hat hier Rhombenporphyr u. a.

Gegenüber der wenig vahrscheinlichen Annahme, dass die verschiedenen Schrammenrichtungen verschiedenen Eiszeiten entsprichen (das nordüstliche System der sog, grossen Vereisung, das säbästliche einem baltischen Eisstrom), behauptet Murrituses, dass die Schrammen von Faxe einer einzigen und zwar der letzten Vereisung entstammen. Verschiedene Flusrichtungen der Eismasse, locale Einflüsse, vielleidt auch Bewegungen in verschiedener Höke des Eises haben die Einflüsse. Abweisbungen veraläszt. Verschiedene Schrammenrichtung kann also nicht zur Unterschungen gebältnätiger Abschnitte der Eiszeit benutt werden. Der verschieden Unzur unsgebeirik der Monätensteine spricht für Transport am Korwegen, Schweden und den Baltiem. Man unterschiedet wohl auch einen ülteren norweigsbein und älteren haltischen Strom, während in der Haupteinzeit das Eis von Skandinavien über das ganze Land von Norden oder Nordenten ging.

Nach Rördam finden sich in der unteren Moräne norwegische Gesteine (N.—S.-Richtung), in der oberen Gesteine der nördlichen Ostseekliste (NO.—SW.-Richtung).

In der Ungelomg von Kogenhagen fiedet ich vielfach zur eine Morine (die haltlis e.b. Bleiche enktült, wieste die miellichen Senden aberter Abellie eine den Bleitungs zu bescheiden, sind 1. Die miellichen Morine liegen, geben an der lie Gewosse Kries maßtere, geben an der lie Gewosse Kries maßtere, geben an der lie Gewosse Kries, maßte der in die Senden Senten, mie in scheitigen, an Kaltweitgerüllen zeichen Kinschlichten mit unterlegerulen Staden zu endigen. Diese Greuzlisie untergrieft sozude nogelich ere Kriestenliei einer grossen, zwieden Kegenhagen maß Höge geltrem land, an deren Strand sich die (interplaciates) Gewiße klügertien, während die Sande im Westen maß Morten interinterglieislis Neuerdeckenge entgrachen.

In der weiteren Umgebung von Kopenhagen gebören beide Moränen, die obere und die untere, dem balitische Eisstrume an, ehenso rechnet Utsaxu die dortigen Scheuerstreifen hierza. Von der älteren Eiszelf fehle hier jede Spur; der micklige zwischengelagerte fossilitreis Sand wurde also in kurzen Oscillationszeiten abgesetzt und braucht nicht interglacial zu sein. Nordwestlich aber, am Jeefjord, it wie in Schonen die obere Moräne dem baltischen Eisstrum zugebörig, während die untere aus Nordosteu stammt; hier hatte also der baltische Eisstrum nicht mehr die Kraft gehalt, die älteren Ablagerungen wegzufegen und die obere Moräne gebört deumach zu der unteren der Kopenhagener Gegend. Auch in anderen Theien des Jandes trifft man hünft orben weiteres die obere der einen Localität als identisch unt der oberen irgend einer anderen Stelle betrachten.

Der "ältere Yoldiathon" z von Vendsyssel scheint das älteste bekunnte Glied des dänischen Diluviuus zu sein (wenn von dem Cromerbed bei Kopenlagen, s. o. S. 197, abgesehen wird).

Der Yoldienthon tritt in verschiedener Form auf, deren zwei extreme Ausbildungen folgende eind :

1. Dunkelblasgrauer augeschichteter Thus (mit 7-15%, Co Co)) mit Saud- und Grandschmitzen and geschraumten Geschieben, wodurch er ein moriamentiges Aussehen gewinnt; im Then verstrent, meist in den auch und kieshaltigen Partien, liegen zuhlreiche Trünmer von Müschelschalen, auf den Geschieben haften Bolanus. Die Blöcke sind meist Gesie, Granif, Silnrkalk, Saltbolunkalk, norwegische Porphyre u. h., keine vyligisch hältischen Gestein.

2. Geschichteter Thon, ohne Steine, hänfig mit starker Schichtenstörung: enthält gunzschalige Musekeln, oft anch zweiklappig: anch riele Mose von arktischem mol temperirtem Charakter. Nach ohen wenfen die Conchylien seitlener, dafür erschelnen Mosee, der Thon geht theile allmählig in gewähnlichen Dilavieltihon über, theile ist er schaff von diesem obgegrenzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Karte S. 51, in Rördam. D. G. U. I, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Forchammer, Banm, geogn Ferhold, 1822. — F. Johnstein, Geol. Forb. i d. nordl. Del at Vendoyasel, 1882. — A. Jessex, Beskr. Geol. Kert over Danm., Bl. Skagen etc. D. G. U. I. S. 1899, 19. — Mussex. Istidase Feraminiferer. 1895, 100.

Die Fanna des Voldenthoues (Conchylien, Balauus, Foraminiteren) ist sehr heterogen, sie besteht aus arktischen und gemässigten Formen. Alle-dings seigt sich eine gewisse Vertheilung: in dem fetten Thon finden sich die arktischen Forame, häufig ganzesballig, wir Tillian colatora, Yoldia artiela, Mystrmocals, Saxiorav rayson, Balauus; in den morimenartigen Ablagerungen finden sich in Trihmmerstleken Formen einer bereiten und gemässigten Fanna (Saxiorav rayson, Quyrina islandiva, Astarte borralis, Tillian baltica, Zirphaea crispata, Turritella terebra, Balaun, Owalian etc.). Vergl. Text-Triel III, Vi v. V.

Der ältere Yoldienthon setzt sich also aus einem fetten Thon zusammen mit ecth arktischer Paum, der in einem Eismere nahe den Inlandeis abgelaget wurde. Treibeis führte Blöcke herrn, auf denen Bahanus sassen. Von eigentlichem Morianntom uterscheidet er einh daubreh dass Thon, Sand und Blöcke nie innig verneugt sind. Treibeis oder Oscillationen des Eisrandes pressten in den Thon Kies und Steine, sowie die Fragmente einer Fanna von horenden und von temperiten Regionen (Zirphana, Turriella etc.) Da der Voldienthon nicht direkt von Morine bedeckt wird, sondern in geneinen Diluvialthon übergelix, so it er wahrscheinlich vor der Grenze eines abschmelzenden Eises abgesetzt, welches von Norden resp. Nordnordoster kam (Saxonia).

Bei Esbjerg (südliches Jütland) scheint das Liegende des Yoldienthons gefunden zu sein. Madsen¹ wies folgendes Profil nach:

1,7 m Morāneomergal, (mit Bredvedporpbyr, ?smālāndischem Qoarzporpbyr und einigen aoderen Bicken, die möglicherweise baltischen Ursprongs sein können; weder sicher baltische noch norwegische Bicke gefunden).
6 m Voldienten.

Deronter an einer Stelle anf 6 m Erstreckong über 1,3 m blacer z. Th. sandiger Geschiehetbon, ohoe baltische Gestelne, nor ein ?norwegisches,

GOTTPEUX fand, <sup>3</sup> dess sich zwischen dem Voldisthen und miecknen Glimmersand ein dunkler sandiger Then mit nordischem Meterlal und granem Sand, zosammen 0,4 m einzuschleben schelne, Mapez sagt, wenn diese anterste Meräne nicht etwa hel einer Oscillation des Eisrandee and

dnrch Treibels abgesetzt ist, so warde siso der Voldienthon hier abgelsgert, nachdem der norwegische nad bevor der ältere beitische Elastrom Eshjerg erreicht hette.

GOTTECHE hält das Vorkommen für wahrscheinlich älter als nateren Geschiehemergel, aber zweifelhaft oh Interglacial 1 oder Praeglacial.

Die dünne moranenartige Bank onter dem Voldientbon von Eshjerg ist als Absatz dorch Treibels oder gering Oscillation des Eisrandes anzoseben, alse kein Beweis für eine älteste gesonderte Elzzeit.

In denselben Horizont gebort der Tbom mit Leda persuda von Selbjerggaard auf der Habinnei Hannas. Die beraute Peana mad Dieienemenfens simmt mit Nienderf und Barg. Es ist ein Thom mit Schicktenhigengen, unter Meräsenthon. Massez stellt des Verkommen in die praglaciale oder die erste "interplacine" Zeit.

Auch im nördlichen Jütland, bei Hostrup, fand Ussing marines Diluvium in 27 m Meereshöhe unter der Moräne: Auf tertiärem Glimmersand liegt Thon mit

V. Madden, Istidens Foraminiferer I Denmark og Holsten, Medd. dansk. geol. Foren, 2, 1895.
 Gottsche, Endmeräsen und marines Dilaviom Schleswig-Holsteine, 11, 14 n. 56.

<sup>8</sup> STRENSTRUP, Manogen n. a., Medd, D. G. Feren. 6, 1900, 1,

<sup>\*</sup> Comm. pal. Mos. Min. et Géel, Kopenhagen, Nom 3, 1903, 111.

marinen, borealen oder arktischen Muscheln und auf diesem Sand mit borealer Fauna (Leda pernula, Cuprina islandica). Vermuthlich ist die Ablagerung präglacial.

Der untere gemeine Diluvialthon von Nord-Vendyssel ist nach JESSER tdeils regelmäsig deglenert, thells stark gestört (durch Eisschuh oder auch tektonische Störungen), er enthält bisveilen zahlreiche abgreullte Muschelfragmente und Moose (arktisch und gemässigt). Von gleichem Alter und mit ihm eng verhunden ist hier der untere San al, der vielfach Moose, Holzerste und Bernstein führt; die Pflanzeureste (unter denen Bissenia prapurar zu vermerken) stammen rermutlich aus einem älteren Torfmoor; ähnliches sit auch bet Kopenhagen ihobachtet worden, wo den Nand zwei baltische Morfänen bedecken. Überall ist eine temperiret Flora in den seundären Einschwenmlingen dieser fluvialtien Sande und Thone zu constatieren Jissest rechnet sie zu der Zeit des Wegschundezen des Assonian und beweist mit ühnen eine Hebung.

Bei Ordrup fand sich folgendes Profil:

- 0,3 m Hamas,
- 2,2 m Moranenmergel,
- 1,3 m heller Sand,
- 0,3 m dankter Sand mit Bernstein und Holz, und Bras-nia u. a. 1,3 m heller Sand,
- 1,3 m neiter Sanu.

Die unteren Sande wechsellagern mit Kies und werden in 15,4 m Tiefe von grauem 8,8 m mächtigem Moränenmergel unterlagert.

Die 11,9 m mächtigen Sande sollen nicht als postglacial anzuselnen sein, vielmehr wahrscheinlich als interglacial und es scheint, als seien die Sande abgesetzt in der Zeit, die zwischen der Ausbreitung des grossen skandinarischen Landeises und der Wiederheckeung Seelands darch den battischen Eisstrom liegt. Die Possilien sind allerdnigs nicht sicher interglacial, vie auch Jouszurur hesonders betonte. Sie kommen nur in kleinen Streifen und Bändern vor, sind abgrollt. Wahrscheinlich liegen hier verschiedene Horizonte derselben pflanzenführenden (nicht postglacialen) Ditwialbabgerung vor.

Die ober e Zone des Dihrinisandes von Vendyssel lässt sieh von der unteren nach Jüssens mur dort tremen, vo der untere durch organische Reste unterscheidbar ist oder in grossen Profilen. Dieser obere Saud enthält seltemer Thoncinlagerungen, aber hänfiger Kies; Pdanacurerste führt er nielt, aber Musseldfragmeute und Knocheureste von Phoca forlida; die Gerülle sind neben norwegischen auch eehte hältische.

Jessex constairt für Nordjütland, dass die unterdiluvialen Ablagerungen kein norwegischen Blötes führen, dagegen die oberdüluvialen gemengt norwegische und baltische Gesteine enthalten und auch Reste einer temperirten Fanna, die von der unteren Ablagerung abweicht; die Flera der unteren Bildungen fehlt in den oberen. Daher könne man die oberdüluvialen Bildungen auf ein neues Vorrücken des skandinarischen Landeisse zurückühren, welches in anderer Rich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Brasenin-führenden Ablagerangen bei Kopenbagen berichtete Anderson (Bih. sv. Vot.-Ak. Hand), 22, III, 1, 1896).

tung, nämlich über Nord- (und Ost-) Jütland von Norwegen oder dem Balticum vorrückte. Ähnliches wurde auf der Insel Anholt beobachtet. Eine zeitliche Unterbrechung ist aber nicht nachzuweisen!

Sehr häufig, aber nicht etwa durchgängig, ist in Dänemark (ebenso wie in Deutschland) das Profil zu constatiren:

Obere Morane.

Geschichteter Sand (ohne organische Reste) bisweileu mit Thon und Kies. Untere Morane.

Bisweilen ist der Wechsel grösser und man kann drei oder mehr Meränenbänke zwischen Sanden finden eder andererseits wird die Lagerfelge einfacher und gewöhnlich ist nur eine einzige Ahlagerung verhanden, Merane oder Sand.

Kleinere Sandeiningerungen können als Absätze von subglacialen Flüssen unter der einheitlichen Riedecke hetrschiet werden; wo man, wie in der Gegend von Kopenhagen, das ohige Prefil auf weite Erstreckung findet, kann man entweder an Oscillationen des Eisrandes denken (nabe am Schiuss der Biszeit) oder - bei der Allgemeinheit der Erscheinung - an eine grosse Oscillution d. i. an eine Interglacialzeit.

Ussing schliesst sich, wenn auch sehr vorsichtig, der Annahme einer, eventuell auch mehrerer Interglacialzeiten an. Auf eine früber weite Ausdehnung der interglacialen Ablagerungen am Öresund macht Munthe 1 aufmerksam.

An Möens Klint hat Johnstrup 2 Einquetschungen von diluvialem Thon in der Kreide constatirt, der wahrscheinlich jünger als die untere Moräne ist. Der Thon hat durch Druck breccienartiges Gefüge erhalten. Die von Puggaarn 1852 aufgefundenen marinen Muschelschalen in dem Saud müssen nach der Lagerung praeglacial sein, doch geht MUNTHE nicht näher darauf ein.

Schon Jonesmur wice daranf hin, dass die meisten Schalen (Cardium, Cupring inlandica, Turritella u. s.) zerbrochen und schlecht erhalten waren und es "unentschieden ist, ob die Thiere an diesem Ort geleht hahen oder die Schalen von andersweher nebst dem Sande hergeführt sind".

Interglaciale fossilführende Schichten sind in Dänemark selten: Von limnischen Schichten sei Hollerup und Fredericia genannt.4

Hollerun:

9-12 m resp. 5-6 m oberer geschichteter Diluvialsand,

2-3 m \_ ca. 6 m Diatomeenerde.

1.5 m Süsswasserkalk.

m unterer Diluvialsand. 1.5 1.5

Trälle Klint bei Fredericia:

3-4 m obere Morane,

9-16 m geschichtete Diluvialsande,

ca. 1 m Diatomeenerde mit Einquetschung von Glimmerthon.

6-10 m Süsswasserkalk,

2-4 m untere Morane.

1 Qu. Hist. I, 96.

<sup>2</sup> Z. deutsch. geol. Ges. 1874, 550, 562, Taf. 11, Fig. 4. 3 Qu. Hist. 77.

4 HARTZ und OFSTRUP, Danske Diatoméjord-Aflejringer. D. G. U. II, 9, 1899. Farce. Lethnen caenogoica.

14

Die Diatomeen der Lager sind sämmtlich Süsswasserformen, in der Diatomeenerde und im Kalk finden sich viele Reste von Süsswasserconchylien, Hecht, Hirsch, sowie Blatt- und andere Reste höherer Pflauzen; von letzeren hervorzuheben Eiche. Kiefer, Fichte (!), Taxus, Erle, Carpinus betulus, Hex, Viscum album, Naja marina, Brasenia purpurea (1). Die Flora entspricht einem milden Klima, ungefähr dem gegenwärtig in Dänemark herrschenden.

Hartz hält die Lager für zweites Interglacial; der obere fluvioglaciale Sand entstamme der Zeit, als der Eisrand des zweiten haltischen Eisstromes in der Nähe lag, die Morane desselben habe das Lager von Hollerup nicht überschritten, bedecke aber diejenigen der Gegend von Fredericia; der untere Sand sei nicht praeglacial, sondern stamme von dem Rückzug der "grossen Vereisung", deren Moräne in der unteren Morane der Profile vorliege. Die Lagerungsverhältnisse dieser Vorkommnisse erscheinen nicht ganz zweifellos; Habtz hült sie für wahrscheinlich primär. Die Lage nahe resp. innerhalb der Moränengürtel lässt immerhin die Annahme zu, dass hier postglaciale Bildungen von Eisvorstössen oder localen Ursachen mit Moränenmaterial bedeckt wurden. Aber auch die Möglichkeit des praeglacialen Alters ist nicht ausgeschlossen.

Bel Gudbierg anf Fünen fanden Marsen und Nonpeans in 53 m fi. d. M. einen "interglacialen-Süsswasserthen mit der nenen Schneckenform Nematurella stenostoma (a. a. O. p. 27). Als Lagerfolge wird angegehen:

2,25 m gelber Meränenlehm and Gras,

1.4 . blaner geflammter Then mit elnzelnen Steinen.

6,3 . auskeilende Sandschicht, hlaner Then,

Nar als Vermnthang wird eine Untertenfang darch einen antersten Geschiebethm angenemmen. Über den sog, interglacialen Fund von Spermophilus s. u. 217.

Von Mammutresten kennt man im ganzen Land ungefähr 30 Faude, meist

in Moränenthon (der baltischen Moräne), also durch Eis hertransportirt.2 Doch sist sicher, dass das Mammut während eines Theiles der Eiszeit nicht weit von Dänemark gelebt hat" (Ussing).

# Marines Interglacial.

Nach Mentue war der südliche Theil des Baltichus zur Interglacialzeit von einem Meere mit gemässigter Fauna und Diatomeenflora eingenommen, das der heutigen Nordsee entsprach. (Nachweise eines ernenten Überganges in arktische Verhältnisse am Schlusse dieser Zeit scheinen jedoch noch nicht gefunden zu sein.)

Medd. Dansk, Goel. Fören, 8, 21, 1901.

Als interglacial betrachtet man den "Cyprinenthon". Derselbe ist auf-2 C. E. AMBARD, Rester of addode Blefanter i nordiske glaviale Affeiringer. Meddal, D. Geel. For, S. 1896, 17 (s. Karte der Vorkommnisse S. 21). S. anch Strengerer, M. D. G. F. S. 1901, 61.

<sup>\*</sup> Der "Cyprinenthnu", wie ihn Jonsstaur zum Unterschied von dem "steinigen Glacialthen, der Merane" nannte, wurde zuerst 1841 von Foncunausen beschrieben. Eine eingehende Behandleng gab später F. Johnstreip in seiner Arbeit; Nogle lagtagelser over Glacialphännmenerne og Cyprina-Leret 1 Danmark. Univ. Schr. Kopenhagen 1882, 46, (Vergl. hier die Profile und die ültere Litteraturangabe )

geschlossen in den Klinten bei Ristinge auf Langeland, bei Vejsnäss Nakke, Trandrup und Söhv auf Aerö, auf Alsen u. s. w.

Ein grauer oder grünlichgrauer, deutlich geschichteter, oft fetter Thon, der reich ist an Schalen der noch ietzt an diesen Küsten lebenden Muscheln, Cuprina islandica, Matilus, Cardium, Ostrea; oben oft von Mytilusthon und Süsswassersand bedeckt; im Ganzen 3-5 m mächtig. Er ist stark gestört und gequetscht, seine Muscheln daher immer zerbrochen. Doch scheint es, dass der Thon nicht auf weite Strecken transportirt ist. Er lagert auf normalem grauem Geschiebemergel und wird nach Johnstrup von dem gleichen bedeckt.

# Die Fanssa des Cyprinenthose Dänemarks (s. Text-Tufel IV-VI) ist folgende:

Mytilus edulis, Ostrea edulis, Cyprina islandica, Tapes pullastra, aureus, Corbulu gibba, Cardium edule, echinatum, Mactra subtruncata, Mya truncata, ? arenaria, Tellina?, Astarte sp., Nucula nucleus, Aces a bullata, Nassa reticulata, Cerithium reticulatum, Scalaria communis, Buccinum undatum, Aporrhais pes pelicani, Odostomia sp. -- Balanus sp., Cytheridea papillosa, Echinocyamus pavillus, Serpala sp. - Miliolina seminolum, subrotunda, bicornis, Polymorphina lactea, sororia, angusta, problema, oblonga, Rotalina beccarii, bec. vat. lucida, Nonionina depressula, depr. vat. orbicularia, Polystomella striatopunctata, str. var. incerta,

In Jütland finden sich nach Madsen Ablagerungen von Cyprinenthon bei Kilbak in 45 m Höhe und bei Lille Rvd. 85 m hoch.

Discordant kommt eine 2 m mächtige ohere Morane auf den stark verschohenen und gestörten marinen Lagern von Cyprinanthon und Mytilusthon vor. Ein anderes Profil bel Skevbrink zeigt auf Geschiehemergel Cyprisenthon mit temperirter Fnnna, Im westlichen Theil findet sich 0,3 m Sand



a gelber Meranelehm, b Dilnviaisand, c Cyprimanthon, d blaner Geschiehemergel.

mit Schalen von Süsswassermollnsken, darüber ca. 0,05 m Torf mit Moesresten der "Birkenzone", Samen, Pollen u. a., andlich noch 0,2 m bläulicher Süsswasserthen mit Ostraceden (also bler direkte Anflagering von Spätglacini).

Jouxstatt bemerkt die gleichen Verhältnisse wie bei Ristinge und hält dies Lager für dessen Fortsetznag.

Aero, Tranderup Klint:2

Auf 170 m Länge ist felgendes Profil zn verfolges:

Zn nnterst graner Geschiebemergel (Vertreter der grossen oder zweiten Vereisnag), local 0,1

<sup>1</sup> Мехтии, Studien über ältere Quartärablagerungen im südbaltischen Gebiete. Bull, Geol, Inst. Upsala III, 1896, 78. Johnston, Cyprina-Leret, Fig. 6, 7, p. 59. Mausen, Feramis, 47.

<sup>3</sup> MUNTUE, L. C. 80. Profil Madeen, 48.

bis 0,2 m Gruslager; 0,5-1 m verwitterter Cyprinenthon, 8-4 m verwitterter Thon, oben mit Sandschlebten als locale Ausbildong; im Cyprinenthon Fragmente von Muscheln und einige Forsminiferen, gemüssigter Charakter, entstanden in der jüngeren, zweiten Interplacialzeit; 7-8 m Hviti-Sand, zu



oberst 8-4 m verwitterter gelbgrauer Geschiebemergel (Moräne des "üngeren haltischen Eisstromes"). Im Noriwesten erscheint eine nach Bildung der oberen Moräne erfolgte bedeutende Senkang. Eine dritte Localität ist

### Rögle Klint auf Fünen am kleinen Belt: 1

In dem 20 m hoben Strandprofil treten zwischen zwei Moranen Sande auf, die Madenx als Hvitäbildungen ansab. Querture Mollusken und Foreminiferen finden sich neben wenigen tertiären



Profil vom Rögle Klint am kleinen Belt (nach Mestuc).

Fossilien nur in dem untersten Leger der Sande; diese balt Mexcus für intergiacial, während er nur die oberen Lagen als Hvitäblidungen der letzten Vereisung zugebörend betrachtet.

Beide Moranen entbalten typische baltische Blöcke. Nordseefauna von gemässigtem Charakter; 2

<sup>1</sup> MUNTHE, I. c. 84, Profil.

Die Diatomeen von R. Ki, sind nach Oustaur (Medd. D. G. For. 6, 21) Formen kalter Meere.

auch der untere Geschiebemergel enthält Foraminiseren. Das Vorkommen kann anch als secundär betrachtet werden, von einer nördlichen nachbartichen Nordseefauna entnommen.

# Ristinge Klint auf Langeland:

Auch über dieses Profil gehen die Ansichten auseinander. MUNTHE und Andersson glauben, der dortige Cyprinenthon lagere zwischen den Moränen der Hauptvereisung und des jüngeren baltischen Stromes, Madesta setzt dagegen den



a Sand mit Süsswassermollusken. b sandiger Thon. c Cyprinenthon. c' Mytilusschicht, d Geschieheichm,

Thon zwischen die Moränen des ältesten norwegischen und des älteren baltischen Stromes. Längs des Klintes treten auf 600 m Erstreckung 20—22 isoliete Partien von

etwa 3—5 m michtigem Cyprinenthen anf. In den unteren 1—1,5 m finlet sich Cyprinn ishandier, in den oberen Lagen berrecht Myllios, dessen Schalen statz zer-brechen sind. Die Fauna (Jousstrut p. 66) entspricht der der bentigen Nordsee und des Kattegett. Über dem Myllindselt falgt vielfach ein dunkler steinfreier Thon mit Sundadern und z. Th. noch Sand, meist in allmähligem Übergang; hisweiten der finlet sich and revisiehen digwins und Myllind-Lage ein Süsswasserssand (also Nähe von Festland während der Bildungszeit).

Alle Anfschlüsse zeigen eine starke Schichteustörung; das früber einheitliche Laser ist in eine Anzahl (22) steil nach Südosten geneigter Sehollen zerlegt. Der Thon ist in sieh breeienartig zerlrückt. Auch der unterlagernde Geschiebemergel hatte Theil an dem Druck.

Der Cyprisenthen lagert als eine fache Merrebüldung nabe siner Kate, sof dem Geschiedungel, ist aben nach der bisberigen Auffassung jünger und wurde vor Schlaus der Einzelt, als webeschielnich Diennark mit Schweden verhanden war, auster mildem Klim algeset\*et, als kein Ein in dem Merr war, was allerdiges Annasson p. 157 bestrellet.

Dit Möglichkeit ist aber nicht ausgeschiesen, dass die Schollen secondar verschohen sind,

Journary melin, die verneliedenen Partien müsten in einem epatreres hechnist der Eiszelt im gefororen Zustand gewosen sein, der Druck habe ähnlich wie hel Mösn in der Richtung von SO.—NW., gewirkt.

Avanances beschreibt aussichtlich ein Profil von dert und theilt die Pauns der einzelnen Schiehten mit. Die Lager zeigen anch da ein Fällen von ca. 40° nach Südosten, sie lagern auf einer Moriane, eine direkte Überlagerung durch eine zweite ist nicht fostzwistellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Јонкевати. Nogle Jagstagelser over Glacialphänomenerne och Cyprina-Leret i Dann. Коренhagen 1892. Fig. 4, 5. — Р. Амижоски, Cher die quartire Lagerserie des Ristings Klintes. Bull. Geol. Inst. Upsala III, 1896, 115—180.

a. Die nutere Morkne (a.) enthält viele Feraminiferen, die ellermeist ens der Kreide stammen, einige scheinen nuch quortär zu sein. (Über diese Frege hat eich eine längere Centreverse zwischen Muyrum und Mussex entseenen.)



Ristinge Klint auf Langeland.

b.-d. Anf der Meräne ingert im Nerden Sand (b.), im Süden fessilfreier Hvitäthen (c.), üher ietzterem eine dünne Sondschicht (d.) and dann der Cyprinenthen (e.).

Der untere Theil des Legers d. (0,1 m) hat sich sis zin Süss wasservand herosysstellt, ebenso wie eine unter ihm onftretende dinne, sondigthenige Grenzschicht mit Ostroedenfragmenten (Candesse candida, Süsswauserferm, charukteristisch für den Ancylossee). Der Sand (mit Unio, Fisidium, Voltada) entspricht einer La nd hehn ng.

e. Die untersten Schichten des folgenden Cypriseathenn (c.) reigen diese Übergang zus der Honge is Schauge; die nature Pertie entspricht der "Reiffenschiet", die neber sein des eiten Crypriseathen". Zu nateren (h.) saudiger Thus mit Cardinos stelle auf Fernandipteren (alse Senkinn, Stelle — Berkreiserstellulen, tempetrie klusstelse Verditätunger gener Them (e.) mit Gradinos oldes, Greifskan reticulation, mit zuhlreichen Fernandifteren, Distenson (in atwes tieferem Wauser abgesetzt).

Die weiter oben felgende Lage (a.) ist ein mytilsureicher, reiner, gruner Thon, mit vielen Muschtlichaler un Mytilse selnich, danebes Crivilian riticialum, Tigen, Corrine edier, Nana reticulata, Hydrobis uless a.s.; ferner Belauss, Ostracoden, Tensende von Feraminiferen, (Das Wasser wer sehreicher ein swuher und auch ein gegenwärtig, des Kims velhätisdig temperita).

Der darüber folgrande Than (1—3) entsyricht einer Tiefeusserhildung, der Salepsholt bat in der Mitte (2) den Höhepankt erreicht, wo anch zuhlreiche Fragments von Cyprina istandien auftreten, ferner Getres odnig, Tapes aurena n. a. "während die sbezute Lapse (3) une Ciertiens odlie med Ceri-Gloim erichiedungen führt. (Untracolen, Forenindiren und Distomeca Anden sich in sellen Lapse; there deren Versertung vergl. L. e. 163 n. f.).

Die Specialunterunchung Annamouse hat des überranchende Resultat ergeben, dass die Lagerfeige des Cyprimenthons von Ristinge Klint eine unverkennbere Annelgie mit den apat- und pestglacialen Ablagerungen zeigt; es würde hierbei correspondiren:

Lager e (b<sub>1</sub> — 2 ohen) . Literinsbildeng,
Sänswasser d . . . Ancylnsbildeng,
Lager e (7—1 nnten) . Fluviogleciele und spötglaciale Bildungen.

Das Pehlen einer Bedeckung durch jüngere Morane, die starke Lagerungsstörung lassen indess doch noch erhehliche Bedenken über die Altershestimmung übrig.

An merkung während des Druckes: In einer soeben eingegaagenen Schrift' bier die Interglacialfrage hat N. O. Hoazr mit Bestimutheit nachgewiesen, dass der Cyprinenthon hier präglacial ist, in Schollen zwischen die eigentliche Grundmorine und die dünne, keine neue Vereisung repräsentirende Obermorine eingeschaltet.

And der Insel Hven im Öreund finlet eich meriner Thon, dessen Fanna nus arktischen nordlichen und södlichen Elementen gemischt ist (Yödlis oretica, Territeits, Certikinum). Der Tho, heetscht (wenn nicht ein Theil der Schalen secnndir blesingekommen ist, a. B. aus Veilelenthon) nrspränglich aus einigen nater weestlich verschiedenartigen Beilingangen abgesetaten Lagern, die später ausmannengerweit wurden. Das Alter derselbes ist noch naischer:

In Tondern, Schleswig (3 m 6. d M.), fand eine Behrung folgende, wahrscheinlich spätgluciale Schichten':

- 2.0 m Marscherde,
- -13,0 , fluvloglacialer Sand,
- -21,2 mariner Thon mit Fauna etwa des bentigen Klimas, -21,6 Schalengrus entsprechender Fanna,
- -30.6 , fluvioglacialer Sand,
- -34.2 , Moranenthen.
- -39.5 , fluvioglaciater Sand.
- -53,2 , Moranenthon,
- -62,2 , fluvioglacialer Sand,
- -65.2 grauer Thon mit nordischem Material

Bei Höve im nördlichen Seeland fand Multhers einen Thon mit Tellina calearea:

(Text-Tafel III, Fig. 6).

Is 20 m libbe as der Grunz reichem Morkeschben und fürsigknichen Studen liegt unter 16. m Geschliebeholt seithrijker befordundt geschlichter Flon, in dessen tichen Lorgen massanhier Schalen von Teilian enderere verkommes, mit vision Farminisferen und Ontrosolen, aber chen Platuner. Die Frams ist zeithrich der bronzi, almicht der der Volleischmen. Die Frams der predictiel, interplecial oder partificknich violetzuben, ist zicht isteler zu entschrichten; (sebende) wird od eine Differers ist der Fristehilage von Mossen am Kennures aufmerkuns gemacht). Der Masgel an norweigischen Blickein in den der Time unterlagernden Abbayerungen der Umprhaug ist für Munzus-Grunz der Aussahman, dass der Hörschken nicht ist der Auftreichsichte il Jedeplect zeit, sodern die Geschlichten in den Intergriechte 3 (Neuderkinn). Dies wärde ein Neum sein, in dem Intergriechtel 2 (Neuderkinn). Dies wärde ein Neum sein, in dem Intergriechtel 2 (Neuderkinn).

Marines Spätglacial, Yoldiathon in Vendsyssel. (Text-Taf. III, IV.)

In unmittelbarem Anschluss an das Verschwinden des Eises³ erfolgte im nördlichen und westlichen Dänemark die "spätglaciale" Senkung. Vend-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sver. Geol. Und. C. 1903, 194.

<sup>1</sup> HARDER, Medd. Dansk. Gool. Fören, 6, 1900, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Modd, D. geol, Fören, 6, 1900, 37,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Anahme Josess, dass die Abligerung des Kinnerethnen gleichzeit gmit dem etterten belitchen handen (hen klausbung) newen est, und das nießliche and wertliche Dinneren betreiten des ziehen der wirt, abstend einer werden den klausben einer werden der dem dem belitieben Kintrem (Pelandian) bedreitet www, alls Grenze des Kinst im Norden ander Städkist Nordengen, im Stödner and den dinichen Leite, in schödlichen Juliud and edifichen Kuttegat gelegen habe, ist nach der Derstellung des Reinerstrausverlauf den Viewe den "in nicht mehr halten."

syssel lag gegen 45 m tiefer uls gegenwärtig und wurde dadurch in einzelne Inseln zerlegt. Das Meer wur ein Eismeer mit Drift, am Boden wurde zunächst Sand und dann der "Eismeerthon" mit Yoldia aretica und Sazicura abgesetzt. Diesor untere Sand liegt auf dem Moränensand.

Der Einneerthon ist blaugrau, kalkabitig.<sup>1</sup> bis 20 m mächtig und breitet sich in horizontalen Schichten als fache, von wenig Sand hecketse Ebene von 80 bis 10 m Mecreshöbe aus. (Die apätere Hebung muss sonach sehr rubig und geleichmistig geween sein.) In dem Thon finden sich zweielin geschrammte Driffichbieke. Auf dem Yoldinthon von Läsö liegen grössere von Eissehollen transportirte Blücke.

### Fauna des spätglacialen Yeldiathoues von Vendsyssel und Läsö:

Modiolaria dinors, Nucula tennis, Leda pernula, Yoldia arctica, Ienticula, pyymaa, Axinopsis orbiculata, Axinus ficusoma, Astarts borsolis, Tellina colcures, moetla, crasula, Lyonnia arunos, Mya truncata, Saziewa rugusa. — Be'a nobilis, Trophon elathratus, Buccinsun groculandicum, Neptunca dispecta, Cylichna propringua, Uriselus pertenuis. — Balonus sp. — Fermialistera.

Aus dieser Zeit stammen zahlreiche (meist nicht sehr deutliche) Erosions- und Accumulationsterrassen und Straudwälle im Oston Nordjütlanda (die höchsten hei Frederikshavn in 56 m),

Der ehere, den Yeldiathon hedeckende Sand ("senglaciale Strandsend") wird his 10 m mächtig; selten trifft man auch Kies.

### Zirphaea-Sand:

Während der lettete Hebung verschwand das Eis mehr und mehr, die Teuperatur des Wassers hob sich, so dass Yddia artica verselwand und durch gemässigte Formen, wie Zuphara erispata ersetzt wurde. Es blüdete sich in der Gegend zwischen Frederiskhartn und Hirshals ein 1–2 m mächtiger Strandsand, der sog. Zirph aa-a's and, d. k. Schalenbinke, Kies mit gunzen und abgerollten Maschelm oder feiner Sand mit ganzen Muscheln, die auch in den unterlagernden Thon eingegraben sind.

Schichtenstörungen und zahlreiche Blöcke weisen auf Treibeis in dem flachen Wasser hin; Straudlinien und Terrassen sind nicht selten.

## Die Fossilien des Zirphaensandes sind (Jasses, p. 224):

Zirphura crispata, Sazicave rugesa, Mya truncata, Tellina ballica, calcarca, Astarte sulcata, bercalis, Gyprina islandica, Mytilus cialis. — Chiton sp., Trochus sp., Natica et, graenlandica, et. clessa, Litoria radis, Lacuna diterricata, Trophon clathratus, Biscrimus undatum, Cylichna alba, Utriculus obtuus, Liwacina balea. — Balanns sp. — Foraminiferen.

Ausserdem fanden sich auf und is dem Saad Kaochen vom Gröslandswal und Wultons (Balaena mysticetus, Balaenoptera Sibahiii, Pagonessa glocialus).

# Süsswasser-Ablagerungen:

Weit verhreitet, in kleinen isolirten Partien auch unter Torf, früheren Seen entsprechend, ist der Dry as thon, der z. Th. für Züegelrien benutzt wird. Dryas, Saliz polaris und reticulata, Betula nama sind auch hier die Leinplanzen, z. Th. in gamz dilamen Lagen augehäuft; daneben finden sieh Siisawassereouchylien (besonders Spharrian cornwal) und Reuthierreste, auch Meschusochae.

Mechanische Analysea und Kalkgehalt s. A. Jewers, Kertbl. Skagen pp. D. G. U. I. 3, 1899.
 S. das Bild der Schichtung des Thones und Sandes, Jewers, L. c. 170 u. 197.

Ein hübsches Profil, wo der spätglaciale Süsswasserthon eine Mulde des Yoldiathones ausfüllt, bildet JESSEN<sup>4</sup> ab.

In den spätgleichen (nicht intergiecialen, wie Madoux meint, For, 172) Süsswasserablagerungen von Lynghy im nördlichen Jütland fand J. Strasswarr die Spur einer Steppenfaunn in Rosten von Spermophikus allaieus.\*

Süsswassertbon und -send erfüllen eine Mulde des spätglaciaien Yoldiatbones; eie führen Süsswassermollusken, Ostracoden, Pfianzen (Salix reticulata) und Renthier nebst Spermophilus.

Die Flora und Fauna eines spätglacialen Thones von Alleröd im nordöstlichen Seeland wurde von Harrz und Milterzu beschrieben. <sup>5</sup>

Is des capitres Terrais von Mortanelikou und geschichteten glaciden Thon (fibbenthon, Bakkel), Venkelve von Ennas sis interpricella supsession wird), findet eich obs illeriod in einstelle Bekkel, viele von Ennas sis interpricella supsession wird), findet eich obs illeriod in einstelle statiffen, bisweite und in Stonliegen, derner Sond nit Biskelven — Mortanenad I. in zeitellich gleicher Tiffe liegt in dem Thon des Son dickes Gripfis-lager, mit unergolimatigen Torthimpon. Wahrend die First der Gripf sienen underkrüten Klima entgricht, findet eich in der Drich eine rein artichen First. En mass also in einer gewissen Zeit das betrefende Becken von dem rückrichenden Eiernade Appapert gewessen zeite.

Die arktische Flora findet sich in Sandlagern des Thones unmittelher über und unter der Gytja (naben Betula nenn und Dryos anch eine abgerollte Frucht von Curpinus betulus, aus einem interplacisien Sandlager vergelbept).

In dem unteren Thon fand sich anch Rentier, im Thon und der Gytja fand Haarz Excremente, die er dem Lemming zuschreiht. (S. ench Kadmann, Geol. För. Förh, 1901, 390.)

Die jütische Heidefläche:

Die Schmelzwässer (hvidaaer) schufen vor dem Eisrande tiefe Rinnen und weiterhid e grossen Sandebenen der Heide, zwischen welchen die älteren Diluvialbildungen als Hügelinseln hervortraten.

Das Eis hinterliess theils seine Moräne (welche die Fruchtbarkeit des süblichen und östlichen D\u00e4nemark bedingt), theils Sande, kleine Sandlischen bildend, die auf oder (wegen der Oscillationen) zwischen der Mor\u00e4ne liegen: \u00e1Asur und Endmor\u00e4nen entstammen dieser Periode. Dher diese flurioglacialen Heidebildungen hat seeben Ussung eine specielle Artwict ver\u00f6ffellicht.

Die Oberfläche des Laudes war am Schluss der Eiszeit im wesentlichen fertig ausgebildet, nur der Küstenverlauf, besonders im Norden, ein anderer. Der nördliche Theil lag unter dem Meer, ein breiter Suud über Schweden

per nordarder Irien ing danier auch aver, ein irreter saum dem verstenen verband Ostese und Skagerak; die Küstenlinien im Sülwesten sind allerdings jetzt vom Meere bedeckt. Im Südosten hing Dänemark mit Schonen zusammen. Allmählig wurde die Temperatur höher (vergl. Zürphaeasund), auf dem Land herrschte noch das kalte Klima (Dyras, Ren).

<sup>1</sup> JESSEN, i. c. I. 3, Fig. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. JESSEN, D. G. U. I. 3, 1899, 236, Fig. 4.

Medd, D. Geol. For. 8, 1901, 3i.

<sup>\*</sup> Im oberen Torf und Thon fand sich Doppierit, in dem unteren Thon, in einer Characeenschicht winzige Krystalle von Schwefei.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine Interesants Arbeit über die prachistorischen Altertümer der Heide ließerte Sanzw (Lyngbeden i Oldtiden, Aarbeger nord, Oldt, Kopsnhagen 1896, 69). Das typische dreifarbige Prolities Heidemoor, Bieisand und Ortstein, dient als Wegweiser bei der Untersuchung der alten Grubbagel. Die Oraher und Hügel sind auf altem Heideboden angelegt.

Ussixo: Jyllands Hedesletter. D. Videusk. Selks. Forh. 19 3.

# Postglacial.

Süsswassersand, -thon und -schlick (dynd) sind natürlich weit verbreitet. In dem "dynd" spielen Diatomeen eine wesentliche Rolle, bis er in "Mosekisel", Diatomeenerde, übergehen kann, andererseits kann der Schlamm auch Schneckensehalen enthalten.

Die Torfmoore und Sümpfe nehmen ungeführ 25 Quadratmeilen ein; das grösste ist das Grosse Vildmos in Vendsyssel.

Man hat zu unterscheiden Wiesenmoore (Kär- oder Engmoser) und Hochmoore (Höjmoser); die zwei Vildmoser und mehrere in der Heidegegend sind Hochmoore; letztere können zuletzt von Heidekraut bedeckt werden (Heidemoor, Lyngmose).

In Dünengehieten sind die von Wanderdlinen überschütteten Moore nicht selten; der Torf ist stark gepresst, sog. Meerestorf, martörv. In einigen Mooren findet sich auch der harzreiche "Lyseklyne", Leuchttorf, der mit stark leuchtender Plannne brennt.

Die kleinen und tiefen "Wahltorfmoore" der nördlichen Umgebung Kopenhaugens sind genaner untersacht; sie zeigen die Geschichte der nach und mach zu Torfmooren umgewandelten Seen (die wiederum recht anschanlich von Ussava" geschildert wird). Har wies JAPETEN STEENSTOPT "die für zulle späteren Torfmoornufersachungen classische Reichenfolge der Floren nach:

Abschliessond mit der hentigen Waldvegetation: Erlen (Buchen)-Perlode Eichen-Perlode Kiefern-Periode Eapen (Zitterpappel)-Periode

Hochgebirgs- oder nivalo Vegetation.

Die arktische (nivale) Flora bildet einen feeten Auhaltspunkt zur Orientiumg in den jüngsten Abalgerungen und eine Haustgeranz zwischen der Eiszett und der Jettzteit. Diese Nivalfora war die erste Pflanzendecke auf dem Danenark, welches dem heutigen Landreifer imt seinen Inseln und Halbinseln entsparch, und eine Niederlands- und Küstenflora. Das nivale Klima muss, anch in dem kurzen(2 bis 3monatlichen) Sommer, ehr rund und stifmische gewesen sein. Das Bild rückwirts von dieser Grenzlünie ist ein ganz anderes. Keine Schicht unt Landflora, kein ge-gildechtes Diamenark, sonderen die Schicht des Voldstünens mit seinen Eismerfannul. Diese ist ülter als die hochgelegenen Küstenschalbünke (Udevalla), welche ihrerseits eine besondere Zeitzerung marktisch.

Dass sich die Fichte in keinem dänischen Torfmoor findet, erklärt sich aus ihrer späteren Einwanderung aus Osten (s. o.).

Die spätglacialo Flora and Fauna v. Dänomark boschreibt H. Harz, Danm. G. U. H., 11, 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ussino, I, e. 213.

Jar, Siernsteit, Googn. Underség. af Skovmoserne Vidnesdam og Lillemose i det nordl. Själland. K. Danek. Vid. Selek. Afh. 9, 1841. — S anch J. Syrenstein. Til latidene Gang i Nordon. K. D. Vid. Sek. Forth. 1892.

### Süsswasser-Alluvium.

Sumpferz ist häufig in den jütischen Heidestrecken und auf Seuland; 0,15-0,30, selten auch 0,6 m mächtig. In ihm und im Torf tritt auch Viviauft auf.

### Süsewaseerkalk:

- a) Wiesenkalk, am Grunde von Seen gebildet, uft unter Turf, deher auch Muerkalk, Musekelk.
- h) Kelktaff, Fradsten (Schaumstein), welt verbreitet, z. Tb. von bedeutender Mächtigkeit. Er wurde früber als Banstein für Kirchen verwendet.
- Ravs beschrieh<sup>1</sup> aus einem über 4 m michtigen Kalktuff aus der Gegend von Hulbük in Seland eine Flura, welche der Espen- und Kiefernperiode entspricht; anch Reste van ? Dryon and Selizreticulate fand er in einem Stück. In der Eicheuperiode scheint der Quellenabatz ouf ein Minmuberahgeaunken zu sein. Die van Huxrs (a. 6), erwähnten Verwitterungsränder zicheinen sech bie
- verzakummen.
  K. A. Gaiswatt beschreibt einen recenteu Kalktuff westlich von Leiliege. Das södliche Stelltefe des Kjögedusses ist van einer O.5 m michtigen Kalktuffschicht bedeckt, die much im Zawachs begriffen ist. Die Moostengiebtes sind nur theilwisies van der Kalkturate überzogen, füre Spitzen die ochs völlig behand von Mirfen Pfannan enthält der Tfu für Becharentet und ein ist demanch
- wahrscheinlich, dass seine Bilduug erst in relativ später Zeit begonnen hat. Unber die Bildung von See kreide, Seegytje und Seeerz findst man eine ausfübrliche Untersuchung von Wessussana.

# Marines Alluvium.

Die Steilufer, "Klinte", werden durch die Brandung gebildet; sie rücken in verschiedenem Masse landeinwärts, am stürksten an der Nordseeküste (hei Bovhjerg ist der Klint in der Zeit von 1790—1874 gegen 150 m zurückgegangen).

Ein Theil des Sandes und Grusses wird durch Strömungen in Buchten geführt und zu langen regelmässigen Strand will 1en (häufig mit Muschelfungenten) aufgeworfen; bei weiterer Ansfüllung der Bucht können mehrere parallele Wälle vor einander gelagert werden. Åhnlich werden durch Strömungen auch Landspitzen, Odder gebüldet (z. B. Slagens Odde u. a.) oder Landsungen, Tange (z. B. an Lämford sehr bedeutend), letterte können die Buckten zu Lagumen absperen.

Ausser Meeres- (Strand-) Sand (häufig Magneteisensand) und Geröllen, wird weiter aussen Thon abgesetzt oder am den Küsten, wo die Wellenbewegung sehwach ist, besonders uuter dem Einfluss der Gezeiten Schlick, Marscherde (bes. an der schliewigschen Westküste) gebildet.

Cardium schlamm oder -thon findet sich bis zu 9 m unichtig anf dem Grund der isiefen Fjorde. Es ist ein blaugrauer Thon, vermengt mit Plauzeuresten mof Thierresten und feinem Sand, massenhaft Muschelschalen enthaltend, besonders Cardians, Mydules, Liderina, auch Tellina; in den obersten Lagen Mya arenaria, in dem untersten Caprina.

Alte Strandlinien und Küstenwälle der "marinen Grenze" aus der Zeit (oder vor Beginn) des Alluviums sind gut zu constatiren; bei Frederikshavn 56 m

<sup>1</sup> Om Kildekalken ved Vintremöllerene pan Själland. Medd. D. G. Feren, 3, 1896, 22.

Medd. D. G. For. 4, 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Medd. D. G. Fer. 7, 1901.

hoch, auf Anholt 27 m, bei Aalliorg 21, Marielyst 10 m und gegen Südwesten verschwindend; also auch hier nicht gleich hoch, sondern der skandinavischen Aufwähung entsprechend.

Die weiten Ehenen des nördlichen Juliand (Stagens Odde) bestehen aus allvaialem Flugs and und Torf, auf marinen Schiehten lagernd; die Dinen hilden ein System von parallelen Rücken (Rimmer), zwischen denen torferfüllte Nickermagen (Dopper) verlaufen. Diese Rücken bezeichnen die Lage alter Küstenlinien, ihre Entstehung hat Jössus anschaulich geschildert. Der unterlagernde, horizontal geschichtete Sand und Kies erreicht 10—14 m Hölle; hiswellen hat die Winderosion aus demselhen ein Steinpflaster geschaffen, vergl. beistehendes Bild von Raubeigra Steenen, nach Jüssus:



Steinfelder, wo der feine Sand weggeblasen ist, finden sich am Strand, wie auf den Heidegebieten.

Bisweilen sind dem Sand auch dünne Thon- und Schlammschichten eingeschaltet mit Seetang und Muscheln (hauptsächlich Cardium etc.)

Die reiche Molluskenfauna dieser Thone und Sande, die tiefen Fjorde und die Austernhänke erweisen die grossen Veränderungen der Küste; das Wasser hatte von der Nordsee leichtereu Zugang und war deshalh auch bedeutend salziger. Zwischen Frederikshavn und Tversted, an dem Rande der Odde, reichen die

marinen Thon- und Schlammschichten bis 12 und 13 m Höhe, die Strandwälle bis 15 m.

Die Ablagerungen der Litorinasee sind auf der Insehn Läsö und Anholt<sup>1</sup> gut zu sehen. Auf dem Voldisthon lagern Blänke von Sand und derreillen, die Ohrafläche hetstlit aus geholenen Strandwällen, die von Ebenen marinen Sandes unterbrechen sind. Seit der letzten Hebung ist die Nordlistet von Lieö dieselle geblieben, während man auf der Südseite die Küstenveränderung der letzten 100 Jahre wahrreihmen kann.

Auf Ahlolt ist ein Thon mit Litorina, Hydrobia, Mytlus, Cardium, Scrobicularia, Tellina u. a. gehildet, üher demselhen liegt, his 5 m mächtig, Seekreide, Süsswasserthon, Eichentorf.

Auf Samső hilden postglaciale Süsswasserschichten mit Quercus auf weite Strecken die Unterlage der marinen Schichten mit Tapes. Diese recenten marinen Bildungen hestehen hier in frühreren Buchten aus Thon, Lehm und Sand mit Mollusken, Diatomeen und Eichenresten; Tapes aureus ist typisch.

Nach Rötuma Ing der Boden Nordseelands in der Zeit zwischen Fieltenund Eichenperiode 8 m blöter als gegewärtig, dann senkte er sich um 11m, aber sehon während der Zeit der Kjökkenmöddinger begann er sich wieder bis zum Schluss des Altertums zu beben. Seit Beginn des Mittelalters ist keine Schwankung des Bodens mehr nachzawiesen.

Dünen (Kitter) nehmen an der jütischen Westkätst auf einem von Skagen his Fand zusammenhängenden Streifen 10 Quadratuellen ein, auch anf den kleinen Inseln Läsö und Anholt und bei Tissidie kommen sie vor, aber viel unbedeutender. Sie erbehen sich his 22 m über hir Ungebang. Die "Wanderd abere spielen hier eine grosse Rolle.<sup>3</sup> Trotz scheinbarer Regellosigkeit machen sich dech gewisse durakterislische Züge henerkhar; an den einzehen Hügden bemerkt man oft eine finchere, zur Windrichtung (NW. oder W.) gewendete Seite und eine steilere Loesette; auf Stagerodde bilden die Dinnen gewöhnlich die Form einer Parabel mit ofener Seite gegen den Wind. Zusammehnlügende parallele Reihen oder Wälle, Dünentrücken, Kiltfrimmer, folgen der herrschenden Windrichtung; sie sind Reste von Wanderdünen.

Kantengerölle beschreibt Johnstrup aus Jütland.

Forh, akand, Natř. 11, 1874, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. G. U. I,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. J. V. Stekestaur, Om Klitternes Vandring. Medd. D. Geol. Foren. I, Kopenbagen 1894. Die grosse Wanderdune Studeli Mile am Cap Skagen bewegt eich j\u00e4brlich um 8 m vorw\u00e4rts.

# Das Quartär von Norddeutschland.

Die üsserste Verbreitungsgrenze der nordischen Vereisung ist aus der anliegenden Karte 'au ersehen. Nach PENCS bezeichnet die Sülgernze eine Länie, welche von den Rheinnutudungen sich an den Gehängen der mitteldeutschen Gebirge eitlang härzieht, welche das rheinisch-westfällische Schiefergebirge, Harz (bis 200 m.)' den Thäringer Wald, 'das Erzgebirge (is 360 m.)' Länstzer und Riesengebirge (bis 560 m)' bis zu einer beträchtlichen Häue ersteigt, welche sich ferner an dem Nordshälle der Kraptulen" bis östlich Kraka verfolgen lässt.

Einige mittel- und süddeutsche Gebirge tragen Spuren sebständiger Vergletscherung, so Riesengebirge, Harz, Thüringerwald, Ries, Schwarzwald und Vogesen, über welche die spiäter folgende Darstellung von J. Patracu das Näher bringt.

Vogesen, über welche die später folgende Darstellung von J. Paktiscii das Nübere bringt.

G. STEINMANN meint sogar, dass während der grössten Ausdehnung des Inlandeises in Mitteleuropa eisfreies Gebiet überbaupt nicht existirt hat. Diesen
extremen Standpunkt können wir indessen nicht theilen, wie aus den späteren Be-

Zusammenfassende Litteratur über das norddeutsche Quartär:

Wainsenappe, Die Ursachen der Oberfächengestaltung d. nordd. Flachlandes. 2 Auf. Stutigart 1901. Dames, Die Glucialbildungen der nordd. Tiefebene. Berlin 1886 (Virchow-Holtzendorff). PEXCK. Die Geschiebeformation Norddentschlands. Z. dentsch. geol. Ges. 1879, 117.

Сакомка, Über die Vergletseberung Norddeutschlande während der Eiszeit, Verb. Ges. Erdk. Berlin. 1880. Вильзич, Килькас, Schnöpza, Wannschaffe, Führer durch Theile des nerdd, Flacblandes, Berlin 1899 (Jabrh. L.A. f. 1897).

Lossex, Der Boden der Stadt Berlin, 1879.

sprechungen ersichtlich ist.9

- Vergl. ferner: Pasca, Mensch und Eiszeit, Arch. f. Authrepol. XV 1884, Таf. 3. Vergleitscherung der deutschen Alpen, 1882, Таf. В. Намекисит, Рек. Мitth. 1878, Таf. 6. Свики, Prehistoric Karpos. Great Ie Age. Възмалът, Рърм. Аlias u. а.
  - 3 PENCE, Monsch and Eiszeit S. 4.
- <sup>3</sup> v. Docuex, Geol. Übers.-Karte der Rheinprovinz und Westfalens. 1:500 000. 1883. G. Mulars, Das Dilluvium im Bereich des Canals von Bortmund nuch den Emshäfen. Jahrh, d. preuss. geol. L.A. f. 1895, 40.
- <sup>4</sup> n. <sup>5</sup> S. die betr. Erläuterungsbefte der geol. Specialkarten Wansschaffe, Mitth. über das Qeurtär am Nordrande des Harzes. Z. deutsch. geol. Ges. 1885, 897.
- <sup>4</sup> Der grandige Blocklebm von Schmiedeberg auf dem Kamme des Erzebirges ist als ein Product glacialer Th\u00e4tigkeit angesprochen werden Sautus, Erl. S. Kupferberg, B. 148, 81, Latan, Glacial-source im b\u00f6mischen Erzebirge. Verh. k.k. geol R.A. Wien, 1884, 194.
- <sup>8</sup> Tietze, Geegn, Verh. der Gegend von Krakau. Jahrb. kk geol. R.A 37, 1887, 56. (Durch die erratischen Blöcke constatirt.)
- <sup>8</sup> Über die Bedeutung der tiefgelegenen Glacialspuren im mittleren Europa. Bericht über die 29. Versamml. d. Oberch, geol. Vr. 1896. — Vergl. übrigene uurb die Bemerkungen von Bakaussmoux über pseudoglaciale Erscheinengen in mitteldeutschen Gebirgen. Z. deutsch. geol. Ges. 1895, 576.

Beakner u. Danks, Geogn. Reschreihung der Gegend von Berlin, 1880.

HAAR, Die geologische Bodenbeschaffenheit Schloswig-Holsteins, Klei 1889.

Gesaurz, Geol. Führer durch Mecklenhurg. Berlin 1899. — Grundzüge der Oberflächengesteitung Mecklenhurge, Güstrow 1899. — Die mecklenh. Höhenrücken pp. Stuttgart 1886.

DERCEE, Geol, Führer durch Pommern. Berlin 1899.

JENTESCH, Führer durch die geol, Samml. des Prov.-Mas. Königsberg 1892. — Berichte über die

Fortschritte der Geologie West- und Ostprenssens, und über die Verw. der ostpr. Prov-Mus. Königsberg und Denzig.

GENITZ, Die Einheitlichkeit der quartären Eiszeit, N. Jahrh. f. Min. Beilegehand XVI, 1902,
Eine kurze Übernicht (mit Litteraturangabe) über die Entwickelung der Ansichten über die

Eine kurze Übersicht (mit Litteraturengabe) über die Entwickelung der Ansichten über die Bildung des norddentschen Dilaviams ünden wir hei Wausschaffe, 1. c. 8, 78.

Das norddeutsche Tiefland wird fint ausschliesslich von den Ablagerungen des Quartifis, des bilwinns und Alltwinus, gebület, nur als gerinfligige Inseln ragen kleine Flecken älteren Gebirges aus der allgemeinen Decke dieses "Schweumlunder» hervor. Die Quartifrablagerungen sind es, welche der Landschaft wie der Berülkerung ihr eigenartiges Gerpiëge verleiben.

Der Ban der vorquartären Ablagerungen und ihr Einfluss auf die Oberlichengestullung ist von Losses, Jastzeari, Wantschafter a. A. unterneit vorden. Wir wissen, dass das ültere Flötgebirge ein Schollengebirge ist, dessen sehr wechselhed Höhen von Diluvium verschittet sind, aber wir sind noch nieht in der Lage, die Interkante des Diluviums in "Issquedysten" De GERE's zu zeichen, wie es z. Th. für Dihenmark und die Gegend von Künigsberg gescheben.<sup>1</sup>

Eine Angabe der durchachnittlichen Mächtigkeit ist zur Zeit noch unthunlich, eine Zusammenstellung zahlreicher Bohrungen giebt Wausstuaffel. e. 18. Manche der über 100 m, ja bis zu 200 m betragenden Mächtigkeitswerthe sind wohl auf Aosanhauserscheimungen, wie Dislocationen oder Erosionsfurchen zurückzuführen. Eine allgemeine Abnahmae der Mächtigkeit von Norden nach Stüden ist naturgemiäs.

# Ablagerungen des norddeutschen Quartärs.

# A. Moränenbildungen.

Geschiebemergel.

Der Geschiebemergel resp. -lehm hat in Nordbottschland eine sehr allge utein e Verbreitung; er bildet hier die froetbaren Böden, Ausgezeichnete Aufschlüsse desselben bietes die stellen, händig frisch entblüssten Ufer der Küste, z. B. des Bruthmer Ufers bei Lübeck, der Stottern bei Warnennünde, Rügens u. s. w. Weiteres siehe oben X. 64 u. f.

# Die Geschlebe.

Die Geschiebe, Findlinge, erratischen Bücke, Felsen, sind vielfach die bekannten "Scheuersteine". "Durch eine Jahrtansende fortwährend stattfindende Fortspülung der feineren und leichteren Bestandtheile sind die grösseren Steine

<sup>1</sup> S. z. B. Wansstaffe, Oberff, S. S. — Gester, Bez, der mechl, Seenplatte n. d. Flöttigch, I. Beitrag z. Geol. Meckl., 1889. — Kelllack, Tiefbohrungen unf d. Fläming. Z. deutsch. geol. Ges. 1897, 23. — Javracu, Der vordilmiele Untergrund des nordd. Flachlandes. Jahrh. L.A. f. 1899, 266.

<sup>1</sup> RAMANA, Dann. gool. Undersög. I, 6, 8, 80, Tef. S. Kopenhegen. — JENTER-H., Johrh. pr. gool. L.A. f. 1899, Taf. ii.

aus dem Geschiebelehmboden allmählig blosgelegt worden ""daher das sog. "Wachsen"der Findlinge.

Sie sind in vielen Organden den nordhotschen Fischhenden, von feste Gasteine febben, von gresser technicher Wichtighticht auf vreien ebspeanmeit in Ban- und Chanserscheine; seil priktierischen Zeiten diesen einem Bestate (vgl. die zahlrichten Dieinen, Steinsetzungen z. a.), hit vor kurzen werden ist en Einze und Kirchenbusten, zu Mesern, Chanseceuien z. a. verweitet; sehlrichten Platetr- und Grebetzien, sowie Chansecementerlaine werden noch jetzt um Banz geschügen, ja leite Menge ist un genz, dass sie im Trainford des weschließliche Netwirt im Kramenbusten infernier erstrickt. Die Greiche erstricken eit genz enorme Grössen, vieleste sind derertige Findlings bekannt moß Stätzte der Sage geworden.

Recht auffällig ist die Erscheinung, dass an manchen Stellen eine besondere Anreicherung einer bestimmten Art von Geschieben vorkommt, z. B. von Silurkalk, Kreide oder Kreidefossilien. Dadurch sind manche Stellen besonders reich an



Ricsenbleck aus der Endmoränengegend von Porets in der Mark (aus "Brandenburgie", XI, 1908, 413).

bestimmten Findlingen und deren Fossilien; an der Stoltera bei Warmenünde ist eine Stelle (bei der Wilhelmshöhe) reich an Beyrichienkalk, der weiterhin ganz zurücktritt. Ansk seiche Anreicherungen bat man sechnisch verwertet; so wurden früher und werden z. Th

noch jetzt die massenhaft vorkommenden Silurkalke in Kalköfen gehrennt, z. B. in Oetprenssen, ferner bei Sadowitz, Debme, Deberan z. a. O.

Man hat sich diese Erscheinung so zu erklären, dass an die betreffende Stelle grössere Schollen verfrachtet wurden, die in situ später zerfallen sind.

<sup>2</sup> Ein 2 m ens dem Boden ragender, 5 m im Darchmesser zeigender Block wird z. B. bei Cariberg erwühnt, Eri-Bi, Gramzow, Lief. 66, S. 5. — S. wich e. S. 59. — Hübsche Abbildungen von Riesenblöcken bei Trenenbrietzen gab Szzisztaovi in der "Brandenbnigie", XI, 1908, 402. Das Bild eines Opfersteins von Peratz verdanken wir dem Märkierhen Provinzial-Museum.

Bisweilen liegen auch ganze Schollen von ein heimischem Gestein als Erratica im Geschiehenzegel, die zur Verwechselung mit Anstehendem Veranlassung geben können. Meistens stammen dieselben aus nicht sehr hedeutender Entfernung und stehen in Zusammenhang mit einer "Localmonöne" oder sind nur von dem benachharten Anstehenden durch tiefer Eingreifen des Glacials getrennte Stücke, deren Zusammenhang allerdings oft nicht mehr aufzünden ist. Bohrungen und Grabungen zeigen dabei oft seitlich wie unten ein unvermutetes Abschneiden des ülteren Gebirges an Dilavium.

Hierar gehören manche mit der Zeit gazu abgehante Kriederschemminse, z. B. hel Basedow i Merki, and die 74-34 m michtige, 320 m innge, 120 m brite Kreidegehitzgescheite in Oeterode, abalich in Tapian! Solche Erscheinungen gederen allerdings seben mehr in den Kapitel der gleiches Scheidensetzeungen, da seiche Scheilen wehl nur Fetzen von Gebirge aus directer Nachbarschaft sind.

Hier mag nech der ar quatschten Osschliche gedicht werden, die durch spätzer Vrikting hänfig nach zu einer "Individualtreccie" geworden zind. Sie migen in der Grundmerine durch den Einfruck gehlicht sein, we durch Ninipackung oder durch grössers Bicket sin hartes Widerlager geblicht wurde. Derigens finden nich seiche Breccise auch in Kieslagern. Immer aber gehören sie antzergenäss un des Sicheabeltan."

Seit langer Zeit sind die Geschiebe Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und zwar nach der Richtung ihrer petrographischen oder faunistischen Verhältnisse, wie nach der Frage ihrer Ursprungsgebiete.

Von den wichtigsteu Arbeiten über Geschiebe (einschlieselich der Gerülfe aus Sauden und der sodirten Findlinge) seieu folgende geuannt. In densehlen ist auch die weitere Litteratur erzichtlich.

### a) Krystnijinische Geschiche:

Lierisch, Die in Schiesien verkommenden massigen nordischen Gesteine. Bresiau 1874. Heinemann. Die krystailinischen Geschiebe Schieswig-Holsteins. Kiel 1879.

GERITIE, BESSELTES ASSELTES DE SENSE DE CONCENTRE DE CONC

Diluvium, N. A. Leopoidina, 1882, Sauru, Phonolithgeschiehe hei Leipzig, Ber. Natorf. Ges. Leipzig, 1882.

Cardener, Herkunft d. norddeutschen Nephrite. Corr.-Bl. Deutsch. Authrop. Ges. 14, 1883.

Sjöunen, Om skand. block på Helgoland, Geol. Fören, Förh. Stockholm, 6, 723.

Enemarius, Errat, Basalthiote un N. Tyschande och Danners Dill. Geol. For. Forh. 6, 857, 1883. Sexus, Granitische Diluvialgeschiebe Ost- n Westpreussens, Z deutsch, geol. Ges. 1884, 884. Danse, Die Diluvialgeschiebe der Umgebung, om Berliu in Berneit und Danses: George, Beschr, der

Umgebung von Berlin, 1885, 81-113.

HAAS, Beitr, z. Geschiebekunde Schleswig-Hoisteine. Kiel 1885.

Klockaran, Charakt. Dishas. u. Gabbrotypen d. nordd. Dilavialgeschiehe, Jahrh. L.A. f. 1885. Luxnooms, Ost.- m. Westpreuss. Geschiebe. Schriften phys.-ük. Ges. Königsberg, 1886, 1888. Comm u. Dekenk, Über Geschiebe aus Neavorpommern u. Rügen. Naturw. Ver. Neuvorp. 1891, 1896.

Koxx, Über dilnvisie Geschiehe der Königeberger Tiefbehrungen. Jahrb. L.A. f. 1804. — Über das östlichste Basaltgeschiebe bei Massin; in Jahrb. L.A. f. 1900, LXXXVIII.

<sup>1</sup> JENYZSCU, Ber. Verw. Prov.-Mus., Sitzuugsher. phys.-ök. Ges. Königsberg 1891, 5. Neue Gesteinsaufschl. Jahrh. L.A. f. 1890, 52.

<sup>8</sup> Vergi. Marx, Über gehorstene und zerapaltene Geschiebe, Z. deutsch, geol. Ges. 8171, 399.
— Sauwa, N. Jahrh. f. Min. 1978, 393 (Leipzig). — Zausz, Über zerquetschte Geschiebe, Schr. Nat. Ver. Schl.-Hoist. Vil. 2. 1889, 37. — v. Calken, Die zerquetschten Geschiebe. Z. deutsch. geol. Ges. 1899, 343, Taf. 16, 17. — Eri. zu Bi. Pülnitz, 46, Königwartha, 19.

FRECH, Lethnes caenozoica.

Marviz, J., Dilavialstudios III, 1. Heimat der Gesch. Ossabrück 1895. — Cestralbl. f. Min. 1903, 300. Wisseas, Zar Kenntn. des Dilavions der Umgebung von Löneborg. Halle 1899. Perzessus, Geschiebestudies. Mitth. googr. Ges. Hamburg. 1899, 1900. — Über krystallisische Ge-

schiebe der Insel Syit. N. Jahrb. f. Min. 1901, I. 99. — Uuters. üb. kryst. Gesch. von Syit, Amrum, Edejeland. Jahrb. f. Min. 1903, I. 51.
MATZ, O. Krystallinische Leitgeschiebe son dem meckleub. Dilavium. Ein Beitrag zur Kenntnie der

.тz, О., Krystallinische Leitgeschiebe aus dem meckleub. Dilavium. Ein Beitrag zur Kenntnis de Bewegungsrichtung d. dilavialeu Inlaudeises. Arch. Nat. Meckl. 1908. 1—44.

b) Sedimentärgeschlebe: (Vergl. Letb. palaeoz, 2, 77.)

F. Röxez, Über die Diluvialgeschiebe von uordischen Sedimentärgesteinen in der nordd. Ebeue. Z. deutsch. geol. Geo. 1862, 675. — Lethasa orratics, Berlin 1885 (Dazez, Pal. Abb. II. 8). — Die foss. Fanna der ellurischen Diluvialgeschiebe von Sadevitz b. Oels. Erselan 1861.

DAMES, Die in der Umgebung von Berlin beobachteten Diluvialgesobiebe. Geogn. Beschreibung der Gegend von Berlin, 1880. (Darin: Bestimmung d. siturischen Korallen v. F. Farch.)

Govracuz, Die Sedimentärgeschiebe der Prov. Schl. Helst. 1883. — Verbreitung tertiärer Geschiebe. Z. deutsch. geol Ges. 1896, 247. Ramans, Kataleg der Geschiebe-Samminng, 1885. Geolog. Congress 1885, Berlin.

v. D. Mann, Nordd, Versteinerungen aus dem Dilavlum Westfalene. Verh. unt. Ver. Rheinl. 52, 1895.

Varnörran, Einige für Ostpreussen nese Geschiebe. Z. deutsch. geol. Ges. 1886, 454. Dracke, Rägeusche Diluvialgeschiebe. Führer f. d. V. Geogr.-Cougr., 1899. — Muschelkalkgeschiebe

von Neubrandenburg. Mitth. nature. Ver. Neuvorp. 1897, 1898. — Geschlebe mit Aspecroa. capricoreus bel Ockermünde. Nat. Ver. Neuvorp. 1887. — Wealdengeschiebe aus Rüges. Nat. Ver. Neuverp. 1898. — Eccaseo Kisselschwämme in Vorpommen z. Mecklanburg. Nat. Ver. Neuvorp. 1894. — Elassecanne Echlosdermenbreccie lbid. 1899. — Liasieche Gesch., jurass. Koralles. Mitt. Natw. Ver. Greifer. 1903.

BORERT, Dilaviale Sedimentärgeschiebe von Halle, 1887.

SENDERT, Die Versteinerungen führenden Sedimentgeschiebe d. nw. Sachsons. Z. f. Naturw. 1898. STOLLET, Einige une Sedimentgeschiebe aus Schl.-Holstein u. benachbarten Gebieten, Sebr. naturw.

Ver. Schl.-Holst, 11, 132. — Die cambrischen u. sälurischen Geschiebe Schl.-Holsteinu u. ihre Brachlepodeufauma. Kiel 1896. — Neue Siphouecu ase balt. Silur. Die sil. Algenfaries. Schr. naturw. Ver. Schl.-Holst. 1898, 11. — Ein neues Sedimentürgeschiebe aus Schl.-Holstein. 1897. — Necongeschiebe aus Schl.-Holstein. Kiel. Mith. Mic. Inst. I, 1888. — Dilavial-exchiebe das Schl-Holstein. Sid. 1899.

Granza, Beiträge zur Geologie Mecklesburge V, VIII (1882, 86). — Cystbaspis-Geschiebe v, Restock, Z. deutsch, geol. Ges. 1984. — Receptercillitäte der meckleb. (Geschiebe. Z. deutsch, geol. Ges. 1888. — Die Kreidegsschiebe des meckleb. Dilaviums. Z. deutsch. geol. Ges. 1888. — Abbrocallistes im mecklebn. Dilavium. Gestrabli. f. Mis. 1901.

Wysogózski, Über das Altsr der Sadewitzer Diluvialgeschiebe. Z. dautsch. geol. Ges. 1896, 407. Nörling, Die cambrischen und silurischen Geschiebe der Prov. Preussen. Jabrb. L.A. f. 1882. —

Beitrag zur Kenntnis der Cephalopoden aus Silurgeschieben Ostpr. Jahrb. L.A. f. 1884. — Fauna der balüschen Cesonsangeschiebe. Fal. Abb. II, 4. 1885. Krasow, Silur-u. Devon-Geschieb Westpr. Schr. uaturf. Ges. Dauzig, 6. — Coelosphaeridiengestein

u. Backsteinkalk des westpr. Ollaviums. Nat. Ges. Danzig 8, 1896. — Ceneman von Daurig. Schr. Danzig, 1881, 1882.

FELIX, Silur bei Lelpaig. Ber. unturf. Ges. Leipzig, 1883. CRENIELEWSEL, Leperditieu der obereifurischen Geschiebe d. Prov. Preussen, Schr. phys.-ök. Ges.

Königsberg 1900.

Winaxu, Trilobilen der silurischen Geschlebe Meckleuburgs. Z. deutsch. geol. Ges. 1888.

Konus, Die Hyolithen der silurischen Geschlebe. Z. deutsch. geol. Ges. 1889, 79.

METER, Rugose Korallen als ost- u. westpreuss. Diluvialgeschiebe. Königsberg 1881.

v. Lingtow, Über Triangeschiebe. Jahrb. preuss. L.A. f. 1900, 200 (s. dazu Dercus, neue Materialieu zur Geologie Pommerna, 1902, S. 2).

uar Geologie Pommerna, 1902, S. 2).
Finealkons, Nordd. Geschiebe der oberen Juraform, Z. deutsch. geol. Ges. 1893, 378.
Loocs, Jun.-Geschiebe Meckleubergs. Arch. Nat. Meckl. 1886.

Lymna Ly Gregle

Schitters, Zar Heimatfrage jorass, Geschiebe im westgorman, Tiefland. Z. deutsch. geol, Ges. 1897. Justiscen, Über Kugleisandsteine als char. Diluvialgeschiebe, Jahrh. L.A. f. 1881. — Ist weissgefleckter Feoerstein ein Leitgeschiebe Z. deutsch. geol, Ges. 1896.

Marrix, Diluvialstudien IV (weissgeft. Feuerst.). Osnahrtick 1896.

Schnöden, Senon Ost. n. Westpr. Z. deutsch, geol. Ges. 1882, 1885.

v. Usners-Stersbern, Die Hexactinelliden der oenonen Dil, gesch. in Ost- und Westpreussen. Schr. phys.-ök. Ges. Königsherg 1903.

Natucast, Angehliche Vorkommen von Geschiehe der Hörsandsteine in nordd. Diluvinss. Arch. Nat. Meckl. 1890.

Kozar, Phosphoritvorkommen lm Mittelmiscaen. Jahrh, L.A. f. 1898. CXLIII,

Cowwarz, Über d. versteinerten Hölzer aus dem nordd. Diluvium. Breslan 1876. — Die fossilent Hölzer am Zohlen. Breslan 1880. — Fossile Hölzer a. d. Sammings d. K. goel. Landesund Berlin. Jahrh. L.A. f. 1891. — Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens, Stockholm 1892. Horwauss, Fossile Hölzer d. meckl. Diluviums. Arch. Nat. Meckl. 1889.

Für die Heimatsbestim nung der Geschiebe dienen manche charakteristische Gesteine, welche ein eng beschränktes Vorkommen haben; viele derselben, besonders von den krystallinischen, können dauach als "Leitblöcke" dienen.

Im allgemeinen stammen die norddeutschen Dilavial-Geschiebe aus Skandinavien und zwar meist aus Schweden und den Osseeinsch, veniger häufig aus den russischen Ostseeprorinzen und aus Norwegen (skandinavische Findlinge). Dazu kommen Geschiebe, welche vernutlich ihren Ursprung in jetzt von der Ostsee eingenommenen Gebieten labben (baltische Findlinge), sie dienen ihrerseits zum Nächweis der eiustigen Ausdehung gewisser massiger und sedimentürer Gesteine im Balticum, und endlich solche, welche dem nordedutschen Boden entnommen sind (einbeimische Findlinge). Letztere werden um so häufiger, je weiter südlich man kommt.<sup>1</sup>

Hirrher gabiren a. n. Kraide und Feoretsin, verticinerungsführende Gesteine des Tectoberger Weden, von Dertund and Münster 4, des erenkliedens Jengarteins, Weden, Nachelahli, Koch, Spiraten, die oberoligeschen, Sternkerger Kricher<sup>\*</sup>, das missins glüntlicher Gestein<sup>\*</sup>, Bernatein, die abhreiden Einschlieber (die and Arowerze meist tertfeller Urprungs sind, Ferrar die lockliefens Rolliegend-Kieschbützer von Kannen 1.5.4°, weiter die Grauwschen von Michritts, Zochocher<sup>\*</sup>, die Prophyritatie von Bechlik, Basalt von Solpen 1.8., von Wichsterg bei Jaszer<sup>\*</sup>, n. m.

Wenn die dem Untergrund entnommenen Gesteinstrümmer rorwiegen, entsteht die sog. "Localmoriäne" oder "Localfacies des Geschiebemergels", in der das nordische Material oft fast ganz zurücktritt.

Vorkommnisse der Art sind reichlich hekannt: 6

Hinter, d. h. melst stidlich von Kreidevorkommnissen, wird der Geschlehemergel überreich an

1 Stoller hatte, unknüpfend au die Geschiebe im Sviter Miccan, darauf hingewiesen, dass

WEERTH, Z. deutsch. geol. Ges. 1881, 465.
 MÜLLER, Jahrb. L.A. f. 1895, 53.
 MCGGE, Verh. naturw. Ver. Rheinl. 50, 1898, 524, Taf. 6 n. 7.

<sup>8</sup> Модолжиоти, Die fossilen Pfinnzenreste im Diluvium der Umgehung von Kamenz i. S. Halle, Z. f. ges. Naturw. 1883.

CRERNER, Z. doutsch. geol. Ges. 1879, 28 und 1880, 576.

WAMSSCHAPPE, Z. deutsch. geol. Ges. 1893, 708.

8 8. WARRSCHAFFE, Oberfl. 105.

manche Geschiebs sich vielleicht schon auf seconditer Lagerrätzts hefanden, als sie von dem Inlandeit nit dessen Morine einverleibt wurden (Geol. Mitt. v. d. Insel Syst. II, 1890). Fuzz macht auf die Möglichkeit aufmerkam, dass solche Verfrachtung früher durch Beanntännen und Äste in Strömen geschehen sein könnte, (Faux, üher einige nordd. Geschiebe n. s. w. Sittber. Naft-Geo. Leipzig 1903). 3 Wetzur, Z. deutsch. ped. Geo. 1881, 465. — Mexas, Jahrb. L. A. £ 1896, 55. — Hours

Kreide und (oft geschrammtem) Feuerstein, so dass er als Baukalk gebranut wird (z. B. hei Bredbagen und Diedrichsbagen is M.); der Rüdersdorfer Muschelkalk ist z. T. von typischer Localmorkane bedeckt (s. heistehendes Bild von Rüdersdorf, nuch Wansvensyrs); am Segeberger Gypsherg in Holsteln beobacktete Mrx eine an Gypa und Dolomitstücken reiche Localmorine; am Konchenberg



LS lehmiger Sand, L Lebm des Oheren Diluviums. LM Localmoraue. K Schichtenköpfe des Muschelknikes.

bei Senftenberg und bei Zechocher in Sachsen beteiligt sich die Grauwacke daran; hinter den Porphyrund Bamitkuppen Sachsens wird der Geschiebeichem angereichett an Porphyr und Basalt. Beim Überschreiten des Rotliegenden fürht er sich rot u. a. Beispiele mehr!

Zu den einheimischen Materialien, welche der Geschiebemergel aufgenommen hat, gehören auch bäufig quartüre Fossilien; so die Süsswasseroonchylien, wie Paladina dilluviana, Valenta u. a.<sup>2</sup>, ferner marine Conchylien oder auch Foraminiferen, und endlich Sängelhierknochen.

Die Frage, ob im Oberen und Unteren Dihuvium verschiedene Geschiehe vorkommen, oh vielleicht für eines oder das andere "Leithlücke" nachzaweisen sind, ist recht schwierig, und man wird gnt thun, die hierauf bezüglichen älteren Angaben mit Vorsicht aufzunchmen.<sup>5</sup>

Aus den Untersuchungen von GOTTSCHE, ZEISE, COHEN und DEECKE, sowie von Koux \* ergiebt sich, "dass zwischen den Bildungen des oberen und unteren Diluvinus ein Unterschied in der Geschiebeführung sich nicht nachweisen lässt".

Die Untersuchungen der Geschiebe haben weiter zur Klärung der Frage nach

Vergl, auch Wesken, über die Localfacies d. Geschiebelehma in der Gegend von Detmold und

Herford. Z. deutsch. geol. Ges. 1881, 465 und Münne, Das Dillavium im Bereich des Kanals von Dortmund pp. Jahrh. L.A. I 1895, 42, dert hedingt die einsteinische Beimengung Kalkgehalt resp.-arunt des Geschiebemergels. — Farrance, Localmoräne von Grünsandstein hei Ivendorf b. Lübeck. Beitr. z. Geol. Lübecks 1898, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. Wahnschappe, Süsswasserfauna von Rathenow, Jahrb. L.A. f. 1884, 262, 265.

S Vergl. z. B die Ansichten Stoller's über Sylt, die über Holland u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gorrecus, Die Sedimentgeschiebe der Prov. Schleswig-Holstein 1883. — Zeaus, Beiträge z. Kenntnis der Ausbreitung sowie der Bewegungsrichtung d. nordenrop. Inlandeises in dil. Zeit, 1899. — Course u. Darcus, Über Geschiebe aus Neuvorpommern u. R\u00e4gen. 1891, 1896. — Konn, \u00fcbtr dilluviale Geschiebe der K\u00fcuigherger Piefobarungen. 1895.

der Bewegungsrichtung des Inlandeises beigetragen, nachdem sich gezeigt batte, dass die Schrammen auf dem Untergrund sich hiefür weniger eignen. Insbesondere sind hier die Arbeiten von Martin und Petersen, sowie die von Comen und Deerke zu nennen.<sup>1</sup>

Nachdem Marra schon frither zu dem Schluss gekommen war, dass das Haupteis ein baltischer Strom war, wies er später nach, dass die Bewegungrichtung der Huppteismunse während aller Entwickelangsplassen überall dieselben gehältelne zind. Peruzsen zeichnets die Stre unn gake gel für einige Leithlöcke (Kritzlusingesteine, schonensche Itsaulte, Couerinit-Aegirin-Syenit, Röde, Alandsmaß Smitand-Gerstein).

Nach Peressen liegen, von localen Bewegnngsrichtungen abgesehen, für die im westlichen Skandinavien, etwa vom 17. Meridian gereehnet, vorkommenden Gestelne die Haupthewegungsrichtuugen zwischen NO .-- SW. und N .-- S., für die östlicher relegenen zwischen ca. NO .-- SW. und mehr oder weniger nach Osten von der N.-S.-Richtung abweichenden Richtungen. Die Rismassen der Diluvialzeit bewegten sich von den höchsten Erhehungen der skaudinavischen Halbinsel, von der Linie Jötnnfielde - Lappmarken, radial nach der Eisgrenze. Die einzelnen Theile des Nährzehietes sind nicht stets von gleicher Bedeutung gewesen, sondern die östlichen Theile haben vorherrschend die Elsbewegung beeinflusst. Während der letzten Vereisung scheint nur der östliche Theil des Nührgehletes die Norddeutschland erreicheuden Ströme gespeist zu haben. Die vou den genannten Bewegungen abweichenden Stromrichtungen sind von geringerer Ausdehuung und verdanken Ihre Enistena theils veränderten Lagen der Vereisungsgrenze, theils dem Einfluss des Meeres, das Rismassen zum Kalben brachte und daher die Stromrichtung abanderte. Ans den Unterenchungen über krystallinische Geschiehe von Sylt, Amrum and Helgoland? (weiche Orte darch ihren Reichthum an Christaniu-Gestelnen ausgezeichnet sind, so dass dort die älteste Vereisung vertreten sein soll) folgert PETERSEN, dass die Haupthewegungsrichtungen des Inlandelses gewechselt huhen, im Westen Schleswig-Holsteins sei die Bewegung auerst N-S bis NO-SW gewesen und erst später eine ONO-WSW geworden.

Manns' weist die Heranziehung eines sorwegischen Stromes von Perzusze zurück, die norwegischen Geschlebe in Holstein sollen nicht dirckt, soudern seenadär dorthin verfrachtet sein. Die Stromngskagel Perzuszes buben daber nicht den Wert, den P. ihnen beliegt.

Zuism fand, dass hereits um Zeit der ersten Vereisung ein O.—W.-Gesteinstramport erfolgt sein müsse, und uwar zum Anfang, sowie vielleicht auch wieder zum Schlusse derseiben. Es hätten also zwei der deris haltische Eisströme existirt (zu Beginn und zum Schlusse der ersten und während der zweiten Vereisung).

Des Vorkommen vom Geschleben aus deitlichen Distrikten (sethbinder Silier u. a.) bei Königkenty kann man mit Koss vortiktern, dass ein ist de hor Finlande ergeisennder Einstrom meert nach Wester abgelenkt worden war, daher konnten estblindische und finnische Gesteinn nach Wester verbreitet werden; sie wurden später von dem aus dem Bettnischen Buen kommenden N.—S. Einstrom anfigenommen und radial im nordederschen Finkalande ausgebrütet.

Das Vorkeamen vereinselter novegischer Gesteine westlich der Elbe his nach Hölland kann auf die Weise ertlätt werden, dass sie zerest von einem von Kristinnisford sich vorschiebenden Strom etwa his ins Kattegat verfrachtet waren und später von dem schwedischen Eisstrom aufgenommen und verbreiste warden.

Das jetzige Resultat der betreffenden Untersuchungen fasst Wannschaffe wie folgt ausammen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Marrs, Dilavisktedien II. Das Hanptels ein balticheer Strem. 1894. — Dilavisktedien VII. Über die Stromrichtengen des nordeuropäischen Inlandeises. <sup>2</sup>1898. — Perramen, Geschlebsteilen II. 1900. 1898 (Litterstat). — Comrs. u. Dezexas, Geschlebs aus Neuvopommera u. Rögen I u. II. 1891, 1896. — s. auch Marz, Kryst, Geschlebe in d. meckl. Dilavium. Arch. Nat. Meckl. 1903. <sup>2</sup>184rb. (Min. 1903. 1924.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mastix, Zur Frage der Stromrichtungen des Inlandelses. Mitth. Geogr. Ges. Hamburg. 17, 1900. S. anch Centralhl. f. Miu, 1903, 300, 453.

<sup>4</sup> Wahnschappe, Oberffächengestaltung pp. S. 101.

Die Happinasse der Geschiebt ist nach naueren Gebiete derzt eines Einstein verbrückt werden, der sich ver Norder auch Schen im Bettänichen Beur vergescholen auch von Nordersche bestehen im Bettänichen Beur vergescholen auch von Nordersche ber aus den einverlichten Leudenhaften Augermanisch und Jeutland seitliche Zulässe schiebt. Er hierarcht ist des Andeisensch nach eine seine untsprechen, radial nach Söden zu aus. Södlich von den Anseidensch urbeit er Zuläten sen betreiten Balte des verbreiten Sichten unt der Sichten Balte des verbreiten Balte der der Sichten Balte der Sichten Balte der Sichten Balte der Sichten Balte der Sichte der Sichten Balte der Sich

Den Einfinss des alten Gebirgsreliefs auf Richtung der Eisströme hat Verf. an einigen spexiellen Beispleien des mecklanburgischen Quartäre nachgewiesen (Arch. Nat. Meckl. 58, 1899. — 17. Beitr. z. Geal. Meckl. S. 28.)

# Verhalten der Morane zu ihrem Untergrund.

# a) Gletscherschliffe.

Über die im norddeutschen Tiefland bekannten Glacialschrammen (und z. T. auch Rundhöcker) giebt Wahnschaffe eine Übersicht mit Litteraturverzeichnis und Karte (Oberfl. 90).

# Bis jetzt sind folgende Orte bekannt:

Deskrick, Velpke und Dandorf is Brausschwig, Gr.-Wantleben L. Maghburg, Hendisdrey L. Nendstewick, Velpke und Dandorf is Brausschwig, Gr.-Wantleben L. Maghburg, Hendisdrey L. Nendstewick, Deskrick, Gomers, Haller ; is Stakter Tancks and Berche, Holberg L. Warren, Orchatt, Lemmatssch, Studichas, Kansan, Schweidnich L. Löhn; is Schleise Jaser, Rematsker L. Studiche; krethnic died de selksen Schließ, and den Beschelschwist von Rödersder D. Petrili (; unstehenden Hölt); entlich Bartsche h. Lawranten. An dem stelliches Hinnarer be-Petrili (; unstehenden Hölt); entlich Bartsche h. Lawranten. An dem stelliches Hinnarer be-Petrili (; unstehenden Hölt); entlich Bartsche M. Jaser von der Verleiche der Bescheidung der der Trottlenkach der Hockelsch und Hendisch der Hockelsch der Hockels

Bei mehreren Stellen beobachtet man zwei sich Kreurende Schrammensysteme von verschiedenem Alter. So hatte in Büder-dorf das ältere System (mit nur wenig tief eingeritzten, meist vereinzelt auftretenden und oft völlig abgeschliftenen Schrammen) im Mittel die Richtung NNW.—SSO., das jüngere (oft nur allein vorhandere, mit sehr deutlichen und oft tief eingeritzten Schrammen) die Richtung O.—W.; bei Hundisburg fanden sich scharfe, von der Richtung Nord 43° Ost and Sind 43° West und vereinzelte ältere von Nord 68° Ost.

Da die Schrammen stete ziemlich nahe der Oberfläche unter nur dünner Merkoenhedeckung bedachtet worden zind, zo ist die Frage achwer zu entscheiden, oh zie einer Alteren oder jüngeren Vereinung angehören. "Da man Allgemnisen annimmt, dass als id der leiter Elisbedeckung nicht so weit nach Süden reichte, als in der verbergehenden Hamptvereinung, se gehören wahrzedein-

<sup>1</sup> Centralhl. f. Min. 1903, 509.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Heudinburg kummen neben dem Schrammen nech kriffernige, in der Richtung der Schrammen gelogene Figuren var, van No. her mit einer feinen Spitte niesetzenet, whitenge der Bertlauen, nicht ausgeschilfene Vertiefung mach SW, unwermitteit absetzt; die wie von Meisenbergeitenber vertiefungen werdenkone dem Druck des vorzeitenberg über dem Kantelnung. Siehe Warsscharte, Über das Vorkemmen v. Gleichichrannen auf d. Culmbildungen den Magdeherpischen bei Hundishurt. Jahrh. La. f. 1889, 80. 7 ml. 4.



Gletscherschrammen auf Schaumkalk bei Rüdersdorf (nach Wanzenarrz; mittlere Schrammenrichtung N 55 O nach S 56 W).

lich die Schrammen im Königreich Sachsen und in Schlessien der fritheren Periode aus. Die Anzicht, dass die O.-W.-Schrammen einer O.-W.-Bewegungstrichtung des Elinies und zwar zur zweiter Anziertung des Indiacies entsprichen, als Wassenzurs wirderliegt; in alch in latst die die O.-W. gerüchteter Einstrem woder für die ereise, noch für die zweite Vereinung aufrecht erhalten. Diese flaggeren O.-W.-Schrammen zeigen met lonela Abwieckunger von den reidlich ingenten Gewichtung des Indiacies au; in Sachsen kaben aufragende Koppen ülteren Gestellen die Bewegung des (un seinen Raufe) weniger michtigen Einstrum vererichlichenlich besiefinzet.



Knndhöcker aus Granit bei Kamenz in Sachsen (nach WERER

# b) Ungestörter Untergrund.

Sehr bäufig, wenn niebt am bäufigsten, zeigt die Moräne eine einfache Auflagerung auf ihrem Untergrund. Auf den losen Sand- doer Thonschichten rult der Geschiebemergel in concordanter Lagerung, oft ist seine untere Partie zu Kies, Sand oder Thon magearbeitet; vielfach überkleidet der (obere) Geschiehelebm die welligen Unebenheiten dee Untergrundes, ohne sie abgebobelt um qlanirt zu haben. In anderen Fällen bedeckt er schrige Sandschichten geradlinig und obes Störung, wahrscheinlich war er hier auf fest gefrorenem Boden abgelagert. (S. umstehendes Bild.)

# c) Schichtenstörungen.

Häufig ist der Untergrund aber auch gestört; seine oberflächlichen Partien sind zusammengestaucht, schleifen- und zungenartig gefaltet und ausgezogen, zerrissen und verschleppt. Der Geschiebemergel resp. Blocklehmkies greift in Buchten oder Zacken in den Untergrund ein, zeigt Pressungserscheinungen u. a. m.

Beispiele der Art sind aus allen Gegenden bekannt. Diese Erscheinungen eingebend beschrieben und crklürt zu haben, ist das Verdienst H. CREDNER's'. CREDNER betont, dass eine der Hauptbedingungen für das Zustandekommen der Stauebungen die oberflächliebe Unregelmässigkeit des Bodens oder das flache An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Сакраки, Über Schichtenstörungen im Untergrunde d. Geschiebelehms. Z. deutsch. geol. Ges. 1880, 75.



Felner Diluvialsand, dassen falsche Schichtung durch Wiederosion sichthar, auf Thon. Die Schichten abgeschoften durch überlagernden lehmigen Geschinbakies. Schwann i. Meckl. (März 1894).

steigen des Untergrundes überhaupt ist; frühere Bodenerhebungen des Flützgebirges oder thalartige Seuken im Untergrund werden dabei also eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings mess man sich hüten, alle Schichtenstörungen allein auf Eindruck zurückzuführen, oft können sie auch durch andere Factoren (Gleitung durch einsettige Druckentlastung, z. B. an Thalindnern, tektonische Dislocationen u. a.) bedingt sein. Schichtenstörungen glacialer Natur finden sich bei dem aufgezerbeitetem Matrial der "Localmorisnen".



Schichtenstörung des Muschalkaikee bei Rüderedorf (nach Wansscharfe). LS lehmiger Sand. L Lehm. LM Localmorana, K Schichtsoköpfa des Muschelkalkes, gestuncht.



Localmorana mit Stauchung auf Grauwackn (g) bei Klaio Zschocher (nach Сперика).

Lossus und Pasca heben schon viele Beispiele erwähnt 1, weitere Angahen finden sich bei WARNSCHAPPE (Oherfi, 107). Als hesondere instructive Beispleie mögen hier genannt sein:

α) Auf älterem Gehirge: Grauwecke von Zschocher, Velpke und Danndorf (s. vorstehende Fig.): Muschelkalk von Rüdersdorf (s. vorstehende Figur) : Kreide von Gielow hei Malchin. Tertiar von Itschee."

Oligoceen der Leipziger Gegend.

Braunkohiengebirge der Breslager und Danziger Gegend.3 Auf der Nordseite der Trehnitzer Berge hat das Inlandels eine Reihe

complicirter Störungen hervorgerufen. Der liegende Tertiärsand ist über den hangenden Tertiärthon geschoben, hlerhel keilförmig in den Thon eingefaltet, wobel die nateren Lagen des Sandes noch die ursprüngliche Kreuzschich-

tung seigen. Später ist anch der Untergrund (in gefrorenem Zustand) durch den Gietscher ehgehobelt worden. (S. beistehende Figur). 8) Auf Diluvium:

Von den zahlreichen Beispielen sel hier hingewiesen auf die Darstellung von Camp-NER (L. c. 103); ferner auf zwei Bilder, die WARNSCHAPPE giebt; auf die Gegend von Elbing 5.

Folgende Figur zeigt schön die zickzeckförmigen Biegungen von Dilnvialthonschichten in einer Thongruhe von Stülew hei Doheran in Meckleuhurg.

Die Stauchungen Thousehichten und Verquetschungen mit Sand und Geschiebemergel in einem Aufechiuse von Schwaan i, Meckl. sind vielleicht Gieltnngsorscheinungen am Rande des henschbarten Warnowtheles. S. Fig. auf. S. 237, 238.

LOSSEN, Boden Berlins, S. 870, PENCE, Z. d. geol. G.

1879, 8, 126, 2 Hazs, Über Stauchungs-

erscheinungen im Tertiär und Dijuvium von Itzehoe. Mitth. Min. Inst. Kiel, I. 1. 1886. FRECH, Zeitschr, Ges. f. Erdkunde, Berlin 1901. Zeise, Jahrb. G. L.A. f. 1896, LXXXIX.

<sup>4</sup> Z. deutsch. geol. Ges. 1882, 570, 572.

<sup>9</sup> JESTESCH, Jahrb. L.A. f. 1884, 440.



Als Beispiel dafür, dass neben den auf echten Eisdruck zurückzuführenden Störungen auch andere vorkommen, führt Wahnschafte (Führer 18) die von KEIL-HACK heschriebenen Quellungserscheinungen hei Pölitz und Messenthin an.



Schlebtenbiegungen in Dilnvialthon. Stülew bei Doberan.

Am Ufer der nnteren Oder zeigt sich, dass der Septarienthon sich vom Gehänge herab in Bewegung gesetzt und diluviale Schichten überquollen hat.

Aufpressungserscheinungen beschreibt Wölfer aus den Durchragungen bei Woldegk (Erl.-Bl. Woldegk, 1899, 7):



Bei manchen Vorkommnissen ist es noch unsicher, in wie weit glaciale und tektonische Störungen etwa nebeneinander gewirkt hahen. Weitere Beispiele seien genannt:

Grünberger Höberneg (Jaxzes, Z. destoch geol. Ges. 1897, 277). — Pesseer Planmanthon, C. Rossusse-Liversey, Jadre La. I. (1980, 28). — Kreide und Tveiltr von Filsenwalde (Bausser). Z. d. geol. Ges. 1984, 589; s. o. 8. 77, 79). Die Kreide ist hier surdreitet, der Spatziesthon, inter tra-ammangsgenet und verdreitet, auf gewählige, seitlich, we röberte der Kreidenster richtende Trecht en der Spatziesten verleicht, aus der Spatziesten verleicht, aus der Spatziesten verleicht, aus des Kaupsteinen gerarden der Spatziesten verleicht, aus des Kaupsteinen gerarden Spatziesten Spatziesten Verleicht, aus des Kaupsteinen und kinder Spatziesten verleicht und des Kaupsteinen und gewählt der Schreiben von der Spatziesten verleicht und verleicht und der Spatziesten verleicht und verleichte und verleicht und verleicht und verleicht und verleicht und verleicht und verleicht und verleichte und verleicht und verl

<sup>1</sup> WARNSCHAFFE, Führer, 19; Jahrb. L.A. f. 1893.



Liegende Schleisen im Dilavialthon und -Feinsand. Schwann i. Meckl. 1883.



Schollen und schleifensormige Verbindung von Diluvialund und chon mit Geschiebemergel. Schwann i. Meckl. (ausgen, 1996).

werden von Wahnschappe und Braendt 1 auf tiefgreifende Druckwirkungen des Inlandeises zurückgeführt; vielleicht sind sie aber tektonischer Natur.



Nach Jentzsch 2 sind die grossen Schollen älteren Gebirgs, die im Diluvium vorkommen (z. B. Jura in Pommern, Kreide in Pommern, Mecklenburg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abh. geol. K. Pr. VII, 2, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Z. d. g. G. 1901, 102.

Schlewig-Holstein, West- und Ostprensen, Oligocia und Miocia in zahlreichen Orten), chenzo wie vielleicht manche untere Diluvialmassen in oheren, als Überschlengen zu betrachten, wobei sich das Inlandeis wie ein Gestein verhielt verticaler Druck des Eises, bei heweglicher Unterlage seitliche Verschiebung waren die Uranche jener oft zunächst wie zu affülligen Erscheinungen.



Aufgequetschter graner Geschiebemergel, westlicher Rand einer Sandmulde. Steltera bei Warnemünde, Pankt J, bei Bahne 33. 1902.

Zu den Erscheinungen, welche mehr oder weniger auf tektonische Störungen zu heziehen sind, gehören die der Kreide von Wollin und Rügen (s. u.).

Die grossartigen, localisirten Schichtenstauchungen von Sandmulden im Geschiehemergel au dem Ahbrachsufer der Stelltera bei Warmemünde sind vialtelicht auch mit auf taktonische Verschiehungen zurückzuführen, da der unterlagend Geschiehemergel dieselbe Aufquetachung mit erfahren hat Vorstehende Bilder S. 239, 240 zeigen einen Theil jener Stanchungen.

Den Stauchungserscheinungen wird auch ein grosser Einfluss auf die Bodengestaltung zugeschrieben; z. B. glauben einige, der haltische Höhnnrücken sei infolge von Aufpressung vor dem rückweichenden Einrad enstanden. Vergl. hierüber weiter unten.

# d) Riesenkessel.

Analog dem Vorkommen von Riesenkesseln in anderen ehemals vergletscherten Gebieten und unter recenten Gletschern muss man auch auf dem festen und ge-



schrammten Gebirgsuntergrund Norddeutschlands Riesenkessel erwarten, wenn auch in Folge der wenig geeigneten Beschaffenheit des Untergrundes nur selten. In der

That sind dieselben an einigen Stellen nachgewiesen worden. Manche der beschriebenen Vorkommnisse sind allerdings nicht einwaudfrei und werden mit Recht auf die auflösende Thätigkeit des Sickerwassers, als sog "geologische Orgeln" zurückgeführt.<sup>1</sup>



Fance, Lethnen cuenozoica.

Anf der geschrammten Oherfläche des Rüdersdorfer Muschikalks finden sich zahlreiche Riesentöpfe in allen Formen, von den normalen his zu den vermetlichen geologischen Orgeln; 2 vielt derseiben sind nicht einzundfrei.

Vorstebende Abbildung gieht eine Ansicht jener herühmten Vorkommnisse; die folgenden Verticalschnitte zelgen die hisweilen naregelmässige Wandung der Kessel.



BEREEDT beschreibt Riesenkessel von dem Gype bei Wapno. <sup>8</sup> Das von ihm engeführte Beispiel von Soltin kann wohl auch zu

den Riesenkosseln gehören. Gruner erwähnt Riesenkessel vom Gogoliner Muschelkalk.\* Bei Gommern nnweit Magdeburg wies Wannschaffe

Gletschertöpfe auf dem Silurquarzit nach:\*

Der grösste list 0,65 m tief, hie einem Durchmesser von 1,3-1,65 m, danehen liegen noch viele
kleine finche Löcher. Die Oberfliche des Sandsteins ist stark gedatiet, von diessenslein Wasser bescheitet.

Die Löcher stehen nicht senkrecht auf der Oberfriche. Das mmittelbure Hangende bilden Sande und Grande, über denen Geschielemergel folgt, welcher weiterhin direct auf der Gruppe anfeitst.

1 Proces, Die Geschiebuformation Norddentschlands. Z. deutsch, geol, Ges. 1879, 182.

<sup>\*</sup> Nörliso, Über die Vorkommnisse von Riesenkesseln im Müschelkalk von Rüdersdorf. Z. dentsch. geol. Ges. 1879, 339, Taf. 7 n. 8!

BERENT, Über Riessntöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland. Z. deutsch. geol. Ges. 1880, 56, Taf. 5-7.

<sup>4</sup> Z. deutsch, geol. Ges. 1880, 183. Zu den regelmässigen Erscheinungen (1894—1908) gehören hier geologische Orgein. Anm. d. Herausgeb.
\* Jahrb. p. r. geol. Landesanst. f. 1902, 93.

Die von Binzerer als Rieuntessul gedenteten Erncheinungen im Westerwyer Distoneenhalt, (c. 63) nich nicht heirer gebrige, osoder gesbegisch orgin; ebezu die ven Keinzace aus dem Kalk von Beitig und Gürzbe beschriebenen. 1 Dieselben "Tuscheer finden sich auf der Krifde (c. 8. in Lindaum), Lagesforft, 'Andaumschung L. M., feren auf disrivialer Twee, nost Heisbessul, auf vielen Stellen. Hierzur rechne ich auch die seg, durch unbafriebe Vereitturung gehlüchen Rieserbyle auf dem Grant von Alderbeit im Riesegaltyre, die Bezurer beschriebt und abhildet.\*

Die "Sülle" sind allerdings auch Strudellöcher, aber nicht unter dem Eis entstanden; sie liegen nicht, wie die Riesentöpfe, unter einer Geschiebemergeldecke, sondern auf derseben (s. u.).

Ann. Echte Riesenkrusch, unbhängig von der direkten Gleichierkung, kommen in mehreren Thilern vor, z. R. in Chemnitztalin 1 Seitzen, in Schnichten der schrichten Schweit (vergl. a. z. Thille: Riesentöpfe der schnichten Schweiz, ("Der Berg und That'), Dresden 1883, Nr. 11, 12: 1884 Nr. 5. Die Gleichnitzung mit dem surgengischen Wasserfliellen hat der prächtigte Riesenkenset er sengt, vie nan sie in den Schnichten der Schweiz, z. B. der Ausrechtholt sehen kum; phataunt sind dieselben im Uttwache Groud in allen Stellen der Arkaltung, derers in der Schweiz, wo z. R. der "Sülle See" ein vorzäglich erhaltener grosser Rvorzienkensei einer Meinen Schlenscheidt ist.

### B. Sedimente.

Die Sedimente des norddeutschen Diluviums stehen entweder in engstem Zusammenhang mit den nordischen Moränenabsätzen— es sind die "fluvioglacialen" Absätze — oder es sind selbständige Ablagerungen einheimischer Gewässer, und zwar von Flüssen, Seen oder dem Meere, — extraglacialo Bildungen — zwischen beiden kommen in dem "gemengten Diluvium" Übergünge vor.

Im Jahre 1880 wies JENTZSCH auf die Bedeutung der geschichteten Einlagerungen im Diluvium und deren organischen Einschlüsse hin. (Er erklätte sie damals noch als Ablagerungen vou eisfreien Inseln der Diluvialzeit.)\*

Die geschichteten Bildungen nehmen in dem Diluvium mindestens dieselbe Mächtigkeit ein, wie die Geschiebemergelablagerungen. JENTENCH fand für Ostnad Westpreussen eine Summe von 666 m für erstere, gegen 612 m für Geschiebemergel.

Die einheimischen Gewässer werden, hesonders in den Grenzgehieten, anch Meterial von Seden zogeführt haben. Nach Carcovan zeichnet sich die Lausitzer Randfacies durch den wesentlichen Antheil ans, den einheimisches Material an ihrer Zassammensetzung nismit, der eoweit geben kann,

Jahrh. L.A, f. 1882, 145, 155.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. z. B. Zeiser, Ther die Vorkommen von Riesenkesseln bei Lägerdorf. Z. deutsch. geol. Gas. 1887, 513 (etwa 300 Kessel, cylladrisch oder flach trichterformig, mit rotem Lehm, untermischt mit abgerundeten nordischen Geschiehen). — Haas, Mitth. Min. Inst. Kiel I, 1. S. 7, Taf. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benzuur, Sparen innu Vergletcherung des Riesengchirges. Juhrh L.A. f. 1891, 74.7. — Pährr zum Gilechergarten auf den Allerfal in Schriebengen (Stautre, Weckenster-Vill, 18) — Die Auffesseng von Verwittenuperschäming wurde jetzt von Cassons bestätigt (Z. dietzle, geol. Ges. 1901, 26). Diegen nucht O. Voraux (Der Steinkenstel, Herichterf, Polymorenike sonferie. Bein hardenwisen, dass der Dentang der riesengehörgischen Steinkessel als Strodellichern und als Gletscherfolgen nichts engegenstehe.

<sup>4</sup> Z. dentsch, geel, Ges. 1880, 666.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Z. dentsch. geol. Ges. 1876, 157.

L. JLI GUNYIL

dase die Sande durch aufgearbeitete feuersteinführende, aber sonst vollkommen reine Granitgrase oder Braunkohlensande und Thone ersetzt werden.

Über die petrographische Natur der diluvialen Sande und Thone s. o. den allgemeinen Theil.

# C. Extraglaciale Bildungen.

Zu dieser Gruppe gehören ausser einigen der vorher genannten Sedimente, wie Flussschotter, folgende:

> Diatomeenerde, Süsswasserkalk, Moorerde, Torf, Kohle, Kalksinter und -tuff, Höhlenablagerungen, Löss.

# Gliederung des norddenischen Dituviums.

Nach der oben im allgemeinen Theil gegebenen Auffassung der Eiszeit als einer einheitlichen Erscheinung ist es doch von Interesse, die nach und nach erfolgten Meinungsänderungen über eine Gliederung des Quartärs zu verfolgen.

Proc. sagte 1884 (Messch and Eisenit, S.); "The Gletcherretrickelung der Eisenst stellt sich als des Develungs der betriegen berens, welche allenblig einter, grosse besiltatione in Reven Umfange erititt und ebesse rahlig endete, wie sie centituden unz." "Die alten Gletcher waren in ihrer Ansiehung on berichtliches Schwankangen zutwerten, dass mas zu wirderholte Vergietscherungen grosser Landthalis, sogar von einer Reputities der Vergietscherungen überhanpt reden mochte (demen letzte sichte Gundag der verbezeigenden setzuget.)

Den gegenwärtigen Stand der Ansichten ührr eine Gliederung des norddeutschen Diluviums charakterisiren Krilhack und Wahnschaffe folgendermassen: 1

Zunkcht wurde dies rein stratigraphisch Transung der Schlöten in solche des ohrers und neteren Dileviem beitebalten und es wurden sum nachen dijestigen Schlichten genählt, die unter der jüngeren Grandmorinn oder den anzeigen Anquivalenten dersolben (Geschlebenachen) liegen. Trott den Stehweisen zweiter Geschlebenargelberinnate warde das ganze Dilivium für eine einheitliche, sunnamenhäugende Bildung angesehnt.

Dies spricht Wansceurve 1892 dahn ses, dass mas "auter Annahus einer zur einnaligen Vergietsberung unser gausse unterseb Dirvier mit sienen genechteiten an an angeschlichten an Anhaire einer Bildengreit nach nehr oder weiger gieltznitigen Formatione-glied auffanzen men, so dass eine Specialigiderung zur ven locater Beckentng ist". Fri die genechtlichten Bildengen, die als Auswachungsprodets der Grundmurine gelten, liest sich ein bestimte Sitwan auf geleier Keitzelberg im isticht festlichten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Führer durch Theile des norödentschen Flachlandes. 1899, 29. — Oberfächengestaltung des norddentschen Flachlandes 1901, 214.

Oher das Vorkommen geschiebefreien Thones, Jahrb. L.A. f. 1881, 544.

# Gliederungstubelle des norddeutschen Diluviums (nach der bisher üblichen Eintheilung).

| orkommisse.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Α               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausbildung.     | The state of the s |
| Petrographische | ACC. 101 TO 101 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | The same of the sa |

Eichen (Litorina.) Zeit: Seukung der alteren Torflager des Küstengebietes. Batstehung der Schlickbildungen und jungeren Torfischlebten, n. T. Litorina-Jüngern, Erlen und Bueben (Myn.) Zeit: Racenta Fanna und Floru. Abaltze der heutigen Gewässer; Stromverlegungen; Küstenveränderangen. Z. Postglacialzest (Jungquartar).

Altere, Birken, Kiefern (Anoyius-) Zelt: Thalsand R. T. (tiommern mit eingeschlossenen Torfbanken m. Befohn. Entschung der Alteren, jetzt unter dem Mereaspiegel gelegenen Torfschichten im Küstengebiet (Warnewthal, Oderthal u. a.), sewie der Süsswasserfanza bei Pillan und Königsberg. schichten am Conventor Sco, iu Warnenninde, Wismar (Geintre) und Lübeck (Frandensten).

|                                                                          | 1. Die Eiszeit in ihren v                                                                                                                          | 1. Die Eiszeit in ihren verschiedenen Phasen (Aitquartär).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätglaciale Phase:<br>Dryns-(Yoldin-) Zeit<br>Älteste Postglaciulzeit). | Såsswasserkelke und Thone.                                                                                                                         | Sissavarechiquena as from de rodectueler Primesse uni artitacher Forman and Potz. Fram and Form and dered dis admirtischen Verallinien bein Rekrupe der Kiese beinfenst: Kuriech Nehrung (nit Higgunen frorjencers and Biszaro), School in Verlegt, Kampheritzer School in Pomente, Ammerikation bei Passaron, School in Verlegt, Remajeringer School in Demanna, Ostrienhalt helt h. Nerstan, Smirren in Kelstelaurg, Helman in 1908en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III, Versisung. Abschmelzperiode der dritten Glacialzeit.                | Endmorknen and Sandrhildungen,<br>Thalsand and Terrasson, Asar, Kames,<br>Geschiebesand; Deckthen, Löss.                                           | Jangete diinviale Bildungen der Hochstechen und Thaler, local mit arktischer Piora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Inlandeisbedeckung:                                                   | Oberer Geschiebemergei (Grundmorane),<br>sunglaciale Sanda u. Grande; beim Haran-<br>noben des Eises vorgeschüttete fluvio-<br>glaciale Bildaugen. | Operar Geschlosserger (fermaternes), Proper freschlossergerig biodestelschinkt und männliche hi jest bekannte Red<br>subgleicht Sanda, Gronder behaltern<br>ein Schles Wergerichter fertre<br>priede Bios Wergerichter fertre<br>priede Biogen vergebilder fertre<br>priede Biogen verg |
| 2. Interglacialiselt.                                                    | States and circuit in Taking; Ween-<br>lash, Sakitaff, Tork, Tiese and his-<br>tensouliger in Reden; sarries Ab-<br>ingeragen.                     | sisted and trained in Talianty, there Present derives districtives History, Temperal Pitch, Palani, Migrabiants, Markani, Palani, Palani, Ushin, Geberger (Berline Gerest), Dengende von Passani, Magneria Markani, Park, Temes and Dia. Districtives Sidentific reflected; Lenderder a. E., Temperalentisturg, Temperalentisturg, A. E., Temperalentisturg, Temperalentisturg, A. E., Temperalentisturg, A. E., Temperalentisturg, A. E., Temperalentisturg, Temperalentist, Te                                                                                                                                                                                  |

| Marine-Bildungen: Assternkake van Bienkonose; Tarbock, Siofs (Gorrecan), vom<br>Panderkliff auf Sytt (Sroalary): Cyprinonthone von Süderholz hal Sondarburg<br>anf Alsen, Burg in Ditmarechen, Dorabasch auf Hiddonsie (Murras): Cyprinen- | thon won Hosterphiols, Thene wes Pabreakrage (Gorzacene). Marchala Nordeachean Ost and Westpromessens: Marcieweeder, Mewe, Directan, Marchang, Riesenburg, Rosenberg, Proprietal, Vogeleang hei Ribing, Geh- mahlenberg, Foldberg, Barteariele, Grandene, Kiwitten. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Marcanary, Riessinary, Resemberg, Proyestal, Vogelsang del Eldig, Oab-<br>malhenberg bel Heldserg, Barcantein, Grandera, Kiwitten.<br>Photoseschiper bel Elding (marin and limnich); Klisten bel Dessan (Karaacx);<br>Zinten. | E. GEINIT                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| teng bei Elbin<br>Itten.<br>i bei Dessan (K.                                                                                                                                                                                  | Rother Geschie                                                                                                                                                                                                                              |
| , Freystadt, Vogel<br>sin, Grandenz, Kiw<br>linnisch); Kliekon                                                                                                                                                                | Norddentschlands.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mriceburg, Riescherg, Rosenberg, Freysradt, Vegrisan bei Elbing, Ochb-<br>miblenberg bei Reliberg, Barrentein, Graudem, Kietten.<br>Siedensehiger bei Elbing (marin and inmirch); Kliekon bei Dessen (Kenzacch);<br>Zinten.   | . Geschiebemergei                                                                                                                                                                                                                           |
| mablenberg hoi I<br>Distomeenlager hel<br>Zinten.                                                                                                                                                                             | Baherigor Unterer<br>der Altmark.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               | (Grandmerine),<br>Sand getrannta<br>ton.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Untere Osenbiewergel (Grenbenisch). Bahariges Univer Geschlebenergel Nordenstalands. Rother Geschlebenergel of in misser of series getremel. The West getremel of Allmark.  All and Base conductor according to the control of the Allmark. |
|                                                                                                                                                                                                                               | II. Verelsung.                                                                                                                                                                                                                              |

thoulge Sedimento hoim Verrückon and

1. Interglacinizeit.

(nech Gorrscone fraglich, oh Interglacial 1 oder praeglacial), Burg in Ditmar (Gorrson: and Zane), Stade (nach Somonna vielleicht interglacial 1), Elblinger Marina Schlehten: Dockenhaden, Nienstedten, Hamm bei Hamburg (Tlefbohr.) Lauenharg a. E. (Gorrscha), Boizenharg, Bleckedo?, Cardinmsando von Schwaan in Mecklenhurg (?), Itzahoe, Rögla Klint, Eshjerg, Hvidding, Ninderf, Farne sinkel, Warringhelz, Cleve, Rensing, Glinde, Mommark, Kekenis, Hubernie Sanda, Grande, Thone, Kalke, Distomeenleger, Torflager in Süsswassorbecken; marine Ablagerungen theniger und san-Rückgange des Eises ahgelagert.

diger Natur.

Statementschichten bei Rathenow, Oberoha (Kriinack), Wiechel in der Lünchurger Yoldlen- and Cyprinenthone, Interplacial von Rügen, Marieuburg und Dirschan (Tiefbohrg, JENTZMUI).

Süsawassersehichten: Palndinanhank von Berlin und Rüdersdorf, Torf and Süsswasserkalke von Honerdingen (Wzanza), Klinge (Nzuanzo), Sisswasserkalk von Helde (nach Wattswitzer fraglich, oh Interglacial 1 oder 2), Wehningen, Belzig and Westerweyhe (Kallanca), Valvatensande von Nennhausen bai Bathenow, Boizenhurg.

Marina and Sasswasserhildungen bei Lanenburg (Millesa), schwerze Thone bei Grundmorane hel Rüdersdorf und Hambarg (Schwietow-See, Möckern); fluvleglaciale Hamburg (Gorrscen). Flussschotter der Pleisse, Unstrut n. a. Sedimente im Liegenden des Interglacial I. Noch keina Ahlagerungen nift Sicherheit Geschiebemergel und fluvleglaciale Sodimento wie in der zwniten Glacialzeit.

nachgewiesen. (?)

Praeglacialzeit. I. Versisung.

ahlagerongen worden in dieses Schema hinelngezwängt. Die neoe Gliederung von Grinix wurde zwar in librer künstlichen Nomenclater von Krienack für Norddeetschland nicht acceptirt , aber es worde bei dieser Gelegenheit hetont, dass man von der Annahme nor aweier Eiszeiten abzusehen und in Dhereinstimmung mit den Forschungen in den Alpen und in Nordamerika drei Eleaelten mit zwel Interglacialzelten anaunehmen habe.

Man stellt in neoerer Zeit die flovioglacialen Sedimente als ehense heweiskräftlig bin, wie die ihnen entsprechenden Moranenhildungen. Dies kommt zum Aosdrock, wenn man die Definitionen des Begriffes "interglacial" gegenüher stellt:

Früher bless es : Eine Faona ond Flora lat nur dann sicher interglacial, wenn sie aof primärer Legerstätte befindlich zwischen zwei Moranen liegt und wenn für ihre Ezistenz die Annahme eines gemässigten Klimas notwendig erscheint, welches das Eis der voraofgegangenen Vergletscherong anm vollständigen Rückzog (im speciellen Falle aus Deotschland) zwang.

Jetzt sagt man: Rine pflanzenführende Ahlagerung ist interglacial, wenn sie im Hangenden and Im Lisgenden von Irgend welchen Glacialhildungen hegrenzt wird, gleichgiltig, oh dies Grundmoranen, Endmoranen, fluvioglaciale Bildongen oder dergisichen sind, voraosgesetzt, dass die eingeschlossenen Pfianzen und Tiere ein nicht ständig glaciales Klima anzeigen ond am Orte oder doch in der Nähe gewachsen sind, ond vornosgesetzt ferner, dass die haogenden Glacialbildungen nicht erst in späterer Zeit secundär (dorch Abstorz, Abspülang n. dgl.) über die pflanzenführenden Schichten gerathen eind.

Weltere Funde, 20 denen namentlich die dorch Gorrann 1897 hekannt gegehenen tiefsten Glacialablagerongen von Hamborg gehören, führten an der Annahme von drei Elszeiten, resp. der Verschiehung von "praeglacialen" Ablagerungen in das erste Interplacial.

Yon vielen Sanden und Thonen, die man früher theils aom Altalluvjum, theils zom Unterdllovium gestellt hatte und von denen die letzteran noch jetzt bei der Kartirung als Unterdilnvinm bezeichnet werden, ist das Alter exacter erkannt worden.

Die Altere Anffassong spiegelt sich in der Thellong der Eiszait wieder, die Torrit gab. 1

- 5. Periode: Eis auf die Grenzen Skandinaviens heschränkt, zieht sich in die Gehirgsgegenden zurück. 3. Periode: Eismassen noch mehr vermindert; Finoland noch von Ris hedeckt, welches
- 4. Periode: Gletscher auf die grossen Gehirgsthäler heschränkt.
- das Ostseehecken füllte ond sich in der Richtung der Mittellinie der Ostsee hewegte; Gotlander Blöcke his nach Groningen und Jever: gewisse Theile von Schweden vom Eise der Ostsee überschwammt.
- 2. Periode: Die Eismassen haben sich hedeutend vermindert; Waldai nicht mehr überschritten. I. Periode: Zeit der grössten Aushreitung des Inlandeises,

JENTESCH gliederte18963 das ost- ond westprenssische Dilovium folgendermassan:

Jongglacial, Prussian Interglacial, Nendecklan

Altglacial, Stargardian Frühglacial, Elbingian.

In den einzelnen Stufen gieht er noch weltere Unterahtheilungen.

Über die Werthigkeit der "Interglacialgeiten" geben die Anschaoongen recht aoseinander: während einige in denseihen nor grössere, langdaoernde Oscillationen der Vereisong erhlicken, glaoben andere wieder, dass ihre Dauer sehr bedeutend war, das Klima wurde so mild, dass sich das Eis his weit nach Norden zurückgezogen hatte; die einselnen Eiszeiten würden somit eine vollkommen erneote Glacislepoche darstellen, jede mit ihren Anfangs-, Colminations- ond Endstadien,

<sup>1</sup> Aoch Stolley verwirft die Geinissche Gliederung und Parnilelisierung in seiner Schrift: Das Dilaviom Schleswig-Holsteins ond die J. Granzsche Klassifikation der eorop. Glacialhildungen. Arch. Anthropol, Schl.-Holst. 1V, 1903. (Anm. während des Drockes.)

Unders. ö. istiden, 1874, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ber. Verw. d. ostpreuss, Provinzialmns, 108.

W(sr versucht nech Anelogie mit den vier alpinen Vergletscherungen "sogar folgende vier Eiszeiten" zu unterscheiden: '

- IV. haltische Endmorane: Würmvergletscherung, Niederterrassenschotter.
- oherer Geschiebemergel der eüdlicheren Theile Norddeutschlands: Rissvergietscherung, Hochterrassenschotter.
- II. sog. unterer Geschiehemergel Norddeutschlands: Mindelvergletscherung, jüngerer Deckenschotter.
- nnterste Grandmorane hel Rädersdorf and Homhurg: Günzvergietscherung, ältere Deckenschotter.

Die beutige Ausschausig über die Gliederung des Dievinns ergieht sich aus der Tabellen von Merrue, Kanzack und Wansscharze. Die in dem "Führer durch Teile des nerödentschen Flechlandes! 1809 gegeben 7 n.h. ein Zonatzen von Wansscharze (Oberf. 207) mod einigen weiteren Ergünungen wirde vorstabende Aufeinanderfolger resp. Unterahtbeilungen des nerödentschen Quartier ergeben: Vergil die Tabelle 3. 244, 245.

Um einen Überblick und zugleich ein Urtheil über die Berechtigung dieser Eintheilung zu gewinnen, wollen wir ihr im allgemeinen folgend die wichtigsten Aufschlüsse bier zusammenstellen. Ausführlich sind sie in der Arbeit über die Einheitlichkeit der quarfären Einzeit behandelt. In der ohen S. 245 gegebenen Ta be I el der Entwicklung des battischen Quarfärs ist umere Auffässung ersichtlicht.

# 1. Pracglacial (Altquartar).

# Lauenburg:

Lauenburg ist bekannt durch seine alt- oder praeglacialen Ablagerungen, die nordöstlich der Stadt im Binnenlande auftreten, und seine sog, interglacialen Schichten, westlich der Stadt, am Elhufer.

Die dortige Schichtenfolge ist nach MÜLLER und KEILHACK folgende:5

|                  |       | Oherer Sond mit seiner geschiebereichen D                             |                      |                  | ٠.               |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 79               | 2.    | Interglacialer Torf (Süsswasserbildung), in                           | tergleciale Bildong. |                  |                  |
| 5                | 8.    | Ohere Bank des unteren Geschlehemergels.                              |                      | 1                |                  |
| 30               | 1 4.  | Spath- u. Mergelsende (nicht Cardium-San                              | de),                 |                  | glecial          |
| Kahgrand.        | ıl δ. | Untere Bank des unteren Geschiebemorgele                              |                      | ĺ                | Bildang          |
|                  | 6.    | 6. Spathsande, on der Besis mit Banken von Banderthon und Mergelsend. |                      |                  |                  |
| Elb-Trave-Canal. | 7.    | Cardium-Saud                                                          |                      | merine hezw.     | 1                |
|                  | 8,    | Fetter Thon mit Mytilus edulis,                                       |                      | brack. Bildung.  | prae-            |
|                  | 9.    | Braunkohle, unrein, mit Resten von Neger                              | n, Fischen,          |                  | glecie           |
|                  |       | Käfern n. s. w.                                                       |                      | Süsswesser-      | nach             |
|                  | 10.   | Anodonta-Bunk, stellenweise in eine reine                             | Diatomeenschicht     | hildner.         | MOLLEO           |
| ě                |       | übergehend.                                                           |                      |                  |                  |
| 22               | 11.   | Sand ohne Fossillen.   me                                             | rine Bildong?, frul  | er els Miocan (F | r<br>Pliocsin) s |
|                  | 12.   | Fetter schwerzer Thon.                                                |                      | reseben.         | , .              |

Die Aufschlüsse des Elb-Trave-Canals an der Schleuse (s. folgendes Protil) zeigten als ältestes Glied der Reihe den dunklen Thon, welcher eine Mächtigkeit

- 1 Centroihi. f. Min. 1902, 110.
- 8 N. Johrh. f. Min., Beilegehd. XVI. 1902
- <sup>2</sup> Z. dentsch. geol. Ges. 1898, p. 145,
- 4 Den jetzt els nateraten Geschiehemergel ungeschenen Thon im Elbnivcou um Kuhgrund hette ich frührer für den grennehwarzen Thon gebelten; möglich wäre es immer noch, dass es dieser ist, eingepresste Geschiehe führend, indessen beschelde ich nich mit dem Resnitat der neueren Adfaahmen.
  - <sup>5</sup> Jehrh. preuss. geol, L.A. f. 1899, p. LVII.

bis zu 100 m hesitzt, ohne Fossilien. Derselhe Thon, den man hisher zum Miocän gerechnet hatte, zieht sich weiter elhabwärts his Hamburg hin. In Hamhurg, wo er an mehreren Stellen durchsunken ist, wurden unter ihm Grundmoränenbildungen heohachtet; deshalh stellt ihn Gortische zum unteren Dilavium.



Altquartär von Lauenburg (G. MULLER).

dg, di = Grand- and Geschiebepsckung; ds = unterdilorialer Spathsand; dh = unterdilorialer Banderthon; gb = Garlium-Sand; pd = bistoneenbank; pdh = fatter Thon mit Mydikas etalis: pdb = Braunkohle; pd = Anodonthank; pd = Sande, stellerweise vivianitführend; pdh = fetter Thom one Fessilien

Die folgenden Süsswasserhildungen hestehen aus braunkohlenartigem Tunt zahlreichen Pflanzenresten, einem Thon unt Annobota, einem versteinerungsleeren Sand und einer kalkaltigen Diatomenerde, welche sehr der schwedischen jüngeren "gytja" älmelt. Die Schiehten keilen sieh nach Nordwesten aus.

Über den folgenden Mytlus-Thon stellen sich dam die feinen thonigen Sande ein, die in örtlichen Anhäufungen Millionen von Cardinn-Schalen enthalten, daneben nur als Seltenheiten noch andere marine Reste.

Die Schichten sind in ausserordentlich complicirter Weise gefaltet, über dem Schleusenbett ist eine überkippte Falte aufgeschlossen, die an einer Überschiebung abschneidet, wohei auf der Überschiebungsfläche Grande und Gerölle zu einer dünnen Bank ausgezogen erscheinen.

Auch hei Bleckede (Brestze), 2 Meilen oberhalls, sowie bei Boizenhurg fand McLusz die gleichen Schietten mit mariner Funn. Urter, Thalgrand' und graugelbem thonigen Sand liegt 2 m Mydioa-Thon mit einer unterlagernden Schieht von Diatomewpleht (Süssumsserformen und Süssumssereonehylten führend); ein anderer Aufschlusz zeigt unter gelichtigarusen Geschiebenregel resz. Thalsand beil-grauen Thonmergel mit massenhaften Cardien, nach unten übergehend in thonigen Sand uit Mydisk, unter welchen nech selwarzer Thon folgt.

Auch hei Boizenburg wies MULLER starke tektonische Störungen nach.

# Praeglaciale Flussschotter.

Zu der praeglaeialen Zeit gehören auch einige alte Flussläufe mit ihren einheinischen Schottern, so die Saale- und die Pleisseschotter im Leipziger Flachland. Andere, deren Gerülle einheimischen und nordischen Ursprung hesitzen, sind etwas jünger, d. h. "alhtilluvial"; dazu gehören die Elster- und Muldeschotter jener Gegend.' Da letztere auch vom Geschiebelehm bedeckt werden, so ist ihr Alter jedenfalls für die dortige Gegend "praeglacial".

Hierar gehört auch der Melanopsis-Kies des alten Unstrutlaufes bei Zeuchfeld, den v. Farrscu'i beschreit). Derselber ralt auf Sand, Thon und Tertiär und wird überlagert von Sand und Moor. Darüber liegt über 1 m Gesehiebemergel bis 0,5 m michtig eine kiesige Schneckenschicht, von einer oberen 0,3—0,37 m michtigen Geschiebemergelbank überdeckt, auf die nech Kies, Löss, Gehängelehm und Humus folgen. Das Ganze erfüllt meh jetzt eine Thalniederung!

Die jüngere Schnockenschicht ist eine Riethschnecken-Facies<sup>3</sup>, die zu ihrer Bildung allerdings geraume Zeit gebraucht haben wird, v. Farrecu ist tretz der geringen Mächtigkeit der Geschiehemergel geneigt, hier eine Interglacialschicht anznerkennen (n. n.). (Ich möchte dagegen, in Ambetracht der geringen Mächtigkeit der, ührigens noch durch Kies-

nnd Sandmason vermengten, oberen Geschlebenergelbank viel eher an örtliche Oscillatienen und geringfügige Vorstösse des jemaligen Eises denken.)

Zu den untersten Ablagerungen der Glacialzeit rechnet Wahnschaffe.\* auch die altglacialen Flussschotter von Uellnitz bei Magdeburg.

Endlich gehören hierher auch die deltaartigen Harzschotter.<sup>5</sup>

# 2. Erste Vereisung, I. Glacial.

Proce hatte 1879 die Amicita supesprochen, dam Nordentschalten disidenten strimat (vichisicht super viernity nversit gewenn ein, ibmen erfe die rück Schliemen getzenten Genichtenserpelhärbe nachvies, welche jede einer Vereinung entspriche, während die dazurischen liegenden, interglieitelne Sediment durch Amendemung und Undagerung der vorigen Grandoneine entstanden wiren. Er führt als Grandoneine der Riesette Niesel dem unterneten Genichtensergel vom Schwieles-Sen jader Proteinung ergenung und Wockern hat Leichtig\* auf.

Allerdings sagt er auch, dass nicht etwa jede Geschiehemergeihank als eine selbständige Grendmorine anzusehen sei und dass manche Bank auch auf Oscillationen des Gletschers zurückgeführt werden müsse, sodass hel Behraufschlüssen die mannigfachsten Wendel erscheinen können; fügen wir noch die Vrshältnisse ven Stanchungen oder Dielocationen hinzu, se mag damit zur nötigen Versicht

- <sup>1</sup> Camaxa, Z. dentsch. gool. Ges. 1880, 584. Der Boden der Stadt Leipzig, 1883, 23 Prefile! — Erl. geol. Karte von Sachsen, Sect. Markranstüdt, S. 10. Sect. Leipzig, S. 14, s. anch Erl. S. Baruth-Neudorf, u. s. w.
  - <sup>8</sup> v. Fairscu, Ein alter Wasserlanf der Unstrut. Z. f. Naturw. 71, 1898, 17.
- <sup>a</sup> Die tragtiche "Melanopsie-Schicht" enthält: Patula, Heliz, Limmaca, öneylus fuciatilis, Valvata piecinalis, Bythinia tentoculata, Viriparu, Lithoglyphus naticoides, Melanopsis acicularis, Amedocuta, Unio, Spharrium.
- WAHNDEMAFFE, Quartarhildungen der Umgegend von Magdehurg. Ahb. geol. K. v. Prenssen VII, 1, 1885, 57.
  - 5 Wanne narre, Z. deutsch, geol, Ges 1885, 897,
  - <sup>6</sup> PERCE, Die Geschieheformation Norddeutschlands. Z. deutsch. geol. Ges. 1879, 117,
- <sup>1</sup> Brazzer, Umgelung von Berlin. Alb. gez.l. Specialitate von Preussen II, 3, 30, (Iller dass das harte den Gildower Thom's och 8 Bakte er försålebenerget und derrætte in 26 bl. 28, 38 Behrifelt ein Geröffliger, welches sach unten in 0,2 m Geschichenerget übergekt; dann sind soch 19,5 m differtile Sellamster erholte. Das Profit i tonsti gans übersäntsmend mit zahler zichen anderen, welche dine Wechtellugerung gwelche/führender und geschlehefreier blidungen in Umerdültwin zugleb.
- \* P.Exc., 188. (Br. Möckern fand P. meter dem Kies, der das Liegende des in dortiger Gegend verbreiteten Geschiebelehm sich die, einen sekwarganen sondigen (Geschiebelehm, den er für einen ätteren hätt. Die an mehreren Stellen zwischen Geschiebelehm eingeschalteten Kiese scheinen altglacide Plussacheter zu sein, abso eine Geschiebelehmen, auf die übrigen Dilwinklisten nicht anzundehmen.)

ermehnt sein. (Des Bohrloch von Prohst-Jesar i. M.<sup>4</sup> mit seinen drei Geschiebemergelhänken kann nicht als Beispiel für eine dreifsehe Vergletischerung engeführt werden, zumal in seiner Nachharschoft die übrigen Bobrungen weit einfachere Verhältnisse ergeben haben.)

Es sind nun die Befande Gottscur's in Hamburg, welche diese frühere Ansicht wieder haben aufleben lassen. G. fand in 4 Tiefbohrungen unter mächtigen, hald unter der Oberfälde beginnendem Geschiebemergle ausser zweifelde fluvioglacialen Ablagerungen, 11—30 m mächtige thonige und sandige Sedimente mit marinen Litoraflossilen ermässisten Klümar.

Unterlagert werden diese Sedimente an zwei Stellen von grobem Kies und (4,7 resp. 22 m michtigen Geschiebenerge), so dass unter Voransetzung, dass die genanten Fossilien sich wirklich in situ befinden, die sie beberbergenden Sedimente einer Interglacialzeit angehören. Indener aus der Mächtigkeit des oben liegenden Geschiebenergels (bis 23 m) folgert, dass derselbe nur der untere sein könne, müssten die durchaunkenen Schiebten mit mariner Fanna in eine ältere Interglacialzeit zu verlegen sein. Sonach wäre eine Grundmoräne unter dem unteren Geschiebenergel anchgevissen, mit mächtigen zwischengelagerten Sedimenten. Zu beachten ist jedenfalls, dass hier drei Geschiebenergelbalten in am 1s beochstelt sind und dass mannete Bohrungen überhaupt nur eine Geschiebenergelbanke ein ma 1s beochstelt sind und dass mannete Bohrungen überhaupt nur eine Geschiebenergelbanke in maß 1s beochstelt sind und dass mannete Bohrungen überhaupt nur eine Geschiebenergelbanke in maß 1s beochstelt sind und dass mannete Bohrungen überhaupt nur eine Geschiebenergelbanke in 2 m 1s beochstel sind und dass mag 179 m n. d. M.; man wird daher die Annahme von späteren Lagerungsstörungen nicht ohne weiteres von der Hand wisen därfen.

Nivean und Oliederung der Hamhurger Profile ergeben sich aus folgender Tekelle der hetreffenden Unterkanten der einzelnen Ahlagerungen, bezogen auf den bestigen Meeresspiegel:

|                                                                 | Dorkenhnden<br>b. Blankenese<br>(+ 40 m). | b. Flottbeck<br>(+ 10 m). | Hamm<br>in Hamburg<br>(+ 7,5 m). | Homm<br>(+ 4 m) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                                 | 10                                        |                           | m                                | to              |
| Anftrag, Sand and Kies                                          | + 29,4                                    | + 9,3                     | + 4.4                            | - 5,2           |
| Geschiebemergel                                                 | - 8,5                                     | - 11,3                    | — 16                             | - 28            |
| Feine Sande (z. Tb. Korallensand)                               | - 13,6                                    | - 13,5                    | - 46,4                           | - 39,2          |
| Thon oder thonige Sende mit mariner Fanne                       | - 30,8                                    | - 29,7                    | - 57,8                           | - 42,9          |
| Schwarzer, z. Th. fetter Thon mit feinem<br>nordischen Muterial | - 152,8                                   | - 171,5                   | -                                | _               |
| Thonmergel, Send and Mergelsend                                 | _                                         | _                         | - 116                            | - 108           |
| Send and Kies mit grobem nordischem<br>Meteriel                 | _                                         | 175                       | - 126,1                          | - 119*          |
| Schwerzer z Th. fetter Thon, mit feinem<br>nordischem Material  | _                                         | _                         | _                                | — 129           |
| l'iefster Geschiebemergel 4                                     | -                                         | 179,7                     | -                                | - 151           |
| ertiare Glimmercan le un l Tapas                                | _                                         | _                         | _                                | — 187.€         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geinitz, Beitr. z. Geol. Meckl. L. 1879, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gorrreun, Die tiefsten Glocialablagerungen der Gegend von Hamburg. Mitth. geogr. Ges. Homburg. 1897, 1890. — Endmorranen und das marine Diluvium Schleswig-Rolsteins, ebenda, 1898. 

<sup>2</sup> Sandiger Geschiebenerzen und erober Kies.

<sup>4</sup> Mit Silur, Kreide und Tertiar, sowie Rhombenporpbyr.

Hiernach gieht Gottsche folgendes Normalprofil für das Hamburger Diluvium:

```
2 m Deckand,
3. o., oherer (Geschlebunge) (Moräus III).
5. Korallessand.
5. oherer Binderthon.
5. oherer Binderthon.
5. omariner Interplacialithon.
6.7, unterdilivatier Thon.
6.1.3, unterdilivatier Thon.
7.7%, tilebter (teschlebungenge) (Moräne I).
```

Schaöpen I nimmt die Erstreckung des ältesten Glacials his Stade an. Wenn man eine nurmale Lagerpagsfolge annehmen will, so könnte man sich den Vorrang etwa so vorstellen: Der schun hestehende tiefe Elhmündungstrichter (Elbthelspalte) mochte sich als hreiter Fjord his weit oberholb, vielleicht his in die Gegend von Bulzenburg, erstrecken; in ihm wurde von dem miocanen Untergrundsmaterial der schwarze (altglaciale uder praeglaciale) Thun abgelegert; derselbe erbielt z. T. feine wordische Materialhelmengung. Aber als locale Erscheinung gelangte auch wordischer. Kies is sogar Morauenmoterial in seln Llegendes lu 185 resp. 126 oder 155 m u. d. M. Diese untersten Geschiebemergel führen norwegische Gesteine. Anch hal Annahme von Niveauschwankungen bleibt immer die Thatsache zu beechten, dass das Inlandeis, nm nach der Hamburger Niederung an galangen, die ihm vorliegenden Höhen hätte üherwältigen müssen (wonn es nicht durch Moereserme des südlichen Holsteins vordrang); es erscheint uicht uumöglich, dass ein Theil des Elses als Packeis westlich um Jütlend herum seinen Wog nahm (daher anch die Beimengung von nurwegischem Material). Als diese vorgeschobenen Eismassen verschwunden waren (durch Zutritt von Gezeitenhewegung oder Strömungen der Mündnegstrichter gewissermassen von ihnen gereinigt war), setzten sich die Thone und thunigen Sande mit ihren llteralen Nordseemollusken ah; endlich erfolgte die Ablagerung der machtigen Moranenmassen des hongenden Geschiehemergels in normaler Weise.

Rüdersdorf. Eine Tiefbohrung zu Seehad Rüdersdorf bei Berlin aus dem Jahre 1897 ergab nach v. Fritsch<sup>2</sup>:

```
0 — 5 m gelber Dilnvialsand,
5 — 85 " Geschiehemergel,
```

35 — 99,96 , sandige und kiesige Schichten mit Lehmeinlagerungen

(von 75,5 - 81 m ist das Honptlager der Paludina diluriana), 99.06-136.0 sandiger Lehm,

136,0 -152,0 , Geschiebemergel (ca. - 75 m Oberkante),

-172,0 , sandiger Lehm, -178,5 , Geschiehemergel.

derunter Keuper.

Auch im Dorfe Rüdersdorf wurde der graue Geschiebemergel, der bisher als unterer bezeichnet zu werden pflegte, in 4-37 m Tiefe durchbohrt, darunter inderen andige und kiesige, sowie thonige Schichten his 133,2 m Tiefe und hierunter wieder 27,3 m grauer Geschiebemergel.

v. Fritzen folgert hieraus, "dass die Grundmoräne der Vereisung, die der Entstehung der Paludinenbank vorausging, bis zur Spreelandschaft in einer erhehlichen Mächtigkeit vorgeschoben wurde. Die Südgrenze der entsprechenden In-

Johrh. pr. L.A. f. 1898, CLX11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Fairsch, Ein alter Wasserlauf der Uustrut. Z. f. Naturw. 71. 1898. 30. — Warmschaffe, Erläut, zu Bl. Rüdersdorf, 1899, p. 45.

landeismasse dürfte hiernach wohl noch weiter südlich gewesen sein, vielleicht beim 52. Grad n. Br."

Rest dieser ültesten Vereiaung will auch Stotzavy auf Sylt und Führ nachgewiesen haben. Durt findst sich nömlich unter der Morine alter Diluviahand, von fliessendem Wasser geschichtet, in seinen oberen Partien indiach umgenrbeitet (mit Windschliffen auf dem Geröllen), an der Grenze gegen den Geschiebenerged für mit mächtigem rostfarbigem Conglomerat (z. Th. der Ortseinbildung analog, z. Th. auch durch das von dem Geschiebenergel ausgelaugte Eigen verkitet), gegen den unterklieren Sand ohne scharfe Grenze, sehr reich an tertütern Quarzbestand, z. Th. auch mit Thonellipsoiden und kleinen Thonelchieten. Die Gerölle dieses Sandes zeigen die Eigentfulmichkeit, dass südschwedische Basalte, Smäland- und Alandgesteine fehlen. Diabase seibern nich Greisse dem Grantien überviegen, und Christianisgesteine häufig sind; dass also ühre Herkunft auf nördliche, böchstens nordsätliche Gebeite verweist. Srotzlav betrachtet diese Sande als Schlämmrückstände der ersten Morine, interglacial†; die Lutensität der Verwitterung der Sande beweise die füngere Dauer ; inere Interglacialte!

Die einzige Stitze dieser Annahme ist die andere Berkumft der Gerülle und die Annahme, dass die jängste Vereisung nicht bis in jene Gegend gereicht habe: der Mangel an irgend welchen sicheren Besten einer verarbeiteten älteren Grund-moräne, dagegen die massenhafte Aufushme von tertiüren Untergrundsnaterial in den Sand, die eine unmittelbare Überleckung des Tertiärs durch jene fluvialite Sande bezengt, lassen jene Auffassung als äusserst sebwach begründet erscheinen.

Aus gleichen Gründen muss man auch dieselbe Annahme Stolleys für Föhr abweisen, wo gestauchte, an Terliär reiche Sande und Thone ülter als die erste Vereisung sein, also in die erste Vereisung resp. die erste Interglacialzeit gehören sollen, so dass das Quartärprofil von Föhr sein soll:

Von der Postglaeialzeit bis zur zwelten Interglaelalzeit zurück:

Zweite Vereisung resp. zweite Inter

Erste Vereisung resp. crste Abschmelzperiode:

### iungste Flogsandbildung.

Heidesand (ble 1 m mächtig), zu eherst stark humos. Geschlebesand (½4 bis über 1 m müchtig), zu eberst

Feine Sande, fast geschiehefrei, gefaltet (bie zu mehreren m mächtig). Schwarze Thene und Thonmergel, stark gestaueht (aus der Tiefe ansteigend).

stark humos.

Geol, Mittheil, v. d. Insel Sylt, Ill, Arch. Anthrop. u. Geol. Schleswig-Holst. IV, 1901, 67 f.

## 3. Erstes Interglacial.

# a) Marines Diluvium oder Altquartär.

Die marinen Diluvialschichten Deutschlands beschränken sich auf die Küstengebiete der Nord- und Ostsee und auf ehemalige in das Land tiefer eingreifende Buchten oder Arme; sie sind fast ausschliesslich beschränkt auf Schleswig-Holstein, die Unterelbe und die Umgebung des Weichseldeltas.

Vergl. mesere die Karte des dentschen Qoartärs. Eine Karte des marines Dilovinos gieht Jextescu im Jahrh, preuss. geol. L.A. f. 1884, Taf. 27.

Jearzsen theilt das preossische Diinvium ein in:

Jungglacial: gelber und graner Geschiehemergei (oberer und unterer) mit eingelagerten Sedimenten, Geschiebesand. (Cardison einle neben Foldin arctica, meist anch Drepsennia polymorphu.) Intergiacial: Sante und Thone, Distonmenpilk, Diluvlaikohie, Nordseefans, mal Sässwasserhildung,

(Cardium edule oder Süsswasserfauns, aber keine Yoldia.)

Altglacial: graner Geschiehemergel mit eingelagerten Seilimenten. (Yoldia arctica neben Drysservia polymorpha oder Valenta piscinalis, aber weder Cardinon noch Martra noch Nassa.) Prühglacial: Thon, Sand, Grand mit Eismeer- und Sässyasserfanna. (Yoldia arctica oder Cyprina

islandica, oder reine Süsswasserfanna mit Dreyssensig oder Valcata.)

Nescritings melat Janzusus, dass die Elibinger Valdienthune noch von einer Grundmorine unterteuft sind, sonneh das Frühglasial zum Intergiacial i wird.

Gorzens gliedert die Mollackenfanna des Dilaviens von Schleswig-Holstein fulgendermassen: \*

a) Gemkssigte Gruppe: Buccinum undatum, Nassarreticulata, Belaturricula, Parthenia intertituda, P. spirilir, Okotomia sp., Biltium reticulatum, Aporrhais per peliceni, Sedieris communis, Margarita Pelicina, Omazias suprantifica, Leucan diarretora, Liorina ilitorea, L. ruisia, Onoba avuleus, O. et. praxima, Bydrobis ulrea, Cylichon umbilicata, Ostrzardulis, Mytilus

Ondos avalus, O. et. proxima, Bydrolisi ultur, Cylichus umbilician, Oxtra existii, Mydlus ubili, Nurdu motor, Manientoi kisherita, Cerilinia edit, C. Cochiantu, C. antiamium, C. Jasciantu, Cyprina kinelini, Tellius baltin, T. erigna, Serobelario piperata, Sericaver aretica, S. poloslit, Morter natramoni, Mya tunueta, M. evararia, Cedula gibb, Bulas erignata, Telesta pieziala, F. conterta, E. morrastoma, Plancetia contertus, Fishilius diamal, Unia.

Blad af, Treelgama, Natice graval and icq N. Alderi, Twelvalle af, terbra, Llorian Bloren, Blytrobia ulera, Uriculus af, umen, Mylilus ciulii, Limagais af, minuta, Nucula undera, N. tensis, Led a per nuta, Adutet compress, Tellimpe Terrogitama, Azin pais a relievila, Ciurlium rdult, C. Jacciulum, Cyprina idiandica, Tellina baltica, T. erigun, Cyrtadaria ziliqua, Sazicura pladalit, Martin, Mya trancata.

c) Arktische Grappe: Amauropsis islandica, Turritella et. trebra, Litorina litorea, Uriculus semen, Modiolaria corrugota, Y oldia a retie a. Y. lenticula, Astarte et. compressa, Tellin a cale area, T. baltica, Saricara pholadis, Pandora glacialis, Mys truncata.

Die sämmtlichen Faunen sind Litoralfausen.

Ans dem Verkennume der nariene Ahlagerungen folgert Gerressen, dass elns allt Verhindung zutelen Oit - and Nortees von Hinden, Ressing durch das bestägt Thall der Otenna über Erkert, Prafeck, Pfeln und dereh das Thal der Konnan in die Kieler Bucht geführt haken mag; soch durch dar Thal er Erkert, Sergs und Shittle eikstell eins dahnlich Verhindung bestanden im haken. Der Geser-Rand scheint in seiner Anlage älter als das Dilavinus zu sein und einen alten Bruchrand zu bestellenen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über neuere Fortschritte. Schr. naturf. Ges. Danzig, VII, 1888. — Z. dentsch. geol. Ges. 1890, 599. — Führer durch d. geol. Samml. d. Prov.-Mns. Königsherg 1892.

<sup>\*</sup> Gorrscur, Die Endmoranes und das marise Dilavium Schleswig-Holsteins, II. Mitth. Geogr. Ges. Hamhnrg, 1898.

Die wichtigsten Vorkommnisse sind folgende:

Hamburg (s. o.), von Gottsche und Wahnschaffe als interglacial 1 angenommen, mit "ungenügend bekannter, aber nicht arktischer" Fauna.

Stade.

FOCKE, Abh. nut, Ver. Bremen, 7, 1882, p. 284,

Schnöner, Mittheilungen über die Anfanbme bei Stude. Jahrb. prenss. geol, L.A. f. 1998, p. CL.

Am schwarzen Berg bei Stade treten in vielfachem Wechsel mit Grundworänen und versteinerungsfreien fluvioglacialen Sanden, Granden und Thon drei Bänke von arktischem Thon (mit Sazicava arctica, pholadis, Modiolaria corrugata, Yoldia arctica, intermedia, Culichna propingua und Foraminiferen) auf, mit einer dazwischen liegenden Austernbank von nur 0,1 m Dicke. Die Schichten bilden eine zum Theil steil aufgerichtete Serie.



In dem Profil bezeichnet: a Geschiebesand, b feiner Sand, c Kies, d Kies, e fetter brauner Lebm mit kleinen Steinen, f schwarzer Thon, g Sand mit unregelmässigen gelbbrannen Bändern nud Kieseinlagerungen, & geschichteter fester sandiger Lehm, i feiner heiler Sand, derin einzeine Kiesand Thombander & thomber Blocklebm / narrecelmanics Larer von Sand and Kies, or Kies a branner Thon, o Ansternbank, p Sund mit Einlagerung von Kies und rothem Thon (q), r thoniger Blockishm. s Sand, t lebmiger Sand, as Sand and Kiesschichten, p brauner Thon mit Maschelresten, at ?, x geschichteter Send, w Biocklehm, (Durant foigen westlich noch Sande mit Kiesstreifen, theils wenig geneigt, thails fast senkrocht.)

Die eigentümliche Lagerung erkiärt Focus als staffeiförmige Abrutschungen, Schnöden hält sie für normal. Er sagt, "dass die Geschiebslebme nur langgezogene linsenförmige Einiagerungen im Sande oder die Sende nur linsenformige Einlagerungen im Geschiebelehm sind". Wenn nicht die interglaciale Conchylienbank vorhanden ware, amtisste man das Ganze als Product einer sinzigen Verglatscherung auffassen und für das Stader Gebiet mehrfache Oscillationen eines Inlandeisas sunebmen". Die Sazicura-Thone sind nach ihm zweifellos in der Nabe des Eisrandes entstandene marine Sedimente; ansser ihrer Faona spricht such dafür die Beimengung von grohem und Geschiebemeterial, die Sozziczez-Thone sind glacialen Ursprungs. Dagegen ist die von den erktischen Massan über- und unterlagerte Austernbank nach ibm interglacial und er sugt, dass hier Ablagernngan zweier Iniandaisperioden, daren jede marine Thone führt, und einer sin trennenden Interglacialzeit, deren Absätze ebenfalls marine sind, vorllegen. Er ist genelgt, die glacialen Ablagerungen der ersten und zweiten Eiszeit zuzutheilen.

Viellnicht kunn man aber anch die drei schwarzen Sazionra-Thonschichten für eine einzige Bildung anseben und die dem Thon an einer Stelle auflagernde, nur 0,1 m dünne Ansternbank als eine Scholle oder den Rest einer antfernteren, durch Stancbung oder dgl. in den jetzigen Verband gelangten Ablagerung. Man kann auch annehmen, dass in dem tiefen Eibfjord sobwimmende und Packeismassen existirt buben, wo, dan Oscillationen des Eisrandes entsprechend, theils dis arktischen Rendablagerungen, theils die gemässigte Litoralfeuna und die dünne Austernhenk (durch temporare warmere Strömungen begünstigt) abgelagert wurden.

So könnte man diese Ahlagerungen der Hamhurger Gegend hinauf bie Lauenhurg und Boizenhurg als altquarture Bildungen vorschiedener Zeitabschnitte in dem Eibmündungstrichter anzehen.

Als sicher älter wie unterer Geschiebemergel, aber fraglich, ob interglacial 1 oder praeglacial giebt Gottsche auch Itzehoe an: 1

Der Then mit arktischen eder horesler Panna liegt unter 1,5 m grauem Geschiebenergel und Sand; atarke Schichtenstanchungen lassen Gorzawu: verunten, dass Then und Sand ältere, in den "unteren" Geschiebenergel eingestauchte Lager sind.

#### Burg in Dithmarschen.

Zeise, Mittheilungen des Mineralogischen Instituts Kiel. 1. 79; Haas, ihid. 1. 335; Muntee, Studier. p. 28, 91; Madeen, I. c. p. 78; Gottsche, p. 17; Wareschaffe, p. 225.

Auf dem sanft in die Moorhildung abfallenden Plateau liegt in 10 m Meereshöhe die fragliche Thengruhe mit berealer Fauna:

1,5-2 m Decksand and Steinsohle,

Th 1 , geschichteter graner Thon mit spärlichen marinen Schalen,

Th. | 2-3 , gelagerter, mit dünnen Saudlamellen versehener, graner, Tellisa-führender Thon, | 1 , gelagerter, Mytilus-führender Thon mit spärlichen Rutschflächen,

3 , fetter hlaugraner, Ledo-führender Thon mit zahlreichen Ratschflächen, unten mit eingeknetztem, fessilfreiem, fettem Thon, lecalen Einlagerungen von grobem Sand mit kleinen geschrammten Geschieben.

Der usters Thell ist nach Mevens unter nörfülcheren Beiligungen abgesetzt, da se Lein personel föhrt; da Mere nitzt dieser Zeit die beibe ab jeitz gestanden haben, voldern diese Gester bindeng wirchen Nord- und obtese hegtstellt war. Die Störmer der untere Legen und Eintgereng von Gestellten soll dern Einberge des kinheden Engeleises vertrandet sient, während die regelm diesejte lagereng der ehrere Schichte und das Fables einer Meriene beweise, diese das Landels die Ablagerung sicht undrift etherchiertisch able eine Decknad erblicht Mervna als Standhäherung sehr auch als eine Art Geschichtenstell (Zusschicht der Then für prangelicht), Gorroum und Mervne für Interpleich, Gorroum und Mervne für Interpleich, Gorroum und Mervne für Interpleich, Gorroum und

(ZERNE meet den inon tar praegiacia, Gottsenk und Michiel für interglecial, Gottsche waarscheinlich für älter als unterer Geschiebemergel, aber fraglich, eb prae- oder interglecial L.)

# Tarbeck.

GOTTSCHE, 1, c. p. 47. Hier auch Literatur.

Gauss, Über eine diluviale Sünswasserfauna bei Tarbeck in Holstein. Jahrb, L.A. f. 1901, 293.



Das Profil dieses schon seit 1835 bekannten Vorkommens von einer Austernbank mit ande, 80 m ü. d. M., zeigt, wie aus der obigen Skizze MUNTHE's ersichtlich, die Austernbank oder den "Schalengrus" (mit verhältnismässig vielen kleinen

<sup>1</sup> L. c. 24, Haas; Mitth. Min. Inst. Kiel I, S. 2.

Geschieben) durch mechanische Kräfte stark gestört. MINTHE ninmt an, dass das Landeis, welches über das Lager gegungen ist, nicht sehr bedeutend gewesen sein kann und dem "üugeren haltischen Einstrome" entsprochen bat; ein Theil der oben liegenden Blöcke möge auch durch Ei sberge dahin geführt sein. Der Satgehalt und die Temperaturbedingungen entsprechen denen des beutigen nördlichen Kattegat.

Die ganze Austernhank kann auch als grosse Scholle an ihren jetzigen Ort gelangt sein. Sie gehört nicht zusammen mit den dabei anfgefundenen Thonen. GAGEL wies nach, dass hier marine Thone von Brackwasser- und Süsswasserschichten überlagert werden. Das Alter der Tarbecker Schichten ist noch unbekannt.

## Elhing.

JERTZECH, Jahrh. f. Min. 1876, 738-749; Schr. phys.-ökon. Ges, Königsherg. 1876, 139; Jahrb. prenss. geol. L.A. f. 1898. p. CCXXXV.

Die Schichten bei Elbing sind sehr gestört. Die älteste Serie ist die Süsswasserstufe; es sind 119–20 m michtige feine Sande mit dimmen Lamellen
von Kohleu und fast kalkfrei, als Vorläufer der ältesten Vergletscherung aufgefasst. Dramf let sie den dimme Bank von Geschiebenergel, 0,3 m mächtig
und nur kleine Geschiebe führend, andersvirts etwas michtiger werdend. Darüber
fölt 0,9–0,6 un Sand mit Ködhelamellen und darüber das 25 m michtige, kalkhaltige Hauptthoulager; sein unterster Theil ist fössilleer, die folgeuden 8–10 m
bilden den wahren, Elbinger Voldienhon; 'dantber folg Thon mit Cypriou und
einzelnen (umgelagerten) Yoldien. Die obersten 10 m sind muschelleer, aber reich
an Blautsenerd.

JENTZER unterscheidet in der Elhinger Stufe, dem "Elbingten", Elhinger Yoldia-Thon, Valvatenmergel, Cyprinenthon, Rentblerhett und Waldschicht.<sup>1</sup>

Vogelsang bei Elhing (Jextzsen, Ber. 1896 p. 78). An dem Thalgehänge des Hommelbaches ist folgendes Profil<sup>3</sup> unter diluvialem Sand des Gehänges (nach Jextzen nicht Abrutsch):

- 1 m dunkelgraner Stauhmergel mit undeutlichen Conchylien ("Nogatien"),
- 0,1 , lehmiger Sand mit zahlreichen Cardium edule, Tellina solidula n. a. "Cardium Bank" mit marinen Diatomeen = "Vistalan",
- 0,2 , grauer Staubmergel, scharf abgeschnitten, mit einzelnen Süsswasser-Conchylien,
- 1.0 , bollgrauer Staubmergel mit massenbaften Süsswasser-Conchylien.
  "Süsswasserschicht" mit Süsswasser-Diatomeen.

0,4 , mittelkörniger Sand.

Ber. Verw. Prov.-Mus. f. 1893.—1895, 1896, 108.
 Jentzsch, Schr. phys.-ökon, Ges. 1881, p. 149.

PENTANCE, SCHE, PRINCOKOR, GOR, 1001, P. 14:

NORTHANG unterschied (Zeitschr. dentsch. geel. Ges. 1883 p. 340) in der kamm 2 m mächtigen Ablagerung eine ebere marine sandige, thonige and antere mergelige Süswasserabtheilung (letztere in einem stehenden grösseren Gewässer in nichtster Nähe der See abgesetzt).

Bei dem 12,2 km entfernten Succasse fand Noetrikse' ebenfalls Staubmergel mit Sisawasser-Jahotaneen in geitrier und ungestierte Lagerung die Lagerungsverhältnisse des Geschiebelbus konnten nicht beobachtet werden. Dieses Profil wurder on "Jexyzecut" eginatt. Er fand auch hier einen Complex extraglacialer Schichten, die er für unterdiluvial erklärt, über Geschiebelchu, und zwar oben Caritions-Bank unten Sässwasserschichten.

"So war in früher Dilnvialzeit die Gegend von Elbing eine Meeresküste mit haffartigen Süsswasserbildungen, deren Fanna und Flora durch das vordringende Eie schliesslich vernichtet wurde."

Die marinen Cardiensande von Marien berg und Direchau stellt Jevyssen zum intergleicht (indem er die helden eberen Geschlebenergelichken zeineb Fredlic zusammenzieht), während sie Manschartz zu fatergleich I rechnet. Anch bier sind übrigens wieder mit dem marinen Dilnvium Susswasserblidengen verbanden:

Marienburg: + 14 m.

- 14-20 m graner sandiger Geschiebemergel.
  - -28 , Dilnvinlsande,
  - -30 , sandiger kalkarmer Thon,
  - —33 , Sand mit zahlreichen marinen Muscheln (Cardium echinatum, Corbula gilba Cyprina, Gastropodenspindeln).
  - -35 , Sand mit Holzresten (Süsswasserbildung),
  - -37 , nordischer Dilnvialsand,
  - 39 , Thonmsrgel,
  - -42 , Sand,
  - -43 . Thonmergel.

Durch 10 m michtige Nedlmente getrenst ven dem höheren Geschiebemergel und unterlagert von mindestens 11 m mächtigen Sedimenten, treten hier im Nivean von — 16 m marins Sedimente mit gemänsipter, get erhaltsner Panna auf.

Dirschau: + 30 m.

- 3 m Geschiehemergel,
- 9 , Sande,
- -33 , Grand und Sand, naten mit Diluvisikohle,
- -36 , marine Sande (Cerithium lima, Nassa, Corbula, Mytilus, Cardium edule, Venus),

-36,6, Mergel.
Ein directer Nachweis ven naterlagernder Moräne ist un beiden Orten nicht erbracht. Jaxrawn sacht in benachbarten Bohranfschlässen den Nachweis, dass die fraglichen Schichten von Goschleben.

mergel untertentt werden, semit interglacial (2) seien.
In der Gegend von Dan zu ig fand Zaux eine Schelle des frühglacialen Voldienthons in dem
dert nur als eine Bank auftretenden Geschiebemergel. Anch hier war der Veldienthon innig verbanden mit Sädwasserschichten.

Marienwerder.

JENTES B. Die Lagerung der dilnvialen Nordscefauna bei Marienwerder. Jahrb. prenss. geol. L.A. f. 1881. p. 564.

- 1 Zeitsch, dentsch, geol, ties, 1883, p. 335.
- <sup>3</sup> Ibid. 1884. p. 170, 1887, p. 492.
- JENIZAWI, Das Interglacial bei Marienburg and Dirschau, Jahrh, prenss. geol. L. A. f. 1895. p. 165.
   Jahrb, prenss. geol. L. A. f. 1896. p. LXXXVIII.

Fancu, Lethen csengroica. 17

Die Conchylien liegen in echtem Geschiebemargel, dessen untersten 0,5 m erfullend; "man kann sich bei der Reichlichkeit des Vorkommens des Eindrucks nicht erwehren, dass das Material des Geschiebemergeis sich vorwirts siche entweder über den Meereagrand oder doch über eine manchefreiche Meereschieht". Der Geschiebemergeit zehört dem unteren Dinvinn an

Durch Combination der Profile fand JENTZSCH folgende Lagerung:

```
    1) 18.8 m Wechsel von Geschiebemergel von Sand oder Grand, Conchyllen im Grand:
    b) 6.2-9.4, Sand oder Grand, spärlich Conchyllen (anch Dreyserania);
    g) 1.8-3.1, Thoumsergel, ohne Conchyllen (anch im hangenden Theile von f keine);
    f) 5.1
    geschiebemergel, an der nateren Granze mit Conchyllen;
```

e) 7,8 , Sand his Grand, reichlich Conchylien der Nordseefauna, anch Yoddia arctica; x, y) je 0,15 , zwei dünne Geschiebemergelhänke. reich an Conchylien (Scalaria-Bank);

d) 1,8-3,1 , Sand, c) 0,9 , Lebm, h) 3,7 , Thon,

a) (als unterstes Giled fügt Jestracz den Geschiebemergel von Klein-Schlanz hinzn).

Der vorberrschenden Nordesefauna ist untergeordnet heigemischt umgelagerte Eismeerfanna (Yobbio): Sässwasserreste sind in den oberen Theilen (g und b) ziemlich allgemein verhreitet; in den hönere Rorizonten liegen die Conchylien im Grand, in den tieferen vorwiegend im Geschiebemerget, nöhe dessen Sohle.

Ähnlich ist die Gliederung auf dem linken Weichselufer, von Direchan hin Mewe.

JENTZSCH gliedert i das Unterdiluvium nördlich von Mewe von oben nach unten:

```
Thomisings, Geschiebenstrei, Synthesia and Grand grand Gaschiebenstrei, Synthesia and Margelsand, Thon und Grand Gaschiebenstrei, Machiller Fanna, mit dillavialer Fanna, Mechiger Spathand und Grand mit Thon Geschiebenstrei, Sonthand.
```

Alle 3 Diluvialfaunen sind in tiefliegenden Schichten des Unterdiluviams bereits orhanden, die Nordsechann sin den tiefsten Schichten an richeten vertreten, no. "dass möglicherweise bier alle jüngeren Unterdiluvialschichten davon
Reste erst auf seeundärer Lagerstätte enthalten». JENTZSUE betont die Reinheit
der Vorkommen von Jacobsumble, Klein-Schlanz und Grühnlof am Weichselthale gegenüber der gemischten Fauna der zahlreichen umgebenden Fundpunkt;
"die betreffenden Mollusken müssen irgendvon in der Kähe geleth haben, können
nicht durch den Gletscher verschiept sein". In dem die Nordseesande unterteufenden Geschiebenergef fand JENTZSUK IRIAppen von Yoldar, "beide Faunen
sind also durch einen Geschiebenergel, d. h. durch ein mindestens locales Vordringen der Gletscher getrenkt.

SCHRÖDER hält indessen die Beweisführung für primäre Lagerstätte nicht für ausreichend und kann sich auch nicht den aus jenen Fundpunkten gezogener Schlüssen für eine Interglacialzeit anschliessen (Jahrb. preuss. geol. Landesans'. f. 1885 p. 232).

<sup>1</sup> Jahrb. preuss. geol. L.A. f. 1883. p. LXVI.

Neudeck bei Freystadt ist der südöstlichste Punkt von marinem Interglacial in Westpreussen, 114 resp. 109 m ü. d. M.:

Mickliger Direktland neter Two (wichter von ehrem Geschiebenergel nebeckt virig) ist in seinem hangenders Tebl and Go-Go-Go un ehren hindig an erfullt von Tamennfen von Muschle schales, welche fast nur den 3 Arten negebiren: Coerlinen volud, Fällen nebtellan, Cyprins indiendien (cellum nebt: Moure reticulato, Coerlinen schiebation, Mighten editor), ferner Formisielleren, Noch Javracce labte diese Fannia zur Zeit der Ablagerung jeses Sanden in nichter Nibs, else Überlagerung derte Geschiebenergel ist finn hand eisbert. Dis Schiebten zieges nicht gewarerfangen, in Verhiebung mit Mewn n., inhit Javracer das Verkenmen für interplacial. Die Curdium-Schiebt von Neudekt werde von Gezum alt Typose der Stind, N auf deckt inn "erskildt."

Gegenüber den zahlreichen verschleppten Funden ist die Anzahl von solchen, die mit mehr oder weniger Sicherheit als primär angesehen werden, äusserst gering. Von grosser Bedeutung ist die Bemerkung, welche SCHHÖDER (der auch Vogelsang nicht unhedingt für primär ansieht) über diese Frage macht (1. c. p. 233). Er aagt:

"Der Umstand, dass eine dittviale Schicht Possilien auf primiter Lagentätte führt, beweist an und für sich noch nicht hier ihreitzplacide Stellung, auch wenn sie zwischen Geschiebemergeln lagert. Vielmehr war während der ausgedehnten Gletscheroseillnitonen (über weiche man auch bei Annahme einer Interjeistizeit für ost- und westpreussische Verfahlinisse nicht hinwegkommt) die Möglichkeit zur Ahlagerung von Faunen und Floren führenden Schichten gegeben, zumad das Überund Velenerianderrorkommen von Meeres- und Süssenssarshätzen die damalige Oberfähre und die Vertheilung von Wasser und Land als sehr complicit gestaltet errecheinn lässt.

"Die primäre Lagerstätte und ihr Auftreten zwischen Geschiehemergeln ist für Kivitten und Heißberg als erwissen zu hetznehen. Die grosse Verwandschaft der dilurialen Fauna mit der recenten des jetzigen Westhaltieums lässt das Vorhandensein eines milden Klimas während juere Bildungsperiode möglich erwichenen, jedoch hat sie nicht be wei sie nde Kraft; denn sämmtliche Formen gehen auch hoch nach Norden himast. Scunöuex spricht deshalb, der marinen Fauna Beweiskraft für ein gemissigtes Klima und somit für ein Letterplicalieit ah."

Auch der Schluss, dass wegen der älteren arktischen Fauua im Gegensatz zu der jüngeren "Nordsecfauna" in Preussen auf das arktische Klima der ersten Vergletscherung eine mildere Zeitperiode gefolgt sei, "dürfte nicht genügen, um das interglaciale Alter der zweiten Fauna zu beweisen".

Als feststehend ist angenhircklich nur zu bezeichnen, dass während der unterdiluvialen Bildungszeit ein Meeresarm bis in das Herz Ostpreussens gereicht hat und dass daneben aber auch Slüsswasserhechen existirt haben; wie die genaue Altersfolge dieser verschiedenartig charakterisirten Schichten war, bleibt der Zukunft zu erforschen vorbehalten.

Trägt man die Funde des preussischen marinen Diluviums in die Karte ein, so zeigt sich, dass dasselhe in einer, immerhin beschränkten Meeresbucht abgelagert

J'EXTERCU, Ein nenes Verkommen ven Interglacial zu Neudeck. Z. deutsch. gesl. Ges. 1890, p. 597; Sitz.-Ber. physikal.-ökonom. Ges. Königsberg 1896, p. 18; Erl. zn Bl. Freystadt. Berlin 1898, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GRIKIN, Classification of Enropean Glacial Deposits. 1895, p. 250.

ist, welche sieh his zu dem Knie des Weiehselstromes erstreckte (deren genanere Form aber wegen vieler Landzungen, Inseln oder Untiefen kaum sieher anzugehen sein wird). An der offensten Stelle dieser Bucht finden sieh auch arktische Mollusken md machen am selben Orte später der sogenannten Nordssefnum Platz, welche überhannt wohl die Hauutnasse am allen Punkten darstellt.

Mit den marinen Absätzen sind in mannigheher Form Glacialerscheinungen verbunden, Geschiebenergel-Einschaltungen, Schieltenstandungen, Grande mit den reichlichen versebleppten Muscheln; danz tevten nocht in verschiedener Weise Stäswasser- und Landbildungen in engen Counex. Die Annalme ist Annach woll berechtigt, dass zur Eisseit hier die Ostaes in dem erwähnten Busen sädwärta reichte, dass hier im Wessettlichen eine geunissigte Pauma der westlichen Ostase lebte, die an einigen Punkten, welche freieren Ströuungen (sei es aus NO., sei es aus NW.) Raum boten, durch arktische Einwanderer vertreten wurde.

In welcher Form das Eis die Ostsee überschritt, ob als schwinmende zusammenhingende Masse, oh and dem Boden aufstraen, doer in Gestalt von Packeis, hielst ja immer noch eine offene Frage. Die beiden letzten Annahuen, vielleicht ausel in combinitre Form, sind die wahrscheinlichsten. Dass mud feismassen in jenen sälülichen Meerselausen stellenweise auch (wenigstens zu Anfang) einfrie Theile übrig liessen, ebe sie alles überzogen, hat auch viel für zieln.

#### b) Süsswasserbildungen.

Von den folgenden Stüsswasserhaltgerungen iharf nan wohl die meisten als prægdacial hereichnen; med der jetzt filbilent Oassfieation werden sie meist als "interglacial 1" aufgefasst. Die Fossilien sind neisit Formen der heutigen Gegenden, z. Th. mit Spurne dvasa milderen Klimas. Die Ablagerungen ersbeienen an eitigen Stellen theilweise durch Producte fürtlicher Oscillationen des vorrückenden Eises oder flurioglacialer Bildungen unterlagert.

## a) Flussablagerungen.

Ausser den nnzweifelhaft praeglacialen Flussschottern der südlichen Randgebiete gehören hierzu muschelführende Flussahlagerungen verschiedener Gegenden.

Paludinenhank. Brieszur, Gortzenis und Wainschaffe zeiglen, dass im Untergrund von Berlin und Ungegend etwa 40–50 m. d. M. eine 1–6 m. mächtige Paludinenhank mit kalkfreiem Thon auftritt; dieselhe hesteht fast ausschliestlich aus den nech mit Epidermis versehenen Schalen dieses Leitfossils für "unteres" Dilmvinn.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Berester, Z. deutsch. gool. Ges. 1882, p. 453; Wainschaffer, Z. deutsch. gool. Ges. 1893, p. 289.
Im Bohrich zu Rixdorf fanden sich Pubulino-Schichten in 122 m Tiefe, —98 m NN. Wainschaffer fand bei Spandau (Z. deutsch. geel. Ges. 1902, 1):
19 m auterer Didwighand,

- -28,8 . Geschiebemergel.
- -57.0 . Diluvialsand,
- 57,0-58,5 , Paludina-Bank (gut erhaltene Schalen) Oberkanto -9,4 m unter NN.).
- -67,5 , Diluvialsand and Graud.
- <sup>2</sup> Kreen, Puludina diluciana, Z. dautsch, geol. Ges. 1865, p. 33, Taf. 7 Fig. 8.

(Seben Paludina diluciona tretan anf: Bithywia tentaculata, Valvata naticina, V. piscinalis, veritina furiatilis, Unio, Pisidium pusillum, P. Henslowianum, Sphaerium nolidum, S. rivicola, Litho-glyphus naticoides.)

WARNSCHAFFF zeigte, dans die Pubelina diluriana in der Zeit vor dem unteren Geschiebenergel hier einheimisch var und im Vorkommen in unteren Geschiebenergel und den Sanden serundär, erratisch ist, den Charakter eines Leitfossils für das "untere" Dilurium abo verloren hat. Nach Neunarus Untersachung ist sie dann nach der unteren Donan ansgewandert. Als Lägendes waren bisher nur diluriale Sedimente bekannt; bei Rudersdorf aber fand v. Furrsch das Lägende sien zehalinas-Schieht in —14 m als Geschiebenergel.

Es wurde oben gesagt, dass man die Phindine-Bank trotzdem als praeglacial oder altynartär betrachten kann, d. b. gebildet in der Zelt, als die eigentliche Vereisung jene Gegenden noch nicht in ihren gamen Umfange, sondern mer in einzelnen Thalvorstössen erreicht hatte.

Wildrend Waxsecarze die Philotino-Bank für ein ätterer interglecial hält, glainkt Max, dass ein Watspressen in der Niche der Weiches! Philotino disterious auf primere Lagestatte weichen unterem und oberem Geschlebemergel gefunden hube. An anderen Stellen, bei Leipzie, Meyenhurg, Hagendow, liegt sie in dem Dilevialsanden auf secundarre Lugerstatte, die über ihre weite Verbreitung anneigt.

Auch die Valvatensunde aus der Gegend von Rathenow im Westhavelland\* mögen hierher gehören.

# \$) Ansfüllung von Seeniederungen (Süeswasserkalke, Diatomeenpelit):

Be ležig im Fläning\*. Der 4 – 5 m michtige Sisswaserkalk lagert auf unterem diluvialen Soul und wird beleckt von 1,5–2 m, zapefordronig in hn eingreifenden "unteren" Geschiebemergel, resp. von 0,5 m Geschiebehehm, 1—2 m Diluvialsand und 0,5—1 m "oberen" Geschiebesand mit geologischen Orgeln. Das Lager ist an ein altes Thal gebunden.

Fanan and Floriz: Papa suscerous, Verlige antierctigo, Y. gugman, Heliz pathella, Anhain Inderica, Valenta succerations, Lineara minter, Humerich susceptions, H. Lucis, Failinian allibian, Cyclus corracs: Cereus caprochas, C. elaphan, C. elana, C. elor, Cyprinus carpio, Percu fluciatilis, Boaz lenius; Almos plationos, Acer cumpoter, Saliz, Turginus betalus, Carona susquines, Pinus selectivis, Tillo, Barenius, salabiteche Intonnesa.

Westerweyhe bei Uelzen.<sup>5</sup> In Mulden abgelagert. Unter 1 m "oberem" Diluvialsand, 1—3 m "unterem" Diluvialsand und z. Th. dünner Bank von (?) unterem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben p. 6. (Anch in der Wolge leben gang ähnliche, won micht überdinstimmende Fernen, B. Hugotion). Über L\( \text{Attoption} \)), was maticaides berichtet Gorre-um (Sitz.-Ber. Gen naturf. Fr. Berlin. 1886. p. 74): Die Schnecke schelat erst vor Kurzen aus den midstilch gelegenen Flussgebieten des Beg. Dajept, Doiestr und der Donan wieder eingewandert zn sein. (Vergl. auch Ginnen, Bemerkung hierra in Gr. (der Den 28.4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. deutsch. geol. Ges. 1902 -4-.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Warenchayte, Die Süsswasser-Fanna und Süsswasser-Dlatomeen-Flora im Unteren Dilnvinm von Rathenow. Jahrb. L.A. f. 1884, 260.

Kellhack, Über praegisciale Süsswasserbildungen im Dilavium Norddeutschlands. Jahrb. preuss. geol. L.A. f. 1892, p. 133: Über einen Damhirsch aus dem deutschen Dilavium, Ibid. 1887, p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kerlijack, I. c. p. 146: Berendy, Über Riesentópfe etc. Z. deutsch. geol. Ges. 1890, p. 61; Geintz, Jahresh. naturw. Ver. Lüneburg. 1885—1886.

Geschiehemergel, an deren unterer Grenze eine hraune, thonige Verwitterungsrinde mit geologischen Orgeln, folgt der grane diatomeenreiche Süsswasserkalk.

Von besonderem Interesse sind die wettansgedehnten Lager von Diatomeenerde in der Line bar ger H die'e (Oberobe, Nicherdrob, Wiechel, Schmarbeke, Grevenhof, Steinbeck, Hützel). Der Diatomeenpelit der Läuehurger Heide erfüllt mehrere grosse Becken, in demen das jetzige Thal der Lahe fliest. Hangendes hilden 0,5-1 m "oberer" Geschiebesund und 3-6 m wohlgeschichteter "unterer" Diluvialsand, da. Liegende wird von groben Diluvialsanden gelüllur

Yon grösoren Resten aind bekannt: Preva fluciatilis, Quereus robur, Qu. sessilifora, Fagus silvatica, Betula alba, Alnus glutinosa, Salix, Populus, Myrica gale, Vaccinium myrtillus, Acer competer, A. plotunoides, Pinus silveteris, Circicularia.

Benze führt 135 Species Diatomeen auf, die sämmtlich Süsswasserformen sind und noch heute lebend in Deutschland vorkommen; das Klima zur Zeit der Ahlagerung bat somit dem des heutigen Deutschlands entsprochen.

Einen ganz eigenartigen Typus stellt Wendisch-Wehningen z. d. Elbe dar.\* Auf dem bis 40 m hohen Berg ist eine 0,6 m michtige schwarze Diatomenschicht dem diatomeenführenden Thon eingelagert, beide sind z. Th. stark gestancht; überlagert werden sie von Diluvialsanden. Am Elbsteilufer markirt sich die schwarze Selicht in begenförmigen Lainen venig über dem Elbspirgel swischen grauem Geschiebenergel, der an der oberen und unteren Grenze der Diktomeenschicht in dibunen Thouschichten erscheint; über him folgt weiter oberhalb mächtiger geschichteter Dihuvialkies, der vielleicht als von oberem Diluvium bedeckt angeseben werden kann.

her interesant ist der Fefend, dass bier nur zwei Artes verkommen; die schwarzs Schicht enthält als Hanghanse die Sternsarderen Mederier gemonden, deren gans spriftlich die marine Concinnidienes soldlich beigelagert ist, während der Thon auch nur diese zwei Formen enthält, aber im umgescherten Verklätte, daher ist aus einn angesprechen wicht. Der Punit ist sich iderbielli, dah ist Der umgescherten Verklätte, daher ist aus einn angesprechen wie Der Punit ist die deiteilli, dah ist Der ungescherten Deitschunger Dictomoschiger in Zosammenhang und dürfte wehl ebenüllis als prangiteilsen Sies- und Brachtwasserberben annanben zein, etwa als Amitäfer des benechharten Gelichtes von Lacenburg und beiteilung.

Diatome en er de von Rathenov<sup>a</sup>. Bei Nemhausen liegt zwischen unterem Geschiebenergel und kalkfreien tertüren Thon, bis 2 m mächtig, granweisse Diatomeenerde, in ihr herrscht vor Melseirn grandala, M. erendala und M. arensia (ähnlich mit Klieken); am Rollberg 0,5 m diatomeenführender Süsswasserkalk zwischen Grand, z. Th. auch "unterer" Geschiebenergel auf dem Kalk. Hier berrscht Pianularia oblonga, die (ähnlich Hommelhach bei Vogelsang) auf Ablagerung in hewestem Wasser hindeutet.

Domhlitten und Wilmsdorf hei Zinten am Stradickflüsschen', Ost-

KELLMAGN, L. C. p. 160; CLEVE und JESTEKEN, Über einige dilmviale mid alluviale Diatomeenschichten Norddentschlands. Schrift. physik. Ges. Königsburg. 1882. 22. p. 129 ff.; Bürrr, Die Diatomeenschichten von Lünchung. Archiv Ver. Nat. Mecklenburg. 1901. p. 39-82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GENNITZ, L. Beltrag zer Geologie Macklenburgs, 1879. p. 40; Büntz, İ. c. p. 108; Cleve und Jentzscu, İ. c. p. 129; Gelszitz, Ver. Lémeburg, 10, 36.
<sup>3</sup> Warmschappe, İ. c. p. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> JENTISCH, Z. dentsch. geol. Ges. 1880, 669. — Bavza, nbenda 1881, 196. — CLEVE G. JENTISCH, Diatomeenschichten, 1882, 145.

preusser: Auf nordischem Sand lagern die Diatomeeunergel, 6—7,5 m mächtig, mit Slässwasser- und vereinzleten Brakensaser-Diatomen; darüber leiniger Sand (1 bis 1,5 m) oder Geschiebemergel, dann weisser Staubmergel, in imiger Beziehung zu dem folgenden Deckthon stehend, z. Th. oben noch Sand. Das Profil ist das einer alt-(pra-e); [laci alen Ablagerung.

Bei Sochesten in Ostprensen fand Klautzach 1 Distomeenkalk in oberem Geschiebemergel singelegert; dikentabel wäre die Fraçe, oh hier wirklich während der Vereisung Lehewesen existirt haben, oder ob hier eine Einlagerung fraceden Ursprung vorliegt?

Vielleicht gehört zu dem Altquartin nech In a tor har g: Eine Bohrung zeigte in dem 27,6 m michtigen Dilnviom bei 34,5-34,75 m eine dünne Klesbank, die erfüllt mit Süsswasserschnecken (Faladina dilneisna, Foltata, Friedlum), darunter eine Lage, schwarzer Erde' mit Ficea azceles. In den hedeckenden Schichten kommt typischer (oberer) Geschiehemergel vor.

## y) Torf.

Von praeglacialen Pflanzenresten sind an mehreren Orten Nachweise erhalten:

Am Kieler Bach bei Stuhbenkammer fand Mustrie (Hist. p. 64, Stud. p. 57) an einer Verwerfung zwischen Geschiebennegel ein 3m michtiges Sandlager, in dessen unterer, gehogenen Partie Moose gefunden wurden, die z. Th. ein arktieches Gepräge haben. Falls sich das interglacial Alter dieses Sandes nadtweisen lieses, wirde Mustrin es zum Interglacial 1 stellen und hier einen Nachweis von drei Eiszeiten sehen. Nach den Lagerungsvershältnissen, die in den berühnten Dislocationen vorliegen, kann man aber die Sande nur als altglacial ansehen. DEEKEK\* ment, dass diese wenig mideltige, in den Geschiebenregel eingschaltet Sundschicht nicht als das Product clearer heteren konderen Interglaciakeit anzusehen ist, sondern das Product loader Faktoren.

(Das wirds genan mit den Verhäldnissen von Mösen tilmmen, von auch eine fomilführende Sandhank in den metern Geschiebunergel eingeschaltet ist nut mit diesen die Dislocutionen erfahren hat. Man ersieht daram nur, dass vor Ablagarung des unterns Geschlebunergels in der Nahe Pflanzen und marine Conchyllen existirt haben; das darch sie erviesene Kilina ackeint verschieden gewenen zu sein.

Über ein Torfiager im älteren Diluvinm des eächeiechen Erzgehirgee am Muldenfer hei Klösterlein, berichten Baxw and Wassa\*:

- 2 m lehmiger Gesteinsschutt (ohen),
- 2 m thoniger Lehm,
- 4 m lichtgraner Thon.
- 1.5 m Torf.
- 0,5 m sandig dankelgraner Thon mit Pices omorikoides.

Von Interesse ist das Auftreten der südenropäischen Omorika-Fichte. Das Alter des Torfes jasst sich nicht feststellen, nur sagen, dass es älter ist, ale die his 8 m müchtigen Schichten der Dilmvialterrasse.

Jahrh. L.A. f. 1899, XCII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JENTERCH, Nonere Gesteinsaufschlüsse p. 68.

<sup>2</sup> Führer für die Rügen-Excursion, Greifswald 1899, p. 25.

<sup>4</sup> BERKNOT, Z. dentsch, Geol. Ges. 1884, p. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Z. dentsch. geol. Ges. 1897, 662, - Englers Bot. Jahrh. 24, 1898, 510.

## 4. Zweite Vereisung. II. Glacial.

Allgemein wird angenommen, dass diese "II. Vereisung" die mächtigste und ausgedehnteste war, wir können sie deshalh auch als "Hauptvereisung" bezeichnen (von Geikie nach ihrer Ausdehuung his Sachsen "Saxonian" genannt.)
Ihro Verbreitung ist auf unserer Karte ersichtlich. Ihre Ablagerungen sind:

- 1. Die vor dem vorrückenden Eisrand entwickelten Sandr- und Gletscherhach-Absätze, also Kies und Sand (mit gemengtem Gesteinsmaterial in sehr verschiedenen Masse), z. Th. auch wohl Thon. Diese in ihrer Entstehung mit dem Eise zusammenhingenden Sedimente dürfen nicht als praeglacial hezeichnet werden.
- 2. Die Grundmoräne (z. Th. auch wohl Absätze von Packeis in Buchten oder the Flusshälern), der (untere) Geschiebemergel, in einer oder mehreren, durch (subglaciale) Sedimente getrennten oder mit ihnen verzahnten (und in sie übergehenden) Bänken.
- 3. In gleicher Weise, wie beim Vorrücken, fand auch beim Rückgange (Abschmelzen) oder bei localen Oscillationen der einzelnen, die Eisdecke zusammensetzenden Eisströme aus deu trüben Wässern der Sandr fluvioglaciale Sedimentation statt. Eventuelle "Innennorömen" depouriren ihren Schutt.
- 4. Die gleichalten extraglacialen, einbeimischen Bildungen, Verwitterungsschutt, Flusseedimente u. a., sind insofern von Wichtigkeit, ab sie z. Th. an der Bildung der glacialen Ablagerungen Thell nahuen. Ebenso ist die derzeitige Fauna und Flora, (des Landes und des Meeres) zu herticksichtigen (z. Th. enge Beziehungen zu, interptacialen Bildungen).

In namittelherem Anschluss en die Ablegerungen des Rückunges der Eismossen erfolgten denn die extraglecialen Bildungen, wie Flussschetter und Löss mit den selischen Umlagerungen.

z. Beniglich der nüberen Verbältnisse der gemannten Ablegerungen im eigentlichen nerd de auseh en Flech in ach er Petregruphie derselben, Latübliche, einheimische Findlichen auf dessülen, gemengete Dinkrein, gegenzeitigte Legerung, Steuthungerscheinungen, Schrammen and Besegengerichtung Endumarinen, Sandr, Levelforden u. a. m. — mag est die einheitenden Mitthellungen verwiesen sein.

Naturgemäss sind alle Verhältnisse der Aufeloanderfolge und Anzahl der einzelnen Ablogerungen, sowie die gesammte Machtigkeit en den fasseren Randgehieten des Hauptülluvinns (wo das Eis nur kurze Zeit und wahrscheinlich nur wenig mächtig gelegen hatte) einfecher und des ehige Scheme viel leichter erkennen lassend, ein welter rückwärts.

β. Übersicht über das Diluvium der änsseren Randbezirke: \*

Sachsen:

Gliederung des eachsischen Quertars.

lluvium

Dünen, Kelktoff, Eisenschuss, Raseneisen. Meer, Torf. Aulehm, Diatomeenerde. Flussschetter, Kies, Lehm. Alluvium der Thäler, Gehänge und Höhen.

- <sup>1</sup> Der Name lat vieldentig d. h. unbenntzber gewerden, weil Lardauer etwe gleichzeitig des deutsche Ober-Reithliegunde als "So xonien" bezeichnet (Leth. poleez. Bd. 2. p. 492 Anm.). Ohnehin dirfte keiner der heiden Namen einem Bedürftels entsprechen. Anm. des Herausgebers.
  - <sup>2</sup> In diesem Abschnitt mögen vergreifend auch die jüngeren Abtheilungen des Quartärs jeuer Geblete mit hesprochen werden.
  - <sup>5</sup> In den Hechmooren des Erzgehirges findet sich noch lehend Betula nona (vergl. S. Kupferberg 83).

#### Diluvium der Thäler und Thalgehänge:

- 7. Gehängeschutt, -lehm, -lüss.
- 6. jungdiluvlaler Thalsand, grand, Jehm (niedere und nntere Terassen).
- jungulavialer Italiand, grand, denni (interer and intere l'erasse)
   hochliegende Schotter und Sande; Heldesende.
- nocanegende Schotter und Sande; n

# Dilnvium der Hochflächen:

Jungdiluviale Deckschicht:

- äolisch umgearbeitete Deckschicht (Kentengerölle, Dönen). Steinhestreuung mit Geschieben von z. Th. nordischer Herkunft.
  - 4. Decksand, Lösssand, Lösslehm (Decklehm), Löss,

#### Altdiluvium:

- 3. Geschiebelehm (und lössartiger Lehm) z. Th. Geschiehesand.
- 2a. Bänderthon, Thousand.
  - o. Glacial-Schotter, Kies und Sand mit ausschliesslich nordischem und
  - 2. altdiluv. Schotter: | nördlichem Material; | h. flavioglaciale Schotter mit gemengtem Material (Flussschotter), mit Einlagerung vou lössartigem Sand.
  - 1. (pragluciule) Schotter ohne nordisches Materiel.
- Die ältesten Dilavialkildungen Sachsens sind die weit verhreiteten "sandigen Lehme und Schotter der Hochflächen".
- Diese Schotter sind mit Biren thelle gemegter, theils einheimlechen (and dann z. Th. prespication) Marieti von 1-25 are, steine such med Nachighekt, von den alles Strömes (Eller Ergebürge und Laustiere Pilese) algeingert. Die graublige extra oder prespication Demokation, deren Benatia in der steinkeinken Steinker (Eller and Leiste Bernelle und der Schotter Verlagere der so. Diese Bernelle und der zu Alle 2005 an eine Marietia sienke Grennlenstein. Diese hechgelernen Schotter verlaufen Bernellen der besteinge Gewäher, auf dieselbe werder bernelle besonders kriftiger Brende und Demokation aus übere Oberhoff zu reichtlich Gerille befreichteten, dass der Gestarden der sieht mit der Schotten verlaufen der Schotten von der Schotten verlaufen der sieht mit der Schotten verlaufen der sieht dem besonders hechte der Schotten verlaufen der sieht dem besonder hechten der Schotten verlaufen der sieht dem besonder hechten der Schotten verlaufen der sieht dem besonder hechten der Schotten der
- 2. Annähernd gleichalt mit den altdiluvialen Schottern sind die sandigen Lehme der Hochflächen. Die Lagerenge- und Verhaudswehlituisse deuten darauf hin, dass er ebenso wie der unterlagernde Schotter fluviatilen Ursprungs ist. Der sondige Lehm, welcher die Kläfte des Quadersandsteins bei Posts unweit Pirra erfüllt, enthölt Reste von Mammut und Renthier.
- Von hesonderem Interesse sind Vorkommnisse von altdiluvialen Schotteru mit Moranenetructur (mit reichem nordischem Muterial), die bei Pilinitz kuppenformig mit den Granit untgesetzt sind oder sich sammartig en die Granitängel auchbane; sie bestehen aus ungeschichtem oder plump Jusenförmig gelagertem, grohem und feinem, einheimischem und nordischem Material in raschem

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. das, Diluvium des Elhthales", mit Terrassen von Elbschotter und z. Th. ausserordentlich michtigem Heislesund, deren Material theils einheimisch, theils böhmisch ist, auch mit nordischen Beimengungen.

Wechsel. Äbnliches wird aus der Lausitz beschrieben. Möglich ist es, dass hier Andeutungen oder Überreste von endmoränenartigen Erscheinungen vorliegen.

3. Maist jünger als der Schatter und Dilevinlikes ist der Geschiehelehm. Hiede jat er als "Localmorake" estrickelt, misst sierte eskulkt und enttiont. Stacchmorake Grenziele sienes Schraumen) auf Granit, z. Th. unter Genchheiden, z. T., ach als dem Dertonade beraustragend, sind in Landburg Granitjelle telanstri. Schweiter von gewenn Bantilletten und der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen und der schwieben Schweiter von gewenn Bantilletten und der Schweiter von gewenn Bantilletten und siehen und der Schweiter von gewenn Bantilletten und der Schweiter von gewennt der Schweiter von gewennt der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Schweiter von der Verlagen und der Schweiter von der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen un

Selne Zusammensetzong ist recht schwankend.

Analyse von Geschiebelehm (Sect. Borns, 26):

gröberer Sand, 2-0.2 mm: 26.7 resp. 32% feinerer Sand, 0.2-0.05 mm: 28.5 , 88% Staub, 0.05-0.01 mm: 18.9 , 17.2% , 17.2% einiste Thelle, unter 0.01 mm: 25.7 , 12.7% , 12.7%

Zwerlies schleben icht zwischen den Geschlebelben Schmitzen von Sand und Kies ein und vorfrängen allastig dervit Zennahm leher Zahl und Stitte die Inheligen Zweischennitzt genücht, so dans der Geschlebelbelm in discordant geschlichten Dikvislanzele und "Liese überguht. Ausser der Unterteitung durch, Schwitze findet icht, besondern zu Richtallen, der von blie des die Derträgerung durch dieselben : nam erkannt hier die Beitpiel von der ziemlich gleichzeitigen Zusammenvirkung, steinler und frührschlicher Zennisch.

Die südlichsis Granze des Dilayimus wird nicht von Geschiebelehm, sondern von dem Blevialkies und von nordischen Blecken erreicht, z. Th. mag der Kies aus Geschiebelahm stammen. Beide haben syster eine starke Desudation erfahren, so dass sie blodig nur noch als mehr oder weniger liolitet Flecken erhalten sind. Einige der schlichsten Punkte des nordischen Dilayimus in Sachen sind flegmende:

| Nord. Kies               | Höhe ü. d. M. | Geschiehelehm      | Höhe fl. d. M. |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Reichenhain hei Chemnltz | 415           | Laoterbach, Culten | 801, 270       |
| Hohwald                  | 440           | Dresden            | 200            |
| Kottmar                  | 480           | Nenntmannsdorf     | 275            |
| Lückendorf               | 500           | Tanbenheim         | 820            |
|                          |               | Elbao              | 465            |
|                          |               | Kottmar            | 460            |

Entsprechend den Höhenlagen des nürdlichen Geländes ist das Höhenverkommen des Geschiebelehms nördlich vielfach niedriger; so liegt er hel Radeberg 300 m, nördlich von Löbau und bei Reichenbach nur his 270, während er auf S. Löbas-Neaulza Höben his 440 m erreicht.

An diese abtilioriane Bildmages schliessen sich numittelhar — oben "instrylschle" Zwichen.

An diese abtilioriane Bildmages schliessen sich numittelhar — oben "instrylschle" Zwichen.

Schotterasfrichtungen mit ihren Terrassenhildmagen Amseichen von telfgreifenden klimatischen Unterbrechungen sehen will, so wärde also in Sachsen, wie allgemein angenommen wird, nur das Haoptdielveim (in zwich Abbellennen) entwickelt sein.

Diese jüngeren Dilavialbildungen sind: 4. Dilaviom der Hochfächen, 5, 6. Dilavium der Thäler, 7. Gehängebildungen.

4. Die Deckschicht roht h\u00e4ofig diecordant auf dem \u00e4lteren Untergrund and wird nirgends von j\u00e4ngerem Dilovlum \u00e4berlsgert. Es lamen sich vier Typen der Aushildungsweise der Deckschicht onterscheiden.

rein sandig-grandiger Decksand, lehmlger Decksand, Lösssand, Löss.

Die Ansbildungsformen geben in horizontaler Richtung in der Weise ineinander über, dass die ersten drei Typen omnittelhare Übergänge ineinander bilden, während der Löse sich nur aus dem Lösssande entwickelt.

Lösssande entwickelt.

Der Decksand überzieht in weiter Verbreitong als allgemelne Hülle oder schwache

Decke von nor geringer Mächtickeit sämmtliche ältere Bildungen in meist discordanter Anflagerung.

Die Grane des Deckandes gegen seins Unterlag e in fant ateit sohr scharf, mag hettere aus Geschiebeling, am Schotter oder litteren Gebrige beschen; oft fidens ich his 1 uitet specioler acktritige Einschungen. "Droten schen diese suchtrijfen Verprings od eine active Kimerinen des Deckand proderierden Medlemen of demen Liegarde hin, ev wird eines solche nech währe den Deckand proderierden Medlemen of demen Liegarde hin, ev wird eines solche nech währe Beschaftschungen und der Beckstander von der Beschaftschung in dem Liegarde und der Schausschungen der Beckstander von der Beschaftschung zu der Schausschung der Deckandes von der Beschaftschung zu der Schausschung der Deckande von der Beschaftschung zu der Schausschung der Beschaftschung zu der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Schausschung der Sch

Lösses and ist ziemlich verbreitet; er geht seitlich ans Decksund hervor. Die Verschiedenheit der Zusammensetzung beider ergiebt sich aus folgender Analyse:

|              |               | Decksand | Lösssaod | Löse      |
|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
| Bodenskelett |               | 37,3     | 13,3     | 0 - 2,2   |
| Feinerde     | 0,5-0,05 mm   | 57,3     | 42,2     | 1,2 - 4,0 |
|              | 0,05-0,01 mm  | 2,0      | 25,2     | 56,5-47,0 |
|              | unter 0,01 mm | 1,8      | 18,5     | 43,3-46,8 |

Es ist ein sehr feiner, kalkfreier, ungeschichteter Sand, der 2 und mehr Meter mächtig wird. Die Geschiebe sind spärlicher und sammeln sich meist in einer Steinsehle an. Aoch in den untersten Partien des Löss tritt Lössand auf, er enthält dann anch die Lössfaum.

Der Löss besitzt eine weite Verbreitung, Löss und Lösslehm überdecken nicht und häufig in diesordnater Auflagerung die unterführisten Gehälte oder den alten Gebirgenntergrund auf den Hochäfisben, sondern kleiden anch die Gehänge der kleineren om grösseren Thälte, nos und eichen sich in diesen herab his zur Thalsohle, Die Lössdecke ist später vielfach zerlappt. Von Interesse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bisweilen führt er hloss nordische Gesteine und tritt dadnrch in schroffen Gegenssta zu den unterlagernden eltdilnvialen Schottern.

Durch Zurücktrein der Geschiehe and Feinerwerden seiner sandigen Grandmasse geht er sälmählig in Löss san and und f.öss über, der sich vom eigentlichen Löss örch Aoftreten abreicherer grober Sandkörner in der mehlfeicen Grondmasse und dorch das Feblen des Keikgehaltes untersechelder;

ist die Bemerkung, dass "der Löss an seiner Grenze mit dem nördlich vorliegenden Geschiehalehm meist ziemlich plützlich und stell anfatsigt, se dass er von Norden gesehen den Eindreck eines Plateaus macht, dabei erreicht er gielch die Mächtigkeit von 5 m<sup>\*</sup>. Die Mächtigkeit des Löss schwankt zwischen Decimetern und 16, ja 27 Metern.

Der Lössig im (Becklan) unterscheidet sich von Lien um durch den Mangel an hablensauere Kall: Die sormaler Ambilden statte eine getätungs, saler flosierige, fich benogen er scheinende Manse dar. Gerelle kunnen umr selten vor, Kuntengerütte ind seltener als im Beckansd, Sien Verbartung ihr viel die der Löss allgemind, deckenfring, selte Franza die gleiche, an deschniffen, selte Franza die gleiche, an deschniffen, selte Franza die gleiche, an derschniffen, selte Franza die gleiche, an derschniffen, selte Franza die gleiche, an derschniffen selte franza erzeiteter Alberender.

#### 5. 6. Jangeres Diluvinm der Thaier:

In mahrichen Thileen und alten Thaldepressionen finden sich die jüngeren Dilbriabschetter, Thalgrande, -sande und -ichne. Sehr hänfig sind zwei eder derö Terrassen im benhachten, so in er Thalern der erzeihlrischen oder landtser Flüsse, sowie hesonders sehön im Elthalt von Bodenbach his unterhalt Meissen. Die "Thalgrande", mit nerdischem, einbeimischem und sädlichem Material, sethalten nach wohl Dibriabskersteiers.

Za den Dilavialsanden mit gemitchtem Material gehören auch die meist feinen Heide san de der Dreudener Helde nördlich von Dreuden. Ze sind wesentlich Aufbereitungsprudacte zerstürter Quadersandsteine, sowie zu Gruz zerdlaner erzegleicher Geniese und laufztur Grandl, einen sich neben anderen auch merdliches Material heigeseilt. Im Elkthai bis 15 und 60 m mitchtig, auf den

Höhen nur wenige Meter. Er lagert auf den dituvialen Flusschottern. Von Wichtigkeit sind die häufig vurkommenden Dünen!

 Dilnvinm der Thalgehänge (in ihrer Bildungsdauer vom jängeren Dilnvinm zum Alluvium heräherreichend):

a. Gehängesande und -schutt, Blockwerk: verdanken ihre Entstehung der Verwitterung und Abschwemmung von anstehendem Gestein oder von dilnvialem Material von den Hochfächen herah.

j. Gehängelehn: unpseichtet oder fact balwärte gerichtete Schleitung zeigend, durch Einschlutung var dieme Lagen med Schutzen von Grau und Sand erzeigt. Ihres Unprung verleinken sie vessuillek einer durch lange Zeil andianorden Abschwammen der feinsten Bedenbestandtehen sewold des Diluviuss, an der Verrütungsschatte hiebe gelegener Gehörtschalle von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von den Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergatellen von der Bergate

# mit sich führt, in den Thalwannen zum grösseren Theile wieder niederfallen lässt. \*1 Auch in Ostthüringen und der Provinz Sachsen

ist die gleiche Randfacies ansgehildet: Schetter mit nordischem und einheimischem Material, sowie zerstreute Einzelhücke reichem weiter als der eigewilliche Geschiehelehm; Immer ist nur eine Bank des Geschiehelehms entwickelt. Das Dilutium ist meist conform seiner Unterlage aufgelagert,

<sup>1</sup> Section WALDHEIM, 110.

De l'exte-benibal auvril Halle hat v. Parvons sions "alteren Geschichtscha" materoxiscien, der int, alteren kie-en qu'endende int, so des hielde met de Paciese sin uni dessuble grogostatisches Gilcele nu betrachten sind; der Geschichtscha wird her hie 10 m michtig. Alter int dort eine Rellkasskelichten unt indiaserton, zwischen werden sint werden mit dem Tom inge verbanden, auch standenlichten Gilmaterton, zwischen werden sint werden, mit dem Tom inge verbanden, auch sintheinischer überer Gebilde und des härers Geschichtschass bezalent; sint besondern jangere Meximenhaligerung abs micht deutzuter zwerteben, es ist die janzen- eder Okenmorkze".

Wrass parallelisirt die thüringischen und schlesischen Dilavial-Ablagerungen mit den nerddentschen wie folgt: 1

|                        | Schlesien                                | Weimar-Taobach<br>and Süssenborn                                                               | nach Neuring 2                                                                                                                                                                       | West-<br>deutschland                        | Norddentschland                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post-<br>glacial       |                                          | Löss                                                                                           | Löss und Humus                                                                                                                                                                       | Thalloss and<br>sec. Loss                   | Arktische Flora im<br>Grunde v. Torfmooren                                                         |
| III.<br>Glaciai        |                                          | Schott a. d. Basie<br>d. Löss-Stacehong. d.<br>ob. Schichten v. Weimar                         | Gerölle                                                                                                                                                                              | Nieder-<br>terrasse<br>Renthlerzeit         | Oberer Geschlebemergel                                                                             |
| 2. Interglacial obares | Löss n. Sande mit Säuge- thierresten     | Obere Weimarer und<br>Ebringsdorfer Schichten,<br>dnrch Kles getrenut<br>von:                  | Snoopfolidung mit<br>Laudschichten<br>wechselnd<br>Werkkalk<br>Letten<br>Schicht mit Helix<br>casthensis<br>Qualientravertine<br>mit Belgrandia<br>Schicht mit Val-<br>cata cristata | Hauptiöss<br>"Berglöss"                     | Rixdorfer Fanna (Löss<br>von Thiede n. Wester-<br>egeln)                                           |
| unteres                |                                          | nntere Weimar, Schicht,<br>Tanbacher Schicht<br>(Zone der Helix<br>canthensis)                 |                                                                                                                                                                                      | Saudios                                     | Travertin von Schwane-<br>beck (Helix canthennis)                                                  |
| II. Glacial            | Geschiehe-<br>mergel                     | Conglomerat u. Kies,<br>Geschiebemergel an der<br>Basis d. Travertin<br>Parkhöhlen-Conglomerat | Klesschichten                                                                                                                                                                        | Mittelterrasse<br>STEINNANNS                | Unterer Geschiebemerge                                                                             |
| 1. Inter-<br>glacial   | Petersdorfer<br>Sande<br>(El. trogonth.) | Stasenborner Kiese (El. trogonth.)                                                             | feste Travertine<br>Knochentuffe<br>(meuschl, Milch-<br>zahn)                                                                                                                        | Moehacher<br>Sande (El.<br>trogonth.)       | Palodinabānke Berlins,<br>Torflager von Klinge,<br>Cardiensand v. Lauen-<br>burg                   |
| I. Glacial             |                                          |                                                                                                | Thone (regenerirte<br>Trias), Kiese und<br>Conglemerate                                                                                                                              | Hochterasse<br>Tonnusschott.<br>bei Moebach | ältere Grundmorane d.<br>östl. balt. Seenpi., flavio-<br>glaciale Bibig, bie in die<br>efidl. Mark |
| Prae-<br>glaciai       |                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                             | (                                                                                                  |
| Oberstee<br>Pilecan:   |                                          | Schichte                                                                                       | on des Elephas meric                                                                                                                                                                 | tionalis.                                   |                                                                                                    |

Die Reihenfolge ist blerzil die, dass zu nutered Schutzer eroll Sande (zwesden mit beigesellten Thun) igene und durüber der Guschich als des Auftern Pübrüdlend 1966, der weiter, an der Grenze mit danze Strieben schle, von Löss zeu, (Löss.) Ledin beleckt wich, Darzafzia habte Lucerzzae dies Deltalbung des Differentes in autzen, allteres und oberen zugerspellen. Dert vo der Urselbalbeihen nicht auch zeinfeldelt ist, lagert Liese üfzet zu dem Beharter. Zeinstellen zu der Urselbalbeihen nicht auch zeinfelde ist, lagert Liese üfzet zu dem Beharter. Zeinstellen Auftlich zu der der Schutzer der Schutzer der der der der der der der Schutzerentung und seitliche Auftlied

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. dentsch. geol. Ges. 1899, 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NEURINO, N. Jahrb, 1898 I 136.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zeitschr, d. dentsch. geol Ges. 1809, -13-. — Beiträge zur Kenntnis des Flussnetzes Thüringens. Mitth. Ver. f. Erdkonde Halle, 1901.

Von Osten her achieht sich das nordische Diluviau in zwei Bnohten in den nördlichen Anslänfer des Thüringer Waldes und in das Land zuweben jenes und dem Harz: Hier kommt Geschiehelthen vor seine Mächtigkeit ist nar gering, nämlich 0,5-4,5 m. Zn-

wellen ist er kunig mit Geschiebskies verhanden (seiten nach eine Schichtung zeigend); üher die Ränder dieser Einhuchtungen reichen die lösebedeckten unteren Schotter, und noch weiter oft die Einzelhöcke.

Die nuter en Schotter führen als Seltenheit Paludina diluviana und andere Süsswasserconchylien, nicht selten auch diluviale Säugethiere,

Ein jüngerer Kies und Sand bei Teutschenthal, mit vorherrschend einheimischen Gesteinsfragmenten, enthält viele dilnviale Säugethiereste und Conchylien, unter denen die Corbicuta [fuminalis besondere Beachtung verdient.]

Den Saalekies von Uechtritz bei Weissenfels, in dem nehen Eirphas trogontherrit (auf secnadare Lagarstätte) viele Conchyllen vom Horizonte des 2. Interplacials gefunden warden, sieht Werz\* als Interplacial 2 an, da seine nordischen Gesteine erweisen, dass er nicht vor der Thüringen erreichenden (L.) Vereisung abgelagert sein könne.

Hin 3—4 un maichtiger peletocianer Unertraities in Bettendort bei Reniben-] mit Lahu-binken, beleckt von 1 n. 16m, sern an sordischem Marcial, senthalt nebens andern Mollinsker.

Geferiend finniendir und Meinagesie arientieris. Der besuchbarte Fundpankt Hoppberg hat diesebten

bestenfäll, ode vier dangenommen, dasse Gerbeitan im Hoppberg und Meinagesie in Bettendert an secenadisez Lagerstätte sich beindner; der entferener Punkt Mersiehen führt Meinagesie; er wird aus ätter angeschen (I. Intergleicht), auf die beleiten anderen Orte, deren Sich, jade 7-2, dere 3. Intergleichteit der jad in die beleiten anbeweren Orte, deren Sich, jade 7-2, dere 3. Intergleichteit der jad in die beleiten anbeweren diese der "Einzelt abgelagert worden sein mass". Ein intergleichteit Kies mit Kenten von Berachwarergenismen im mantfolitischen Riegel-lande's enthalt unch Were motiliebe Materielle und wird von einem gleichen, familfreien Kies überlagert, der weiter in der Nachabenschut von Lien beleckt war Lien bei von Lien der gerichten, familfreien Kies überlagert, der weiter in der Nachabenschut von Lien beleckt war Lien beiter der von dere geleichen, familfreien Kies überlagert, der weiter in der Nachabenschut von Lien beleckt war Lien beiter der von dere geleichen, familfreien Kies überlagert, der weiter in der Nachabenschut von Lien beleckt war Lien beiter der von dere geleichen, familfreien Kies überlagert, der weiter der der Nachabenschut von Lien beleckt wirt.

Der Löss ("Flosslohm") in seiner weiten Verbreitung und mit der bekannten, z. Th. sehr reichen Fauna, erreicht zoweilen heträchtliche Mächtigkeit.

An der Altenhurg bei Pössneck fanden sich folgende Steppenformen: Canis lagopus, C. eulpes, Spermophiles altaieus, Articola eubterraneus, A. amphibius, Alactaga jaculus, Lagomys pustilus, Tetrao tetriz, T. albus.

In dem Lösslehm bel Laussnitz ist ein kleines kohliges Schmitzchen eingelagert.

Von anderen Erschelnungen dieses Gehietes mag noch auf folgendes hingewiesen sein:

Die Klüfte des Gypses von Köstritz mit den dilnvialen Saugethierresten (Msmmut, Rhinoceres, Renthisr n. a.) sind mit älterem und jüngerem Lehm erfüllt.

Vou den Höhlenfunden sel die Lindenthaler Hyšnenhöhle bei Gera erwähnt.<sup>4</sup> Ans den Unternehungen Lixar's geht folgendes hervor: Die Lindenthaler Höhle war eine Spalte im Dolomit an einer abschässigen Terrasse des Risterthales. Sie ist erfüllt von Dolomitgras, Löniehm und -sand, mit zahlleene Knochen. Von überischen Überresten sind gefunden:

Hypera spelces which trading, Pelle spelcen, Manteles paterius, Caule Ingus, C. enlyas, Urus, pelpeters, U. erske, Bainceress (Roberthus, Ste nerfol, Esphaga pringingins), Papure collulin, Bour perindipolins, B. pricess, Bisson, Cerus dephas connectenis, C. adres, C. tarandra (vial higastossens Gewähn), Martega Seriess, Aericolog specific, A completial, Mogute Lemma, M. Resputates, Espandar Arrivanys mormatico-loies; cuilles vial usenschliche Reste, als gaspaltenes Kwochen und Feuersteingeräte (Bargas unsatzlein new, Schartrieus).

<sup>1</sup> Erl-Bl. Teutschenthal, 40.

Fossilführender Saalekies. Zeltschr. f. Naturw. 74, 1901, 65.

<sup>\*</sup> E. Weer: Zeitschr. f. Naturw. 75, 1903, 209-223.

<sup>4</sup> Centraibl. f. Min 1902, 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Liene, Jahresber. Ges. Fr. Natnew. Gera 1873/4, 24 and 1875/7, 19.

Die Ablagorungen gebören drei Perioden au:

Im ersten Zeitabschnitt füllte eich die Höblenspalte und entetanden auf der Terrasse die untersten Partien von Delomitschnit, in der zweiten wurde die Spalte vollende ansgeseizt und wuche din Terrassenahlagerung darch Dolomitbrocken, Grue und Lehm, in der dritten bauten eich die ohere sehabrische Lössdecke und die fürwistlien Sand- und Lehminger am Bergabhang auf.

In der ersten Periods berreckte Hytes, Pferd, Ur, Halbunkte und Rhibocecos, gant versingnit. In souther und Visient auf. Die werde Periods der übergang nach in der ersten Abhellung der Gritten Periods thereiget des Benthler und tritt daw Henst sariek. Mennen reicht in die zweite Procisio, Hällendissen sacht der die belocht übern ist der die besche bereich. Die drütes der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen

(In den Knochenhöhlen vom Gameenberg hai Oppurg in Thüringen fand sich neben den increstirten Knochen von Höhlenbär die Landschuscke Zonites verticillus, die einem gemäseigten miden Klima entspricht; diese kommt auch in Bergtonna vor.?)

Das gleiche Legernagwerhältnis zeigt der Kulk von Tanbach hei Weimer (El. Weimer, 8). Dinwinler Kalkuff: In Thiringen liest sich oft ein älterer und ein jüngerer Kalkuft unterscheiden. Die image bekannten Leger von Barg: und Grafen-Tenna bei Gotha selminen zwischen dem geschiebefreien postgischien Lehm und dilavisien Schotter zu liegen. Bei Gräfentoma ist die Lageran folgende von oben nach anten;

- hie 9 m lose, zerreihiiche Tuffmassen,
- 1, 2-1, 8 m foste Kalksinterbildungen,
- 5, 6 m feste Tuffbänke.

Von der reichen Fanns sei von den Molinsken des Leitfossil Belgrandis marginata, von Säugenr: Elephas antiquus, E. prinigenius, Rhinocares tichorhinus, Cerrus elaphus, C. capreolus, Ursus spelacus, Bos prinigenius, Hyacus spelara, Emys genannt.

Neben Corbicula fuminalis ist Helix banatica aus dem Kalktuff von Blizingsleben von grossem Interesse, aus dem Interglacial 2.5

Ein älterer und jüngerar Tuffkalk wird auch von Mühihausen in Thüringen engegeben.

Mötter vies daran hin, dass die Wei mar-Tunbacher Kulkinffe von Thon und Kies nietslagert werden, deren leitsterer "genengtes" Diluvium ist und der ersten Eiszeit entstammen soll; der Traverlin seihst wäre sonach interficial I, wenigstus seine unteren Lagen (Kalktofannd) und gielchalterig mit der Paludinenbank. Das erste Ele habe danach bis nach Weimar gereicht.

Die Funde menschlicher Thätigkeit zeigen weiter, dass der Mensch hinr vor dor ersten Eiszeit gelebt hat (älteste Reste des altdilavinien Menschen in Europa; Chelléen).

S. Liess, Jahresber. Ges. Fr. Nat. Gera 1874, 36.

Bl. Gräfen-Tonna, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Worr, Z. f. Naturw. 1901, 72 und Untersuchung über das Pliecan und äitere Pleistocan Tbüringens. Abhandlung naturf. Ges. Halle 1901, 46.

<sup>\*</sup> S. Mütter: Über die geol. Stellung der Weimar-Taubacher Kalktuffleger. Z. f. Naturw. 1901. 237 und 1900, 41.

In den Kalktuff-Schichten hat Mönnen auch glaciale Faltungen gefunden (dem vordringenden zweiten Haupteis zugeschrieben.).

Eine Anfzählung der im Kalktnff von Tanbach gefundenen Säugethiere giebt Poarse in Palacontographica 23 1878, 'die Conchylienfauns beschreibt Warse,' nach ihm finden sich dort 95 Arten, die noch in Deutschland leben, 17 aus Deutschland ausgewanderte, 4 ausgestorbene.

#### Harzrand

Die Ostgrenze des nordischen Dilaviums gegen den Harz liegt bei Gerbsteht. Der gennen Verland im den Nordraml des Harzes wird durch übe dennichtige Kartirung bekannt werden. Nach Mitaza falten anferzunde die Verbeitungsgerens der nordischen Bieles anneherd mit der stellichten Grenze der Elibebiechung zamannen. Bei Halberstadt und bei Wolfenbittel wies er z. Th. recht michtien Gerchiebenzeren anch.

Zwischen Hannover und Göttingen tritt der Geschiebemergei erst bei Gr. Freden auf, bie zur Höhe von 160-200 m; dagogen reicht der (ziemlich mächtige) nordische Schotter weiter südwärts (z. B. Bahnbof Kreiensen) und der Löss noch weiter (z. B. im Leinethal sehr verbreitet).

Schliesellch sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass im Gebirge bisweilen praeglaciale Sedimente beobachtet werden, die z. Th. auch als pliozän bezeichnet eind.

Im Mansfeldischen Hagellande fund Wort sinen Kies mit Sies- und (von den Ablagerungen der Mansfelder Sees stammenden) Brackwasser-Organismen; chrunter die Corbirula fauninalis. Der Kies führt einheimisches und nordisches Material, er wird von fossilfreiem Kies bedeckt, dessen Analoga von Löss bedeckt sind; nach der Pauna wird der Kies als interglacial angesprecken and zwar zwischen der zweiten und dritten Kiessit.

Von der Einhornhöhle bei Schattlar am Harz berichtet Suruvauss<sup>3</sup> der Verberrechen des Höhlenbärs, bei volltsändigem Feblen von Hyöne, Mammat, Rhinoceren und Renthier. Die Höhle soll durch Auswaschung einer Spalle entstanden sein, in der Zeit des Glietscherfeckunges vom Menecken bewöhnt und spätter, bei erneutem Vorricken des Glietschern z. Th. zegeschwennt sein. Die Rübelander Höhlen Riehren Retet des galleilinklichen Menechen der Chellice-State.

Et din o'i n'ez Dass anch in éen sellichtes Gebiet des nordiches Dibriums Echnorismsblingen vorkomme, musa sie wir surchechnicht angenome verdee, wenn ann starticht birs Sparse durch die spitzes Kreston und Dennahtion visifach verwischt nies verden. Schon eben ist anf analogu Billoupin in der scheinkehe lanzist hispowiesen. Metzus beschein! Echnorisme von nichtlichen Harrande. Auf Spattanden liegen bei Or. Freden geschichtes Kiese und Geschichemergel, miteinander verzahts, o das beide als vollkennung gleichverlige Gelblien zu senztent siel. (Der

- <sup>1</sup> WOLTERSTORFF, Über fossile Früsche von Weimur und Taubach, Z. deutsch. geol. Ges. 1896, 197. NERRING, fossiler Menschenzahn. Verh. Berliner Anthr. Ges. 1895, 338, 573.
- \* Waiss, Nuchrbl. D. Malak. Ges. 1894, 145 (ref. N. Jahrb. 1896 I 124) und Z. deutsch. geol. Ges. 1896, 171.
  - Juhrh. L.A. f. 1895, 52.
- 4 Centralbi, f. Min. 1902, 107. Als eine ähnliche Localers heinung von Brackwasser-Ostrakoden ist ein Mergel zu erwähnen, der bunkförmige Einlagerungen in (an nordischem Material reichen) Unstrukties bei Monteben bildet; z. Wev., Centralbi, f. Min. 1903, 566.
  - 5 Arch. Anthrop. 14, 191.
- <sup>6</sup> Muller, Glaciuls Ablagerungen im südlichen Hannover und um nördlichen Harzrande. Z. deutsch. geol. Ges. 1896, 431.

wo die Geschiehemergeibähnte sich outschien, findet man im Grande Geschiehemergeigerölle!) Die hedeutende Machtigkeit der glachlaie Ablogerengen (60 m) heweit, dans der Gletscher weiter röckwärde lange still gestanden haben muss; die als Querriegel aufgeschütztein Sand- und Kiesmassen sind danach als Endeuerisen aufgedaut. Abnliche Enduordnen sind nach mehrere beebachtet, z. B. bei Harlingerode, Harpiang, Grande, (Die Grundungsein ist z. Th. als Localmurine entricktet).

(Die postglacial ungelagerten Kiese (mit Rhinoreros antrquitatis) werden als gleichalterig mit dem Löselehm and dem Sasawasserkalk jener Gegend angesprochen.)

#### Westfalen:

Die Litteratur des westfällschen Diluviums hat MELLER 1 angegeben. Die Verhreitung des nordischen Diluviums hat v. Dermax auf seiner Karte der Rheinpruvinz und Westfalens verzeichnet,

In Westfalen ist wie im mittleren Emsgehiet nur ein Geschiebemergel vorhanden. Locaimoranen, Schrammung des Untergrundes sind hier bekannt.

Munar wise nach, dow die Vergietscherung Wenfalens im Becken von Münster his zu den Handrang gericht kan dies z. Th. doelenstend Genchlestengelinach spiegieset im Die Genchles dentes auf N. –S. litchkang der Einbewegung; die einbeimienben seigen meist dertliche Abschlefung und Schrammen, von serzielens eine der zeit nur enschliche und ultrichte abstant; nordlesst die Schrammen, von serzielens eine der zeit nur enschliche und ultrichte abstant; nordlesst fürstellt ungelängtet fenchishungen von Einster fürstellt ungelängtet fenchishungen von Kreisberget. Terrenschildungen aus Mon sich in Meissprechts zylpstellt.

#### Schlesien:

Geneu, Erl. z gool, Üherzichtskarte von Schlesien. Breslan 1890, z. hier auch die Litteratur. Oars. Geogn. Durchforschung des echlesischen Schwemminndes zwisehen Zohtener und Trehnitzer Gehirge. Berlin 1872.

Des Dilveres Schlesies gehör greisentellist den Randillivrien zu. Gruze unterschol zie dere, nils nerdienen Martein, and dis limperes, den Des. Ein einzige Geschlesberegel kunnt vor, den mas mit Grave als den "nateren" betrechten mus. Mussez, meist allerdiner, dass man die nuter den Geschlesberegeri lagerende Sande vom Bilerkovitz in Oberachten, akanov in die einer den Geschlesberegeri lagerende Sande vom Bilerkovitz in Oberachten, akanov in den gesammte Dilverium Schlesiess überkanpt, nicht als "Ünterdillivrium" betrechte solls; vinlendt sei des sehlichtes Dirivium zum gröselnt Threis nurmanie sehere, die lintat Verreisung lake Sand

Die Höhengrenze wird wieder durch die vereinzeiten erratischen Blöcke angegeben; im Gehiete der Rule his 550 m. im Hirschberger Thale seiten über 400 m reichend.

In der Ebene tritt in grosser Verbreitung der Geschieheiehm resp. mergel auf, mit verschiedener Mächtigkeit (in Breslau 20 m).

An der Gherfläche herrschen san dig o Ahlagerungen vor, heeondere in den niederschlesischen Heidegehisten (z. Th. mit Dünen), wohl geschichtet, mit nurdischem Material, am Gehirgarand mit gemengtem.

Der Lüss ist besonders im södlichen Gehiet vorhreitet, er reicht his 320 m Hübe und bedeckt der der der der der der der der der Karpathen und österreichisch-schlesischen Gehien einerseits und der Weichheil und Ober anderneitet, sowie such zwischen der obereten Weichsel und der Oder. Besondere Beziehungen zu den Finssufern lässt die Verhreitung des Löss hier nicht erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. McLLER, Das Diluvium im Bereich des Canale von Dortmund nuch den Emshäfen. (Jahrh. preuss. geol. L. A. f. 1895, 40-59. — S. auch v. Decuma, geol. Übersichtskarte der Rheinprovinz und Westfalens 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. deutsch. geol. Ges. 1902, — 13, — Faxes, Lethers carposeirs.

Nach Farcul hestebt das Quartur der Gegend von Breelau aus:

- 1. Ailuvium der Thaler, Torf und Danen,
- 2. Postglacial (Alt-Alluvium),
- Postgincial (Alt-Alluvium),
   a) der Höhen: Löss mit Steinsohle,
  - b) des alten Oderthales; geschiehefreier Lehm und meist derunter Theleand;
- Quartar (nur Ablagerungen der Grossen Eiszeit); oberer Diluvialsand nebst Grand und Geschiebelehm.

Landschaftlich sind drei Typen zu unterscheiden: 1. die vollkommen flache, zoweilse duryb Moere and Discen unterbrechese beene des Odertbales 2; flachwellige Dilnviallendschaft von Geschübesand und -isbm; 3. der dorreb Erosion modellirte Höbenzag um Trabnitz, auf dessen Gebängen der Löss hiz au 6-8 m anschwellit.

And der Northeite der Trabaltere Borge hat der Geschiebslehm Kries und Thoussinisperungen:
auf Süduchbeiten gilt der Geschiebslehm au Geschiebsehm Amplicher werden noch hat die
Steinsmits verschwunden. Der Trebultere Löss ist deliechen Ursprunge; um deut, wu sulf des
Rüssin Geschiebslichen des Untergrand bliebst, findet des Löss, ficht aber aufte auf der Rübsi des
Rüssin Geschiebslichen des Untergrand bliebst, findet des Löss, ficht aber aufte auf der Rübsi des
Die Oberfläche des schleichen Ditzvinlienden war sies vom Winde ungehindert überrechte SaufRüssich, dahre dir viere Knatzegrößel.

Diln vin if a na ist assar aus Kaiktuff (a. B. Paschwitz Tof. 2 Fig. 17) bekannt theliweise nas Geschiebenargei, sowie aus Sanden, Löss und Höblen (Ojcow! a. Polen). Besonders zablreich ist Mammnt und Rbinoceroe; von Interesse ist auch der Moschusschae,?

Intersaunt ist der riche Fund von Eisphantererien, und zwar Birghen primigenium neben B. Fropositoris in insem Sand von Feteraford bil dilexiris in Geverbeisen<sup>1</sup>. Der Rad ligt; matter Gienkhiebengral mei ist sonach "Aldflerist", prägiekal oder intergiteiskal 1. Mexaze hilt ihm für das Product der zurkriewhendene strate Gienkinghende, derm Retes sine hil inheren are Oberstelleisen gereicht latten. Die Obleviterer Sande sollten dannet elesson wir die Kiese von Steuenbern hämliches Allar vin des engliches Ferstelleb bahen (in der varmen intergrietzlier Periede virbehn die erstelle Allar vin des engliches Ferstelleb bahen (in der varmen intergrietzlier Periede virbehn die erstelle Stevenschung und der pilocitaen "kleisen Siensi" gebildet, mit maximaler Verbestung des B. troposibers".

(Bei Krakau finden sich nach Therre keine Endmoränen, im Wesentlichen herrschen dort Schotter und Sande $^4$ .)

# Altmark:

Das Quartär in der Umgegend von Magdeburg zeigt dieselben Erscheinungen, wie am Südrande. WAHNSCHAFFE<sup>9</sup> gliedert es von oben nach unten wie nebenstehend folgt.

Also auch bier ist nur eine Geschiebemergelbank hekannt, dagegen bält W. die an der Basis des Löss sieb findende Steinsoble für den letzten Rest eines ausgeschlemmten Geschiebemergels und stallt sie in Parallele mit dem oberen Geschiebesanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Farce, Über glaciale Druck- und Faltungeerscheinungen im Odergehiet, Zeitschr. d. Ges. f. Erdk, Barlin, 36, 1902, 219—229. 6 Taf.

Rösne, Z. deutsch. geol. Ges. 1874, 600 und Michael, ib. 1902. — 13 —.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yolz B. Leonham, Z. d. deotsch. geol. Ges. 1896, 356. — Yolz, Jahresber. schles. Ges. vaterl. Cultur 1896, 8. — Centralbl. f. Min. 1901, 588; 1992, 55. — Möllen, Z. f. Natorwissensch. 1991, 264.

<sup>\*</sup> Tietze, Die geognostischen Verbaltnisss der Gegend von Krakeo, Jabrb. d. R.A. Wien 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abh. gool. Specialkarte v. Preussen, VII, 1, 1885.

Die geschichteten Sande und Thone, welche als Einlagerungen im Geschiehemergel bei Hohenwarte anftreten, sind nach W. nur Localerscheinungen, durch vielfache kleine Oscillationen des Eisrandes verursacht, können also nicht als interglacial gelten. Dagegen spricht W. den Kalktuff in der Sudenhurg, der auf unterem Sand liegt und von Löss mit kleinen Geröllen an der Basis hedeckt wird, für interglacial an, da er letztere nach Analogie der Steinsohle für den Rückstand des aufgearheiteten oberen Geschiehemergels hält.

| Postglaciale | Bildnngen | (Allnvinm) |
|--------------|-----------|------------|
|--------------|-----------|------------|

| Jüngere Flusssande,                                                                                                        | iungere |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Moormergel in der Börde, Schlick, Torf unter demselben,                                                                    | Jungere |
| Dünensand,                                                                                                                 |         |
| Elbgerolle auf dem bumosen Loss im ostlichen Theile der Borde,                                                             |         |
| Thalsand, Torfhildungen in demselben bei Gommern,                                                                          | ältere  |
| aclale Bildungen (Diluvlnm):                                                                                               |         |
| Abschmelzperiode: Oherer Geschiehesand,                                                                                    |         |
| Geröllichm,                                                                                                                |         |
| Bordelüse,                                                                                                                 | apāt-   |
| Steinschle des Bördelösses,                                                                                                | glacial |
| <ol> <li>Vereiaung: Ohorer Geschiebemergel fehlt, nnr durch Steinsohle und oberen<br/>Geschiebesand angedentet.</li> </ol> |         |
| Sande und Grande (mit Thoneinlagerung) des vorrückenden Inlandeises,                                                       | 1       |
| Interglacialzeit: Kalktuff hel der Sudenhurg.                                                                              | mittel- |
| Sande n. Grande aus südlichen Gehieten kommender Flussläufe,                                                               | glacial |
| I. Vereisung: Sande und Grande des abschmelzenden Inlandeises,                                                             |         |
| Unterer Geschiebemergel (Grundmorane der Hanptvereisung),                                                                  |         |
| Altelaciale Flusschotter bei Uelluitz (s. o.).                                                                             | alt-    |

# Praeglacialzelt: Praeglaciale Bildung durch das Vorkemmen der Paludina 5. Zweites Interglacial.

diluciana (Im unteren Geschiehemergel) angedentet.

Hierzu werden die meisten der hisher allremein als "interplacial" bezeichneten Ablagerungen gestellt.

Ursprünglich war "interglacial" ein stratigraphiecher Begriff, nach den neueren Ansichten hat man dies Moment mehr in den Hintergrund gestellt und sucht die Fossilelnschlüsse ula massrchende Beweise auf.

Die zwischen den oheren und unteren Geschiehemergeln eingeschalteten Sedimente können anch nicht mehr ohne weiteres als heweisende Aufschlüsse angesehen werden, wie von vielen Antoren richtig hemerkt wird.

Das Vorkommen von Geschiehemergel-Geröllen in Granden kann als ein Zeichen von einer zeitlichen Unterhrechung in der Ahlagerung der heiden angesehen werden, denn im Allgemeinen wird anzunehmen seln, dass der Geschlehemergel erst eine Zeit lang trocken und fest geworden sein wird, ehe er vom Wasser zu Klippen ausgearbeitet und seine losgerissenen Bruchstücke zu Geröllen nmgearbeitet wurden; zumal wenn die Grande Knechenreste führen, ist eine solche Dentung nabeliegend'. Dass aber das Vorkommen nicht immer auf eine erbebliche Altersverschiedenheit deuten muss, geht am den Beohachtungen vom Hann tuns der Gegend von Osnahrück hervor. Dert ist nur ein einziger Geschiehemergel heksnut, er hedeckt z. Tb. Dijuvialsande, in denen auch eine kleine, grundmoranenartige Bank eingeschaltet ist und welche in ziemlicher Hanfigkeit Gerölle von dem Lehm enthalten, die aus Grundmoranenmaterial von localem Charakter hostehen und offenbar vor eder noch

Vergl, Grinitz, Arch. Nat. Meckl. 1888, 203. — Schröden, Jahrb. pr. L.A. f. 1897, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Z. dentsch. geol. Ges. 1901. 503.

unter dem Eisrande abgelngert sein müssen, also auch im Grossen und Ganzen gleichalterig mit der Grundmorkne sind,

Anch stwaige Abstins in der Grundmorane selbst, wie Verschiedenbeit der übersinader lagernden Geschiebenerget, lagenweise Anbitändag von Geschieben, geschramten Stelnpflaster, sied nicht Anzeichen von zeitlichen Unterhrechungen im Moränenabent, sondern dafür, dass "immer nur der oberr Theil der Grundmoräns von dem Eine fortbewegt wird".

Ale Andeutungen von (intergiacialen) Unterbrechungen wird man nach Jenten die kelkfreien Elnlagerungen anseben können, sie sind Beweise für extragiaciale Verwitterung.

Endlich geben auch die Dislocationen z. Th. Hinweise auf interglaciale (?) Unterbrechangen (s. n.).

### a) Marines Diluvium, meist als Interglacinl 2 augenommen.

Blankenese.

Bezüglich der Litteraturangahen sei verwiesen auf:

Gofrzerz, Endmoranen und marines Dilavium Schleswig-Holsteins, II, 1898.

Mustur, Studien über ältere Quartärablagerungen im südhaltischen Gebiete, (Bull, Geol. Institat.

Univers. Upseln. 3. Upsala 1897, 87.

Blankenese hält Gottsche für Interglacial 2. In einer Schlacht zwischen Sullberg und Klündersberg zieht sich eine Austernbank unter einem Winkel von 20° hinab. Das alte Profil ist:

Geschiehesand, eisenschüssiger Sand mit Mergel,

Gelber thoniger mit Austern erfüllter Sand, 0,3-0,6 m (Oberkante + 40 m), Eisenschüssiger Sand 3-4 m,

Faster fetter schwarzer Thon,

Das Profil hat Ähnlichkeit mit Stade. Ein späterer Aufschluss am Krühenberg zeigte:

- 1.4 m Homes and Decksand.
- -2,5 , grünlicher Lehm,
- -3,2 , Austernbank,
- -5,3 graber Kies mit Brachstücken von Litorina, Ostrea, Cardisus u. u.
- -7,3 , brauner schwarzer Thon,
- -7,7 , gelblichgraper Thon mit Aporrhais, Litorina, Ostrea a. a.
- -29.3 . weisser feiner Sand.

Eine nachbarliche Bohrung ergab, dass die Austernbank nur eine ganz geringe Ausdehnung hat.

Von Launstedt bis Basbeck links der Elbe scheinen nach Gottsche in Nivean von + 7 m Cyprinenthone aufzutreten, wie es scheint unter Geschiebemergel oder Sanden. Nach Schröder (Jahrb. preuss. geol. Landesanst. f. 1898.

<sup>1</sup> WARRSCHAFFE, Oberflächengest, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. JENTERCH, Marienburg, Jahrb. pr. L.A. f. 1895, 169; Z. deutsch. geol. Ges. 1894, 111.

p. CLIX) scheint hier vom Liegenden zum Hangenden ein Wechsel von arktischen zu borealen und gemissigten Formen stattzufinden und somit direkt klimatische Schwankungen angedeutet zu sein.

Fraglich im Alter (jnng- oder altquartär) ist die Ansternhank vom Panderkliff auf Sylt<sup>1</sup> in 4 m Meereshöhe, mit dem Profil;

0,60-1,00 , geschiebsfreier Decksand 2 0,05-0,06 , Austernhank,

0,50-0,60 m geschiebereicher Decksand , auf Kaolinsand

Nie wurde von Zusis als postglacial angesehen, von NTGLEY als Interglacial 2. Die Hebung bei Tarbeck und Blankenses (Lage 40—80 m zwar bedeutender als auf Sjift, boreale und arktische Fauna fehlt über wie nater der Austernbank, die Senkung hatte also verst begonnen, als das Klinas bereits einen milden Charakter angenommen hatte, ebenso fällt die spätere Hebung in diese Zeit.

Fahrenkrug, südwestlich von Tarbeck.

Вкакиот, Die Ablagerungan der Mark Brandenburg. 1863. p. 67. Таб. 2 Fig. 5; Gоттясня, р. 51; Секте, Diloviale und alluviale Diatemeen. 1882. p. 132.

Nach Bezennt liegt der Dilavialthon unter gemeinem Diluvialsand und wird durch eine 3 m mächtige Feinsandschicht in zwei Bänke zerlegt, deren ohere dem Brockenmergel ähnett; alles wird discordant von Geschiebesand überdeckt; an



Fabreskrug (nach Brazzert).

a. Diluvialthon, a. Diluvialglimmersand, a. gemeiner Diluvialsand, c Docksand.

einer Stelle schiebt sich noch ein sundiger Geschiebemergel dazwischen. Nach Mustrue mag die dortige Moräne die jüngste sein und die miterlagernden Schichten mit ihrer gemässigten Fauna in die jüngere Interglacialepoche gehören.

Oldesloe in Holstein.

FRIEDRICH, Der Untergrund von Oldeslee. Mitth. Geogr. Ges. Lübeck. 16. 1902. p. 45.

In Oldesloe ist anf eine 1 km lange Fläche durch Bohrungen "Interglacial 2"

Stoller, Geelegische Mittheilungen von der Insel Sylt. I. Arch. Anthrop. Schl.-Holst. 3. 1900, p. 147. — Mrrz, Sylt. Abb. z. geeleg. Karte v. Preussen. I. (4) 1876, p. 680 (ale Kjökken-mödding angeseben).

Vielleicht in der zweiten Interglacialzeit edar junger.

In der Abschmelzperide der zweiten Eiszeit gehildet.

-115,6 ,

nachgewiesen; die Oberkanten liegen zwischen — 7 und — 20 m NN. Eine Bohrung (+ 15,5 NN.) ergab:

```
0- 5,8 m gelber Geschiehemergel,
 - 7,7 , eisenschüssiger Grand,
 - 8,2 , graner Geschiehemergel,
 - 9.2 .
             . Grand.
 - 12,5 ,
                 Geschiehemergel.
 - 13 , grandiger Sand,
                                                z. Th. Vorechüt-
 - 13,4 , graner Thonmergel,
 - 22,5 ,
                 grober and feiner Spathsand
                                                 tungsproducte
 - 23,3 .
                 Mergelsand,
                                                des letzten In-
 - 24 .
                 Goschiehemergel
                                                  landelses,
 - 32.8 .
                 Sand.
        schwarze sandige Modde
 - 33
 - 33.9 . graner kalkfreier Snnd,
 - $5,5 . schwarze sandige Modde.
                                                   Interglacial 2
 - 35,8 , dunkler humoser kalkfreler Sand,
                                                 (4.6 m machtie)
 - 37 , grünlichgrauer kalkhaltiger san-
                                            (Oherkante - 20 m NN.),
             diger Thon,
 - 37,4 , blangrauer fetter Thon,
 -103 , grouer Geschiehemergel mit dünnen
             Einlagerungen von grobem Sand,
                                               unterer oder Haupt-
                                                  Geschiehemergel.
 -105,1 . graner thoniger Sand,
```

In dem anteren Thon fanden eich Brackwasserconchylien, Ostracoden und Diatomeen (neben einzelnen Land- und Süsswasserpflamzen). Die sandige Modde enthält höbere Pflamzen und Diatomeen, welche die Modde als Süsswasserpflamze, derschterisiren, anserem jetzigen gemissigten Klima entspreckend;

grandiger Sand,

Das allgemeine Bild der Abbogerung ist nech Paranzur folgendes: Von dem Verbindungsram weischen Nord- und Ostese zweigte eine schmale Bucht mit nur schwach brackischem Wasser std-wärte his Oldelote ah, das Wasser des toten Armes sisste hald ans und wurde von einer artenreichen Flora helekt. Lanh- und Nadelbolz bedeckte die Ufer. "Es ist das Bild, wie wir es heute noch dort zu eehen zewohnt sind."

Es wer bier offenbar ein tiefer Flusaurs mit der Ottee in Verkindung, dessen Assfüllung nochnals von Eis oder Drift beschüttet warde. Die hangenden Diluvialhildungen haben hier eine viel grössere Michtigkeit (12,5 m) als an onderen holsteinischen Orten, mehr dem Morienbarger Interglacial entsprechend. Ihr anskrücher Wechnet von Geschiebenergel und Sunden deutet auf ein wiederholtes Verrickten und Abschunkzen den Eiser dicht hinter der Enkonorinen hin.

Farrance parollelisirt den auteren Thon mit den Austernbünken von Tarbeck und Blankrenses und dem Thon von Pahrenkreg. Die Höbenlage der Orte ist ollerdings von der des Oldesleer Themses sehr abweichend und diese Differenz wire nur durch systere Niveonschungkungen zu erklären. Tarbeck und Pahrenkreg liegen unmittelbar aussterhold des "ausseren Hauptenfungenis", Oldeslee innerhalte.

Man wirde also anzunchnen halen, dass der Eiermol eich weiter als die haltische Endmorinnnricksgenogen hatte und spiter infolge eines ernecten Vorrtousse bis in oder über die Endmorinnpegend kam, was einer normalen "Interfacolierneheimung" oder wenigetens der eines werhältstinsnissiggeringen Rickrupges (mit den üblichen Oscillationen) infolge der allgemeinen Klimaverbesserungen entsprache.

Der im danischen Quartir gut entwickelte "Cyprinanthon" soll nach Mexuzu bweisen, dass der stölliche Theil des Balicians sor litterigiatiziet two einem Meere eingenommen war mit gemässigter Nordserfann end Distemenforn. Die Lugerungsverbiltnisse sied meist stark gestör doer sonst nuischer und wir derfen wohl einfach den Cyprinanthon als praeglacial ansehen.

Aef deutschem Boden sind folgende Verkemmnisse von Cyprinenthon hekanut:

Apenrade. Bei Hostrapbolz (13 m) wird 10 m Cyprinenthen von 2-3 m unbestimmten feinen Sanden überlagert und wahrscheinlich von unterem Geschiebensegei enterteuft; vielleicht ist in letzterem der Thon nur eine Schelle.

thon (nil genindgter (Pann) in starken Standburgen und schollenstriger Verbindung mit grammen underen Geschiebensergi und z. Th. Keralleaungi, theilweise auch in wenig gestierte Jagereng. Unterlagereng derzh nivotaen Glimmerthon resp. Geschiebensergel. Bei Kekenia auch eine kleine Sakwanserenlagereng. Gorressen klaft den Thon für pregelatial, Merens für interglacial. En liegt nahe, die Punkte als przeglecial oder altglachia auszechen. Der Cverienthan bei Stadt er bait zur Allame centster Kekenia zuiett follendes Profil!

Der Cyprincution och Suderne in auf Aben gegendert Kekenis zeigt totgendes From-,



Prefil am Strande bei Süderholz auf Alsen (nach MUNTHE).

Auf graeen Geschiebemergel, (bis 14 m. als der Hauptvereisung zugehörig betrachtet) liegt eine sich verdickeude Sebicht von steinfreiem geschichteten Cyprimenthou, darüber z. Th. Sand oder direkt 2-3 m grundvaner, mehr verwittetter Geschiebemergel (des jüngeren baltischen Einstromes).

Wichtig ist im Cyprincution vin O.2—0,2 m michtige Stanbibagerung mit Shanasarramilation, bas Verkenmen von Shavasserframes wird der Arverbeisbagen are Stranbisien erditar, die selektenergalishelische Schickten and thonige Stanle mit Meinen Geschleben in Cyprincution führt Mercens of Orditallian der Bisse elser Treibeis zurücht, Gale Beiterge in gemaniste trapmrirtem Merc? Anch im unteren Geschlebenregel funden sich auseitlies quarture Framminferen, die vielleich aus zerstetten pracpheisbel augern stammen, Z. Th. gald Geschlebenregel nach mit ein mariner Thas über.

Ther Venauestrang, dass die sedimentieren Lager in sits andreuen, hill Nevrus und Gorreson dem Thou für Interpolatial (Neuron gündent, dass das Landels während des «Siemers Theile dieses Abechnittes eile nicht ner vom södhallischen Gibeite zurückgezegen bahs, sondern Veilricht zum greisvern Theil unger in Schandinarien Missergenbulinte sits. — Jonanner hatte die Görtungen derten Treifeit zu erhäten versehet, die Gieberträgkeit die hangesteln und liegenden Geschlieberträglich erhäten versehet, die Gieberträgkeit die hangesteln und liegenden Geschlieberträglich anzuglich der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels der Schandels

Arf die Ähnlichkeit der Verhältnisse hier and im Weichselthalideta sei hier besonders hingewiesen: an beiden Orten marine und Süsswasserahlagerungen, an beiden anch dichte Nachharschaft "prae- mol intergitatialer" Ablagerungen.

Das marine Quartär der eimbrischen Halbinsel ergiebt folgendes Bild: Der von Hamburg etwa 100 km landeinwärts reichende Elbmündungstrichter zeigt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GOTTSCHE, p. 43-46. JOHNSTRUP, Negle Ingtagelser, p. 62-65, Fig. 10-12. Muxuz, Studien, 896, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Munter, Studien, p. 54; Profil. Gottsche, p. 42. Jonnstaur, Nogle Ingiagelser, p. 69.

seinem oberen Theil praeglaciale Süss- und Brackwasserbildungen, bei Hamburg in bedeutsder Teife gemässigte Litoraffanna mit Glacialeinschülen. Eine Erweiterung nach Westen ermöglicht für das Nordsewasser freiere Zugänge; daher bei Stade arktische Thone mit dänner Austernbauk (schwinnende Eismassen, versehieden kalte und warme Störiommenh. Re-besseite hat Ütersen emissische Fanna.

Erhebliche Niveaudifferenzen deuten auf weitere Senkung innerhalb der Bucht.

Fundorte anf der Westseite der Halbinsel zeigen, dass das Meer einen Saum des Landes bedeckte (Landsschang bis mindetsens 20 m.). Der freiere Zugang des Meeres ermöglichte z. Th. arktische und borvelle Fauna (Sylt mit seiner jungen Austernbank lehrt, dass auch in späterer Zeit die Senkungen sich wiederholten, resp. forhetstanden).

Im Süden der Provinz scheinen sich Arme nach der Ostsee zu erstrecken, deren Wasser bei Burg 40 m höher als heute stand. Die Fauna ist theils arktisch, theils gemässigt. Die Schichten wurden später oft von Glacialvorschub gestaucht oder von Dislocationen betroffen.

Von Osten her greift die Ostsee bei Alsen und Langeland ein und führt Nordseefauna von gemässigtem Charakter. Süsswasserbildungen zeigen die Nähe von Land an. Die Lagerungsverhältnisse sind oft stark gestört und unsicher.

Dieses Gebiet ist auch in der eigentlich "spätglacialen" und postglacialen Zeit theilweiser ernenter Senkung unterworfen gewesen (jüngerer Yoldienthon, Litorina-Ablagerungen).

# Rügen.

Hiddensöe!. Profil nach MUNTHE:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Günther, Die Dislocationen auf Hiddensöe. Berlin 1891. Михина, Stadien p. 40, Prof. p. 42. Виксан, Geologischer Führer durch Роммета, p. 55.

- 1— 2 m Flugsand und Steinpflaater, mit windgeschliffenen Steinen,
  - 4 g gelbgrauer Geschiehemergel (auch mit einigen quarturen Foraminiferen),
  - 3 , mariner fossilführender Thon,
- 20-30 , geschiebtater Sand, in lhm eine 6-7 m dicke Bank von Geschiebemergel. da-
- runter zwei düune Thonbänke, deren unters mit Foraminiferen, am Strand unten Geschiebemergel, darunter mariner Thon, vialleicht abgerutscht.
- im obersten und untersten marinen Thon die gleichen Mollusken des Cyprinenthonea und
- Poraminiferen von gemässigtem Charakter,
- von den zwei mittleren Tbonbanken die obere wahrscheinlich Huvioglacial, die untere mit Foraminiferen von k\u00e4lteren Bediugungen, \u00e4bnilch wie im nntersten Cyprimenthon.

Die drei Mortmenhortzonte brancht man natürlich nicht, wie auch Mrxmz hetent, als Producte von drei Eiszeiten auzuschen. Die vielen Ahrnische und Dislocationen, die an dem Klint wahrzanehmen sind, lassen eine folgende Erklärung des Profits zu.

- Ohere Morane mit Flugsand;
  - 2, daranter mariner Cyprinenthon mit gemässigter Fauna,
  - darunter fluviogiaciale Saude und
     nnterer Geschiehemergel am Strande.

Die mittlere Moranenbank mit ihrer Unterlage von:

- a) fluvioglacialem Thon,
- h) Sand,
- c) unterem murinen Thon von atwas anderer Fauna als oben,

kann als in postplacialer Zeit abgerutschte Scholle von oberer Moraue mit ihrer l'interlage gelten. I Ebenso ist das Vorkommen der nitersten Thonlage, von Drikker als praeglacial angegeben, vielleicht auf Abratseb zuräckzaführen.

Nach Muntur müsste die fragtiche Gegend um etwa 60-65 m niedriger gelegen buben als heute. In Sassaitz auf Rügen auf (+ 40 - 50 m) fand Struckmann<sup>2</sup>;

- 7 , braunlicher Geschiebeiehm.
- 1,25 . Sand mit marinen Mollnaken, Tellina baltica,
- 0,75 , Sand mit Süsswassermollusken,
- 0,75 , geschichteter Thon und Sand ohne Versteinerunges,
- m hlänlicher Geschiebemergel,
   Stauckmann und Muntue sehen die Schichten nis interglacial an, Jestzsch als praeglacial.

Als ein isollren Vorkommeis von marinem Dilivvinn errebien Kolherz mit Nordacefanna in Dilivvialgrund. Bezuzvor thellich aber noemelich mit, dass die Schlerete nicht ab Dilivvialfarmad, düffen, sondern dass es sich dort nur um alten, unter der Dünc zum Vorschein gekommenen Schiffsleiltat handelt.

Die Verbreitung der unterdiluvialen Mecresfauna umfaset im östlichen Norddeutschland ein grosses Gebiet, welches sich zwischen Danzig und Thorn und von da östlich bis fast zur russischen Grenze erstreckt.\* Bei den meisten Funden ist

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. auch MUNTHE, p. 50, vergl, Taf, 3 bei GONTHER.

STRUCKMANN, Z. deutsch. gool. Ges. 1879, p. 788. WARNSCHAFFE, ihid. 1882, p. 595. MINTHE, Hist p. 63.

BEARVOT, Zeitschr, d. geol. Ges. 1884, 188. Ebenda 1902, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Karte von Jestzsen, Jahrh. pr. L.A. f. 1884, Taf. 27; die neuen Kartirungsarheiten hahen noch mehr Funde ergehen.

die Fauna auf seeundärer Lagerstätte, daher das Zusammenvorkommen von Cardium und Dreyssensia. Es sind hier Einschwemmlinge, die nur beweisen, dass die betreffenden Lager in der Nähe existirt haben.

Es findet sich hier arktische und "Nordseefauna", erstere weniger räumlich ausgedehnt als letztere.

JENTERCH hat die "interglaciale" Fanna als "Nordseefanna" hezeichnet! und neunt:

Cardium edule, C. echinatum, Tellina solidula, Corbula gibba, Maetra unbtruncuta, Scrobicularia piperata, Tapes virginca, Cyprina islandica, Ostrea edulis, Mytilus edulis, Nassa reticulata, Cerithium lima, Litorina litorca, Scalaria communis.

Schmönen will dagegen die Bezeichnung "Nordseefauna" nicht gelten lassen, sondern stellt die marine Dilnvialfauna Prenssens der recenten Fanna der westlich en Ostsee an die Seite?.

Gliederung nach Jentzsch (Ber. Prov.-Mus. 1896. p. 75; 108. Sitzber. phys.-ökon. Ges. 1896):

| Jnng-<br>glacial  | Geschiehemergel,<br>Spathsand,<br>Mergelsand,<br>Geschiebemergel.     | Prossian         | Oberer Geschiebamergel = Mecklenhargian.<br>  Rothofer Geschiebemergel == Rothofian.                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inter-<br>glacial | Thon,<br>Mooressand,<br>Sand mit Kohle,<br>Spathsand,<br>Grand, Thon. | Nen-<br>deckisn  | Schlanzer Stnée, darüber bei Marienharg: Hangen-<br>Nendeckian-Sande,<br>Nogatstnée,<br>Weichselstnfe = Vistulan, daranter bei Marienharg<br>Hommelstnfe, Hommelian,<br>Liegende Nendeckin-Sande. |
| Alt-<br>glacial   | Geschiebemergel<br>nnd Thon mit<br>wenigen dünnen<br>Sandlagen.       | Star-<br>gardian | Oberster Geschiebamergel = Fiedlitzer Mergel,<br>Unterster Geschiebamergel = Lenzener Mergel.                                                                                                     |
| Früh-<br>glacial  | Spathsand.                                                            | Elbingian        |                                                                                                                                                                                                   |

Für die östliche Umgebung des Weichseldeltas giebt Jentzsch\* folgende Gliederung:

|                             | Oberdilnvisiand, Block- and Geschichebe-<br>hestreunng (1-2 m),<br>Oberer Dilnvisimergel (3-4 m). | Nordsee-, Eäsmeer-, Sümwasser- n. Land<br>thiere varmischt auf zweiter Lagerstätte |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jnng-<br>glacial<br>(20 m)  | Unterer Dilnvialsand, Grand, Mergelsand und<br>Thonmergel (11 m).                                 |                                                                                    |  |
|                             | Unterer Geschiehemergel, z. Th. mit ge-<br>schiehteten-Einlagerungen (5 m).                       | Nordseethiera auf zweiter Lagerstätte                                              |  |
| Inter-<br>glacial<br>(32 m) | Unterer Dilnvials and mit Einlagerangen von<br>Mergeleand und Thon (32 m).                        | Nordseethiere auf erster Lagerstätte                                               |  |

Jahrh. prenes geol. L.A. f. 1881, p. 546 und Führer durch das Provinzialmuseum Königsberg 1892, Tah. 1.

Jahrh. preuse. gaol. L.A. f. 1885, p. 234.

<sup>3</sup> Eri.-Bl. Riesenburg, 1895, 20. vergl. anch Bl. Gr. Krehe 14.

Man kennt nur wenig Fundurte, wu die marine "interglaciale" Fanna auf primärer Lagerstätte sich findet: und anch diese werden z. Th. noch angezweifelt.

JENTZSCH U. A. rechnen hierzu Dirschau, Marienwerder, Mewe, Graudenz, Neudeck, Sawdin, Kiwilten, Heilsberg n. A.

#### b) Die "interglacialen" Süsswasserbildungen.

# a) Turfiager.

Den Torflagern ist folgendes gemein: Es entwickelten sich in breiten alten Flussthälern oder Niederungen, resp. in Mulden von Geschiebemergeln Torflager mit Pflanzen gemässigten Klimas (Brasenia); Klimaschwankungen sind z. Th. nachweisbar. Arktische Pflanzen sind z. Th. an der Unterkante gefunden, im bangenden Schwemmthon nur bei Klinge. Die Lager wurden später durch Thalgrande oder andere Ablagerungen localen Ursprungs bedeckt und dabei z. Th. oberflächlich zerstört. Vielfach ist die alte Niederung noch jetzt im Gelände erkennbar.

Die wichtigsten Funde liegen ausserhalb der Vereisungsgrenze der "jüngeren" Eiszeit, die unsicheren preussischen innerhalb derselben.

Klinge bei Kottbus.

# Litteratur s. Guintes, Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit S. 27.

|                            | ist das Klinger Profil fo | nigendes:                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| and the second second      | media from the management | The second second                  |
| 1. Humoser Sand ca. 1/2 m. | - P. I - I 0              | 3. Discordant auflagarnd Deckeand, |

- Hurizuntai geschichteter gelher Decksend 2 m. 3. "Oheres Terflager" 1/2-1 m, nach S. acekeilend, mit | 2. Die Klinger Schichten
- meist undentlichen abgeriebenen Pflanzenresten (hier Meauceros, Rhinoceros). 4. "Oherer Then", graugelh, plastisch, fein, kalkreich.

Nach Nguaran

- 2-31/s m. 5. Derseihe Then mit sehr dünnen, herkuntalen, tortigen Zwischeniegen in %-1 m (hier Bison, Equus),
- 6, "Unteres Turfinger", kohlig-torfige Schieht mit zahlreichen wuhlerhaltenen (meist hurizoutal gelagerten Pflanzenresten), 1/2-2/4 m, nach S. auskeilend, comprimirt (hier Emus, Tiuco, Cerrus tarandus, Equus,
- Rhinoceros, Elephas, Castor). 7. "Leharturf", hart, scherhig-hlätterig, 0,5 m, nach S, auskeilend = \_Cratopleura-Turf\* (mit Emus, Tinca,
- Esux, Megaceron). 8. Übergangsschicht, theils sandig, theile Süsswasserkalk, ca. 0,2 m, z. Th. unten mit leherturfähnlicher
- 9. Sehr feiner kalkreicher hellgracer Then, meist steinfrei "unterer Then" his 4 m (Megaceros Ruffii, Cervus alces, C. elaphus, Rhinoceros, Vulpes, Castor; ganzo Skalette).
- 10. Conglomeratabnlicher Kies (Mischschetter) bis 1 m. 11. Gelbruther weicher Thon ca. 0,5 m.
- 12. Schwarzer schliffiger Then ca. 1 m.

Schieht,

- nach CREDNES wais lher dünnschichtiger Sand.
- u) Oberer graugelher Thunmergel, naten
- darch dünne vegetahilische Lagen echwarz gehändert, nech eben locai innig gemengt mit pflanzl, Masse, welche im nordlichen Theile an reinerem Turf aureichert und das ubere Turfflöta bildet.
- h) Schichtig gesonderter Turf, au unterst Lebertorf.
- a) Unterer grünlichgrauer Thonmergei.

1. Diluviaigrand, reich an nerdischen, jedoch auch mit Lausitzer Material.

Das Hauptinteresse concentrirt sich auf die kohlig-torfige Schicht 6 (das "untere Torflager") mit ihren zahlreichen Pflanzenresten, die vorzugsweise aus Saunen und Früchten bestehen, daneben auch viele Blätter, Stamm- und Zweigstücke von Büumen, sowie Rhizone u. A. enthalten. Die allermeisten kommen



Profil ans der Thongrube zu Klinge (nach Nengso),



Dilavialgebilde. (Carrara).

gr = sandiger Grand; a, th = unterer Thomsergel; t = Torfflötz, zu unterst Lebertorf; a, th = oberer Thomsergel, zo onterst sit dumen Lages von Torf, im nördlichen Theile des Tagebaues zu oberst mit einze wolkig begrenzten humseen bis torffgen Einigereng; ds = Decksand.

noch hente in Deutschland vor, keiue nordische Art ist gefunden, alle deuten auf ein gemässigtes Klima. 1 Species (Cratopteura = Brasenia holsatica) jet ausgestorben, von den beiden anderen Samen hat sich Follieulites als recent erwiesen (Stratiotes<sup>1</sup>).

Dus untere Torflager ist an Ort und Stelle gebildet, während das obere Torflager als ein Ausschwemmungsproduct auf secundärer Lagerstätte angesehen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> KRILHACK, Jahrb. f. Min. 1899, II. 843.

Ohwohl von keiner Grundmorfine überlagert, hält Nebring das Lager für interglacial, da es zwischen fluvioglacialen Bildungen liegt und weil Nathorst im oheren Thon Betala nana gefunden hat; Nebring stellt es zum Interglacial 1.

Das Resultat der ausgedehnten Discussion über Klinge ist folgendes: Der liegende Schotter ist "altdiluvial", Product der sogen. zweiten Eiszeit. Die früheren Niederungen sind durch den Decksand mehr oder weniger eingeebnet. Für den hangenden Decksand kann man nach Analogie mit seinem ganzen Vorkommen in Sachsen nicht behaupten, er sei der Vertreter einer neuen selbständigen Vereisung, sondern muss ihn noch zur Haupteiszeit rechnen. Will man auch die Andeutung einer Klimaversehlechterung am Schluss der Klinger Ahlagerung durch den Betala nana führenden oberen Thon zugeben, ist doch kein Nachweis eines genügend weiten südlichen Vorstosses des Eises erhracht. Die Blättchen von Betula nana können auch aus weiterer Entfernung herheigeschwemmt sein. Andererseits sind die für das südliche Gebiet "postglacialen" Klinger Schichten kein Beweis dafür, dass das Eis sich bis in den hohen Norden völlig zurückgezogen habe. Es kann vielmehr ganz wohl im nördlichen Deutschland noch existirt und mag grosse oder kleine Vorstösse nach Südeu ausgeführt haben. Im Allgemeinen schoben sich die wärmeren Klimahedingungen langsam weiter nach Norden. Man kann also überhaupt keine zeitliche Parallelisirung gehen; was für den Süden schon postglacial war, ist im Norden noch glacial.

Lauenburg a. Elbe.

Litteratur in GRINITE, Einbeltlichkeit der quarturen Einzeit, S. 32.

Das Torflager am Kuhgrund bildet die Ausfüllung einer Mulde des dort in mehrfachen flachen Wellen aufsteigenden unteren grauen Geschiebemergels, deren



da = Deckand; t = interglacialer Torf;  $da^{i} =$  ohere Bank des auteren Dinvialmergels;  $da^{i} =$  unterdilurialer Sapathand;  $da^{i} =$  unterdilurialer Sapathand;  $da^{i} =$  unterdilurialer Dinvialmergel im Liegenden des Mergelandes;  $da^{i} =$  unterdilurialer Sapathand im Liegenden der unteren Geschlebsmergel den Liegenden der unteren Geschlebsmergel unterdilurialer Sapathand im Liegenden der unteren Geschlebsmergelbank.

einer seitlich aufsteigender Fliigel zuerst falschlich für überlagernden oberen Geschiebenzerg angesehen worden war. Die Überlagernden durch oberen ist nicht vorhauden. Das Hangende des Terflagers bliben bis zu 10 m michtige Sande von dibtraiden Aussehen; dieselben werden jetzt im hiere Gesannatheit als, "Deckand" angegeben, einer Deutung der hangenden Sande als jungsührulet, resp. postglaciale, "Thalgrande" sethst aber nichts im Wege.

Das Lager erstreckt sich auch weiter landeinwärts unter die Wiesen der noch deutlich erkennbaren Niederung. Allein masgebend für die Alterhestimmung ist die Flora, deren Charakter "rud er Annahme eines dem beutigen mindesten geleichstehenden, wenn nicht etwas würmeren Klimas und damit nothwendig zu der Annahme zwang, dass zur Zeit der Entstehung dieses Torflagers das Ilandeits mindestens bis tief nach Skandinavien hinein sich zurückgeogen haben müssets. Für das dülvside Alter wird das Vorkommen der in Europa ausgestorhenen Oratopleura holsufica = Brasenie menzenen als vichtiger Beweis angeführt.

Nach dem durch Weber erweiterten Begriff interglacial will man Lauenhurg als "interglacial 2° bezeichnen. Nafficher sagt: "nur im Verhältnis zur ersten Eisbedeckung kann demzufolge das betreffende Torflager als "postglacial" (supramoninisch) bezeichnet werden".

Im Zusammenhang mit dem Torflager am Kubgrund standen vermutblich drei weiter unterhalb an der Elbe vorkommende; sie liegen unter noch heute vorhandenen Rinnen!

Das Lager von Tesperbude beschreiben Korkt und Wezerk! Sie fanden am Elhafer, beim Ausgange des Hänhebergtlates unter einer Thombank als Einlagerung im "unteren" Sand ein "interglaciales" Torflager mit stark zusammengepressen Holtzersten. Die Sande werden nicht an dieser Stelle, aber weiterbin von "oberem" Geschiebemergel bedeckt. Das beifolgende Profil ist ein Combinationsprofil.



das = Thaisand; dm = observe Geschiedemerger; ds = nucree Sand; dt = Diluvialtorf.

Honerding en bei Walsrode in der Lüneburger Heide, 40 m ü. d. M., zeigt in einer flachen Thaldepression die Süsswasserausfüllung eines steiluferigen Seebeckens\* mit folgendem Profil:

- Oherer Geschiehesand, oft ohne scharfo Greuze uach unten, mit unregelmässig vertheilten Geschiehen verschiedener Grösse, ungeschichtet ohen, mit Ortstein.
- 6. Discerdant geschichteter Quarzsaud, ehne Geschiehe.
- Sandiger Torf, z. Th. mit thonigen Bänken, z. Th. fast roller Torf mit Bos primigenius, Edelbirsch.
- 4. Meostorfbank,
- Lehertorf mit viel Pflanzen,

Lauenberg ist natärlich "absolnt" jünger wie Klinge. — Anm. F. Mutsina beschreiht einige Käferreide ans der praeglecialen Braunkohle und dem luterglacialen Terf von Lauenburg im Jahrh, preuss, geol. L.A. f. 1900, 30.
3 Über ein nenes interglaciales Torflager (Jährh. preuss. geol. L.A. f. 1899 p. 185).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> WESFA, Über die fessile Flera von Honerdingen und das nordwestdentsche Diluvinm. Ahh. naturw. Ver. Bremen. 1896, p. 413.

- Sümwasserkalk, unten thenig und sehr muschelreich, in der Mitte feingeschichtet, kalkreich, oben kalkärmer. Er enthält Diatomeen, nahlreiche Samen und Früchte, Holz und Blattreete; Fische, Schildkröte, Bilber, Hirsch, Reh, Meyaceroe, Bos primigenius, Biloon princus.
- Unterer Geschiebesand mit reichlichen Bryoneen (nnr an den Rändern beehachtet); von den Statisfern der Malde sind Zwischenlagen des Granden in den liegenden Kalk geführt. Dieser Sand "muss als der Rückstand einer vorunfgegangenen Gincisizeit aufgefasst werden".

Die Zerstörung der Randtlieile der Ablagerung ist nach Wassus durch abitele Verhältnisse erfolgt (Multweben.) Die beiden hangenden Sandtschichten weisen darauf hin, dass das Klims schliesslich in das einer neuen Gletscherzeit überging; der discordant geschichtete Quarzand soll seinen Urzuprag in einem Sandr genommen haben, als Spur des neuen Landeises gilt der obere Gesichieberand. An der Unterkante der fosstillthenden Ablagerungen wurden arktische Pflanzen gefunden. Wasste hilt Honerdingen für interglacial 1. Man kann Honerdingen wohl auch mit dem Lauenburger Tort parallelisiren. Die Überlagerung durch Sande bietet keine Schwierigkeit, wenn wir hänliche Verhältnisse an zweifellen postglacialen Torfmooren wiederfinden (vergl. z. B. das scheinbar in Heidesand eingelagerte Torflager der Rotocker Heide, s. n.).

Auch das Vorkommen von Fahrenkeug in Holstein ist nicht interglacial, sondern entspricht einem postglacialen Torfmoore im Gebiet der Endmoräne.

Ebensowenig ist für die interglaciale Stellung der Torflager von Beldorf und Gross-Bornholt am Nordostsee-Canal eine stratigraphische Begründung erbracht¹ worden.

Wir lassen das Weber'sche Profil hier nochmals folgen:



Die Unterlage wird gehältet durch wellessfreinige Erhebungen von Merinammergel, genichteten Sand und Källand mit Böhgeis irtenviolet. Die Madies werden erfüllt von dem nammenbegenden, austeren Steck werk des Torries; darum felgt ein Moorterinfensand, dans des "oben", aus Sehlen munnensgeseitst. Seschwerk des Torries, darum felgt ein Moorterinfensand aus entlich obes eine recent Forthilden. Weil das obers Stockwerk diese wellenformigen Verlauf besitzt meh aus zuhlichte einzelen. Sehlelben bestaht zu noch gereinfensan Trimmere des anterns Stockwerken, hilt Wenne das Lager für Interplacial, die Zertifering sei durch einen von X. nach S. vorrickenden Gleiseher dei instern landschiese erfüllet.

Verel, Grixitz: Jahrh. f. Min. Beilarehd, 16, 1902, S. 36.

Diluvialkohle von Purmallen (in dem bekannten Bohrloch):



JEHTESCH, Beitr. z. Anshau etc. Jahrb. preuss. geel. L.A. f. 1884, p. 510; Z. deotsch, geol. Ges. 1880, p. 669.

"Die Purmallener Kohle ist als locale Torfhildung aufzufassen, die nachher versandet und schliesslich unter dem vorrückenden Gletscher begraben ward." Es ist keine Scholle tertiären Materials, wie BERENDT annabm.

Dieselbe Kohle fand JENTZSCH im gleichen Niveau 2 km nördlich davon, bei Gwilden an der Dange (ibid. p. 511); siehe beistehendes Profil.

Auf diluvialem Sand eine 0,6-1 m mächtige Bank von Koble, bedeckt von 6-8 m Diluvialsaud, darüber 2 m gelbhrauner Geschiebemergel und 1 m Sand und Grand.

Jexreson erganzt nun des Purmallener Profil wie folgt:

- 3 m zweite Vergletscherung (Diluvialsand, Geschiebemergel, Sand).
  - 21,6 , Interglacial (Diluvialsand, Kohle, Sand, Then),
    27 , erste Vergletscherung (Geschlebemergel, Sand, Geschiebamergel),
- 27 , Vorläufer der ersten Vergletscherung (Sande, ?Geschiebemergel, Sande).

Ebenso fand sich in Memel und bei Widminnen Diluvialkohle:

- 5-12 m Schlick,
  -15,5 , Gerölle, Grenzschicht zwischen Allavium
  und Diluvium,
  - -17 , Dilovialsand, -18 , Thom,

Zeit iedenfalls ein hochnordisches Kilma ausschliesst,"

- -24 , geschiebefreier Sand, -27 , Sand mit Diluvialkeble,
- -27 , Sand mit Diluvialkeble, -32 , Thon. -57,5 , Geschiebemergel,
- 61,5 , Sand,

  62 , Geschiebe,

  65 , Geschiebeuergel,

  Jara

36 , Then und Mergelsand,
 46 , Geschiebemergel,
 56 , Mergelsand und Then,

--96 , Grand und Sand.

3 m Alluvium.

-28 . Saude.

- -56 , Mergelsand und Then, -57 , Geschiebemergel, -59 , Thommergel,
- -60 , dünnplattige Mooskoble (mit

  Hypnum trifarium),

  -92,5 , Geschiebemsrgel,

Javarses läset nach enestschieden, welrber Interplacialperiode die Widminsoner Mouskoble ausgebört, auster der Annahme, dass die Tiefenausphen aller Bebryerben rücklig sied und unterliche Philagens eine Westerleibungen sicht vortlegen, michte er das Fredli is deskend, dass self find Schickten von 46-60 m einem nicht unschnichten Beitrang der Gleichuter ausdentet, im welchem der gemeinbeifdürsnich kergel von 46-57 m einem fellehen nechmigte Wortsun der Gleicher bezeichtet. Danach wirde sind die Weldminsoner Mouskohl der Rickturghüldungen diese ülteren michtigen fellenbeite ausgebrie. Beuerkrausverd hal die Racht des Hiltens, welches find die Frege kammende

In antenatekender Figur giekt Jaruren ein Profil derch Memel und Paramilen, we die köbbendibremde Interpheinistafe siehtbar ist und bemerkt, dass sie ande der bangenden Grenze nied dortigen Dilwiessa untritt, mithal die jünpste der deutschen Interpheinistafen vertrilt. Er favst die mit der Kohle von Paramilien und Memel verbendenen Nande und Thone als "Gwildener Schichten" zusammen. (Profil s. nebenstehende Scita)

- 1 JEHTZSCH, Neue Gesteinsaufschlüsse, Jahrb. preuss. geel. L.A. f. 1896, p. 14.
  - <sup>3</sup> Bericht, Schr. phys. Ges. Königsberg 1896, p. 81.

Dieses Profil princheint ja recht einleuebtend, ist aber doch wohl mit Vorsicht anzuschun, da es nur auf Combination beruht. Der Memeler Terf könnte z. B. ganz gut als postglacial gelteu; Purmallen liegt in einem Thalabschuitt, Gwilden am Tobighekange.

Das Vorkommen von torfigen Lagen mit Holzresten in Sanden darf man nicht als "Interglacial-



Aufschlass' verwertan. Soleb Dinge können eingeschwemmt oder auch namittelhar am Rande des Eines gehildet zein, ohne echte Interglacialbildungen zu sein. Man vergl. die Einwilder von Alarka p. 4, 5. Beobachtungen der Art, wie z. B. Jerracen mas Westpreassen mittbell?t, lausen sich am manchen anderen Orten wiederholen; ich fand früher ähmliches in Dimvialsanden bei Bützow und Partelin.

#### 3) Distoncenlager.

Klieken in Anhalt.

Stalisa, Das Bacillarienlager bei Klicken. Dessau 1884. Festschrift. Siebe Karte und Profil.

— Mittheliungen üher das Diatomoenlager bei Klicken. 1891. 9. Jahresbericht des Realgymnasiums.

KRIMAKCA, Geologische Mitthellungen aus dem södlichen Flämlag. Jahrh. pr. geol. L.A. f. 1888, 128.

Ein ziemlich grosses Lager am Ellegebänge, hedecht von Genchiebenand und unterlagert von geschieberfreine Sand, z. Th. unt Sand wechsellagernd, enthalt Sass-asserfromen, Fischreste, Pinus, let die Ausfüllung eines alten Seebeckens, dessen stellicher Theil bereits der Erosion durch Elbwasser anheimefallen ist.

Sreibt nimmt für das Diatomeen- und das benachharte Ockerlagur ein interglaciales Alter au. Eine Betrachtung des Profils und der Lage am Rande des grosseu Elhtbales macht aber die Ansicht, dass es ein postglaciales Vorkommen ist, sehr wahrscheinlich.

### y) Lager mit Sässwasserconchylien.

WARNSCHAFF, beht betror, dass die Mollaskenfauna jener Ablagerungen sich nicht von der beutigen unterscheidet (his auf die Puludina diluriena, deren Vorkommen auf primärer Lagerstätte ührigens uleht feststeht).

Die gewähnlichen Arten sind: Valenta pincinalis, Bilhynia tenlaculata, Planorbis marginatus, Pt. carinatus, Limnaeu autricularia, L. stagnalis, L. conta, Spharrium solidum, S. risicolus, Pisidium annicum, P. nitidum, Dreysacasia polymorpha, Unio, Anadonta.

Bei Werder fand Koekt" auf Spathsand 2—2,5m Sande mit Valvaten und Pfianzenresten, darüber Grand mit eingeschalteten dünnen Bänken von distomeenführendem Süsswasserkälk. Im Hangenden folgen Spathsande und am Fuss des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1901, -97-.

<sup>2</sup> Zeitschr, deutsch, geol, Ges. 1899, p. 60.

Fazcu, Lethaea caenouolcu.

Gehänges horizontal geschichteter Thalsand. Koert rechnet dieses Vorkommen zu den primären und stellt es zum jüngeren Interglacial, es schliesst sich nach ihm eng an das vom Roilberg bei Rathenow an.

#### Korbiskrug bei Königswusterhausen.

LAUPER, Ein Süsswasserhecken der Diluvialzeit. Jahrh, preuss. geol. L.A. f. 1881, p. 496.

Der Fundort ist auf eine kleine Strecke beschräukt, die innerhalb einer Thalfläche liegt. In der Ungebung tritt michtiger Dillerialtbon unt, frei von Concelpien; er wird von unterem Gaschiebenergel bedeckt, von Dilavlaiand unterteuft, der Geschiebenergel erzebelnt nach dem Liegenden zu Thommergel ungebliche.



Thongrube von Korblskrug.

ds = oberer Diluvialsand, schwach bedeckt von Thalsand, über Schleppsand des anteren Diluvialsand; E = 0ckersandschicht;  $dh_1 =$  conchylienreicher Diluvialshon;  $ds_1$  and  $ds_2 =$  unterer Diluvialsand;  $dth_1 =$  Diluvialshondergel, Übergangshildung zu Mergelsand.

Die ganze Lagerung, das Beschrichtsein der Conchylien auf die obere Schicht lassen ablebenfulle an postglacial denken, oder "jungskicht", als eine Ablagerung in dem Thale, umgeschlämntes Material des Dirivalthones, mit Americherung an Stavasserconchylien und Pfannzen, sowie spitere Bedeckung durch geschieheffbrende Sande der "Elsechlumswässer". Man wird aber helde Vorkommisse dem Alter meh als meistere beschenen müssen.

in den von Wanskenappe und Maas bekannt gewordenen "unteren" Sanden von Johunnistbal bei Posen funden sieb in gutem Erhaltungszüstund Süsswasserschalen" neben Sängethierknochen; die Mollusken entsprechen Seieferung, nicht desen von rinnenden Wüsser.

Die Stawasserkaltworkommeisse von Zetth en und Carram harg. I.P.<sup>2</sup> hidan his un J.5 m michtige Einlagerungen in geschichtetun feinen unteren Sanden und werden als Interglacial 2 angesehen. Ihr Vorkommen an einem Thalychange resp. in jungdiluvialen San dreibstrikten opricht aber durchann nicht für diese Auflessung; as können sehr wohl einfache Kalkbildungen im Sandr sain, wie sie auch anderwirts vorkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahnschaffe, Jahrh. preuss. geol. L.A. f. 1896, p. 134; Keilback, Ibid. 1882, p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MILTHERS und NORDMANN, Über einige interglaciale Süsswassermollunken der Umgegend von Posen, Z. deutsch, geol. Ges. 1902. Brioft. Mitth. 39.

<sup>\*</sup> Erläut, zn Bl. Kurow. 1896, p. 12, und zu Bl. Carzenburg, 1895, p. 20.

Ähnliches möchte ich für Tuchel annehmen. Hier fund Maas im Westtheil der Tucheler Heide nur einen Geschiehemergel, von Sand and Grand unter- und überlagert. Masst halt ibn für cheran, weil die naterlagerades Sande z. Th. Rests von Süsswasserfanna (auf primarer Lagerstütte), Valvata piscinalis, Bithynia tentaculata, Pisidium amnicum, ferner Elephae primigenius führen. Häufig werden diese "durch ihre erganischen Einschlüsse als interplecial oberakterisirten Sonde und Grande auch unmittelhar vom Heldesend überlagert". Sie führen stellsnweise Gerölle von Geschiehemergel.

Die Deutung vieler solcher Funde als spätglaclal, die ich früher geh," ist durch das Vorkemmen von Schlatap und Herrenfähre bei Lübeck bestätigt;3

Der ganze Aufschluss ist die Ahlagerung des typischen Sandr:

In Ries und groham Grand mit Kreuzschichtung (der ohen in seine Verwitterungs- rosp, Aufsrheltungsdocke des 1/2 hie 1/4 m müchtigen hraunen, ungeschichteten "Decksandes" übergeht) ist eine 1/2 m mächtige feine Sedimentschicht eingelagert, horizentel oder flach wellig gebogen, die sich anch biswellen zerschlägt, so dass der Kies zahnförmig eingreift. Stratigraphisch ist der Anfachluss eine Einheit. Die Sedimente bestehen aus dünnen Lagen von sandigem Thon und thonigem Sand (Schinff). z. Th. anch mit grösseren Sandkörnern; sie zeigen fast durebgängig Oxydationserscheinung in ihren bräunlichrothen Farben, dazwischen unvermittelt aber anch bläuliche Farben. Die Süsswasserconchyllen slad Valcata, Limnaca, Bithynia, Pisidium, Anodonta u. a.

Wenn man sich die Verhültnisse eines Sandr vergegenwärtigt, wo die abströmenden Gewässer den Kies aufschütteten, sich in dem ehen aufgeschütteten Boden alsbald in raschem Wechsel ihren Lauf bahnten, grosse Waunen auskolkten und wieder verschütteten; so let es sehr leicht denkbar, dass an einigen Stellen sich auch auf längere Zeit todte Arme oder offene Seehecken hildeten, in denen noch kurzer Zeit eine Conchylienfoune sich ensiedeln konnte, hie dann später von nenem ein Wasserschwall diese Becken und ihre feinen Sedimente verschüttete. Einen ernenten Vorstoss des Eisrandes hraucht man dafür gar nicht anzunehmen, auch keine erheblich lenge Zeitdauer,

Dis Ablagerungen sind danach gleich alt, wie die Sendrbildung, elso "epätglaclal", (vergi, auch oben S. 263), chenso wie Klägerup (s. ohen S. 103).

Über die Lagerungsverbältnisse des Kalktuffee von Schwaneheck bei Halberstadt ist nichts Genaues hekannt. Zuch 4 segt, er liegt in 132 m Höhe auf Septarienthon, nach den angeführten Prefilen scheint er von keinen weiteren Dilnvialmassen überlagert zu sein.

Aus dem Gehiet des Endmoranenzuges an dem grossen Thelkessel von Grendenz ist das Bohrlorh bei Druschin, sewie ferner das Profil bei Suchaus in Westpreussen bemerkenswert:

3 m Thulsand,

6 . naterer Sand, graper unterer Geschlehemergel.

2 \_ sandiger oherer Geschiebemergel.

3 , oherer Sand und Grand, 2 , eisenschüssiger Sand mit Valrata antiqua,

Hanorbis u. s.

- 7.5 m oberer Geschiebemergel.
- 1,5 , oberer lehmiger Grand.
- 3 , ?interglacialer graner Thon,
- 2,5 , kalkiger sandiger Humus, Interglacial, . unterer Geschiebemergel mit eingelagerten
  - Mergelsanden, in dessen oberem 1 m graugrüner Moormergel mit unbestimmbaren Wurzeln.
- . unterer Sand,
- , graner Thon.
  - 1 Jahrh. preuss. geol, L.A. f. 1898, p. CCIL.
  - 2 Einheitlichkeit der quartaren Eiszeit, S. 49.
- <sup>3</sup> Stauck, Dilnviale Schichten mit Sässwasserfauna an der Untertrave. Jehrh. preuss. geol. L.A. f. 1900, 208. Im Oktober 1903 besuchte ich mit Herrn Dr. Holst den Fundpunkt unter Führung von Dr. STRUCK
- 4 Vergl, Zgen, Geologische Verbältnisse der nördlichen Umgehung von Halberstadt. Jahresher. der Oberrealschule zu Halberstadt. 1894, p. 14; Wolfenstourr, Z. dentsch. geol. Ges. 1896, p. 192 Die Fossilien des Schwanebecker Kalktuffes sind Charsnreste, Abdrücke von höheren Pflenzen, Ostrocoden, zuhlreiche Cenchylien und Sängethierreste. Der Kalktuff enthält nordische Gesteine und wird an einer Stelle von Geschiehemergel überlagert, ist nach Wosr interglacial. (Wisr, Beiträge zur Kenntnis des pleistocansn Kalktuffes von Schwanebeck bei Halberstadt. Z. dentsch. geol. Gea. 1902, Briefl, Mitth, 14.)
  - Maas, Über Endmoränen in Westpreussen. Jehrb. preuss. gool. Landesenst. f. 1900. p. 130, 136.

Für das ostpreussische Diluvium hatte Jentzsch ' folgende Gliederung entworfen:

Junggiacial, Interplacial:

Intergincial: Sand und Grand, Kohle, Sand und Grand, Thenmergel, Altglacial.

Frühglacial.

Lindenberg bei Rössel.

-29.5 grünlichgrauer Favencemergel.

Schnöder, Dilaviale Sässwasserounchylien auf primärer Lugerstätte in Ostprenssen, Jahrb. preuss. geol, Londesanst. f. 1887, p. 849.

In dilnvialen Sand and Grand eingelagerte Schichten von Kalk- und Thonmergel sind, ebenso wie der hangende und liegende Sand, reich as Sasswasserouchylien. Die Serie ist ca. 15 m müchtig; Schaönen hält die ganne Schichtenfolge für Süsswasserabeakt.

Süsswasser-Interglacial von Tapiau am Pregelthal.

JENTERCH, Ber. d. Verw. d. ostpreuss. Provinnialmus. 1896. p. 61; Neue Gesteinsaufschlüsse p. 56. Chor Allenberg bei Wehlau vergl. JENTERCH, Ber. d. Verw. d. estpreuss. Previnnialmus. 1896. p. 72; Neue Gesteinsarkehlüsse. p. 62.

-3 m Auftrag. -5,5 , gelber Lehm zweifelhafter Stellung, -10. gelber feiner Sand mit Schnecken @ Paludina diluriana), -14. , graner Thonmorgel mit Poludina diluciona, -15 , gruner Sand mit Süsswasserconchylien, Pal. diluriana n. Valeate -17 . gelhlicher Sand. --20 , kolkarmer grauer Schlick, -22 . dto. kalkig. -24 , feiner graner Sand mit Paludino diluciana -25,5 gruner Thonmergel, -28,19 , Sand, schwach kalkhaltig,

Königsberger Stnfe oder Regimontan (interglacial),

-40, rother fetter Thommergel Wehlnner Thom,
-45, groser magerer Thommergel (rielleicht Rückzugshildung der vorbergebenden Gleischerahlngerungen); von Jaxzasca als Analegen einer Laterithildung aufgefasst,
-46, nordischer Grand.

Insterhurg: Eine Bohrung zeigte in dem 27.5 m. möchtigen Dinvinn (mit typ, Geschiebemerge) in den bedeckenden Sandschichten) in 34.5-34.75 m. eine dinne Rieshank, arfüllt mit Süssmasserchnecken (Paludina dinvinos, Valenta, Phisikum), darunter eine Lage "schwarzer Erde"mit Floor excelos.

8. Eine Hauptstütze für die Annahme von Interglacialzeiten sind die Funde der diluvialen Säugethiere, Rixdorf an der Spitze:

Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Rh. Merkii, Egnus (caballus), Bos primigenius, Bison priscus, Oribos machatus, Rangifer groenlandicus, Cercus alces, C. elaphus, Canis lupus, Ursus sp. (Dawes, Googn. Besch. d. Umg. v. Berlin. 1885, 66).

Sehr hemerkenswerth ist die Erscheinung, dass je weiter nach den südlichen Gebieten des nerddentschen Quartars, um so reichlicher die Mammutfande werden. Dasselbe gilt für die ausser-

<sup>1</sup> Bericht über die Verwaltung des ostpreussischen Provincialmuseums. Königsberg 1896, p. 53.

deutschen Lendschaften. Auch die westrausischen Mammutfunde sind alle auf prä- oder postglecizie Ablagerungen zurüchführhar. Das Thier hat eben seine Hanptverbreitung lings der Aussenränder der Vereisung gehalt (oh es im späteren Quartar nach NO., Silhirien, ausgewandert ist, ist eine Frage, die der näberen Lusterunchung werth erscheint.

Es fragt sich aber, 1. Sind es Reste der an Ort und Stelle untergegangenen Thiere oder sind sie zusammengeschwemmt auf secundärre Lagerstätte? 2. Sind diese Säugethierformen prae-, inter- oder postglacial, oder gehören sie allen drei Zeitabschnitten au? 3. Sind die stratigraphischen Beweismittel ausreichend?

Manche Funde an den äusseren Randgehieten sind sicher præglacial (Schlesien), andere auch postglacial (in Sachsen, in den Terrassen hei Halbe, Oderherg, Hameln); viele sind deutlich verschleppt.

Die herühmte Fundstätte Rixdorf ist zuletzt von Berenur beschriehen und abgehildet (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen, Blatt Tempelhof, 1882. Taf. I Fig. 2):

Unter der ziemlich gleichmässigen Deeke von 2-5 m eberen Geschiebemergei resp. -lehm nnd



Sandgrabe gegenüber dem Rathhause von Rixdorf bei Berlin, Hauptdiluvialprefil (nach Brausny).

dm = oberer Diluvialmergel; ds = unterer Diluvialsand; dm = unterer Diluvialmergel.

Rixdorf ist scheinhar ein sicheres Beispiel von "interglacialem" Vorkommen: Die fossilführenden Grande liegen zwischen zwei Geschiebemergeln. Aher aus der Schilderung ergehen sich doch auch hier Bedenken: Meist sind die Grande besonders fosulreich an ihrer Basis, unmittelbar an der Grenze gegen den unterlagernden Geschiebemergel; wie nun auch im Geschiebemergel, also auf secundürer Lagerung, Knochen und Paladina dilavraina vorkommen, so können sie in den überlagernden Sand auf tertiäre Lagerstätte gelangt sein. Gegen diese Ver-



Durchschnitt des Templewer Berges, östlich des Kreozberg.

allgemeinerung spricht nur die Masse und theilweise gute Erhaltung. Auch WOLFF und G. MCLLER¹ betonen, dass das interglaciale Alter der Rixdorfer Fauna durchaus nicht feststehe, die Skelettheile können recht gut auf secundärer Lagerstätte ruhen.

Die untere Geschiebemergelbank ist gar keine mächtige Bank, sondern geht seitlich in Grand über und stellt eine Einlagerung im Sande vor (ganz abgesehen davon, dass oberer und unterer Geschiebemergel an der Oberfläche nicht immer sicher zu trennen sind); das mächtige Diluvium der Tiefbohrung (Blatt Tempelhof, p. 17) zeigt darunter nur Sedimente. Es bat also hier ein länger audauernder Kampf zwischen Moräne und fluvioglacialen resp. einheimischen Sedimenten stattgefunden\*, ohne dass eine eigentliche mächtige Moräne zum Absatz gelangte (Berendt weist auf die eigentümlichen Beziehungen zwischen Geschiebemergel und Thon hin: wo der eine zu grösserer Ausbildung entwickelt ist, tritt der andere zurück). Morane und Grand haben dabei die in der Nachbarschaft befindlichen Thierreste in sich aufgenommon, so dass diese theilweise auf primärer Lagerstätte abgesetzt sind; die Reste sind typisch "glacial" und bezeichnen keine Epoche eines grösseren Rückzuges des Eises infolge milderen Klimas. Wenn auf diese glacialen und fluvioglacialen Ablagerungen eine ziemlich gleichmässige Decke von oberem Geschiebemergel abgelagert ist, so kann dies im Vergleich mit den zahlreichen anderen Wechsellagerungen im eigentlichen unteren Diluvium auf oscillatorische Vorstösse des Eises in der Zeit des allgemeinen Rückzuges zurückgeführt werden. Pontre hette die Rinderfer Faune nach den zeologischen Verhältnissen seinem thüringer Diluvialsystem einzugliedern versucht:

Mammut-Stufe (Löss, Cavernez-Elavium, Oh. Geschiehelehm, Thalschotter) Unt. Oberplistockn.
 Astiquana-Stufe der Trevertine Thäring.
 (Rhim. Merkir häufg, Mommat sehr

| . Stufe des<br>Rhinoceros<br>Merkii, Mit-<br>telplintucăn | <ol> <li>Antiquus-Stafe der Trevertine Thüring.<br/>(Rhin. Merkii häufig, Mommut sehr<br/>seiten, El. antiquus ganz überwiegend)</li> <li>Oberes Mittelplistocin.</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Trogontherien-Stufe der altersa fluvie-<br>tilen Sande und Schetter, mit El.<br>trogontherii. Unteres Mittelplistecan.                                                       |

9

- Rixderfer Stufe, höhere Terrassen und Plateeuschetter (Oribos, Rhin. tickork., Mammut hänüger, Rh. Merkii sehr selten).
- Moshacher Stufe, tiefere Terrassenschetter (Hippopotamus, Trogontherium, El. anliquus).
- Heuptglucielstufe, Unterplistocan; altere Geschiebelehme,
- I Zeltschr, d. deusch, geol, Ges. 1902, -5-.
- <sup>2</sup> In der Nöbe mag sich ein grösseres Gewässer, z. B ein "Paludina-Pluss", befunden heben.

Dempessaber betont aber Sountaus (z. d. 6. 1886, 218), dass Pentaus Giberrang auf der destrichens Vorteilung von dem Wert einer einzigen Thierspecies für das Alterverbiltuns von mehreren durch andere Species hiereichens eberaktsreitieren Schichten berakt; das Vorwalten von Ri. prinspenius, Ro. feieberhinne und Rome, preceinseitiens bringe Rivderf vielmehr in die nachate Nahe mut Losetaum, Ausbeach sei üller an Ritdorf.

Spuren dem Menschen zur "Interglacialzeit" sind durch folgende drei Funde nachgewiesen. KRAUSE beschriebt aus den "echt interglacialen" nach DARUS aber wohl nicht mehr ursprünglichen) Kiesen von Elberswalde einen Feuersteinschaber, ein beschriebtes Knochenstätet und ein abgeschnittenes Reunthürgewich, "MAAS aus dem Sand zwischen zwei Geschiebtenergein Feuersteinwerkzunge," DARUS aus den interglacialen Sanden von Halengese ein beschriebtes Schulterblatt vom Fferd.

# 6. Dritte Vereisung, letzte Eiszeit.

Für die "dritte oder letzte Eisseit" hat man weder ein charakteristisches Kennzeichen, nobe eine sichere Andeutung ihrer Grenze auffünden können. Nach BREINDT nennt man alle diejenigen mit Grundmoränenstructur begabten Vorkomminise, welche von keiner anderen Bank überlagert werden, ober en Geschichennergel (resp. seine Vertreter). Letitg as chi ehe gicht en für den oberen oder unteren nach den hisherigen Erfahrungen nicht. Auch die petrographische Verschiedenheit, namentlich in Farbe, Kalkgehalt, sandiger Beschäfenbeit, verschieden hohem Blockgebalt, ist nicht verwerbühen. Die Ahgre naung swischen oberen nad unterem Diluvium geschiebt in der Art, dass der obere Geschichennergel für die Trennung beider Abtheilungen gewissermssen den Normalboriont abgiebt und dass er und die darüber liegenden Bildungen dem oberen oder jüngeren, die darunter liegenden dem unteren oder älteren Diluvium argerechnet werden.

Die Schrierigbeit, im einzelnen Falle zu antscheißen, od ein zu Tape tretander Geschäusergel oberer oder naterer sel, ist chlieschiend and ebenso, dass in vielen Fällen biebeil die individualle Auffasseng entscheißen wird. Man wird inner auf den Zunammenhung der brauchbarten aufschläten angewiesen sein. Vorläufig kann nan nach Jerzener den oberen (jungsischien) und nateren (alfgeischien) dereichbensergel nur derech tennende Interprischiellschieten antercheißen.

Obgleich man jetst zegiebt, dass sich diese rein etzatigraphische Gliederung des norddeutschen Dilnvlume mit der Trennung in Abekte von verschiedenen Eiszeiten nicht deckt, ist eie als Schema für die Kartirung die einzig massgebende geblieben.

Von vielen Gegendan wird berichtet, dass der obere Geschiebemergel sich den Umbenbeiten seiner unterdilnvialen Unterlage vollkommen anschmiegt, sich in Senken und Rinnen bineinlegt, über Höben hinwegebt, also in seiner Oberfäche nur das Abbild seines Untergrundrellefe zelgt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Krause: Über Spuren menschl. Thätigkeit aus interglacisien Ablagerungen der Gegend von Eberswalde. Arch. Anthrop XXII. — Damen, N. Jb. f. Min. 1896. I, 224.

Mass: Über 2 anscheinend bearbeitete Gesteinsstücke a. d. Dil. Jb. LA. f. 1897, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damme: Über eine v. Menschenband bearbeitete Pferde-scapula a. d. Interglacial v. Berlin, N. Jb. Min. 1896, I, 224.

Beobachtung glaubte man Meranan von erbeblicher Machtigkeit als unteren Geschiehemergel denten zn müsten.

Wie beim unteren Geschiehemergel hisweilen ein Übergang in Thon vorkommt, so auch heim oheren.

Schon früher1 habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass wie man die Thalsande und die Ahlagerungen der Sandr vor den Endmoränen als jungdiluvial hezeichnen muss, so auch viele der sogen. "unteren" Sande in erhehlicher Mächtigkeit verschiedenen Alters sein können, nämlich entstanden entweder hei dem Rückzug der älteren Vereisung (unterdiluvial), oder in der Interglacialzeit, oder auch hei dem Herannahen der letzten Vereisung (oberdiluvial). Man muss sogar noch weiter gehen: Wenn die mehrfachen in dem "unteren" Diluvium im Wechsel mit Sedimenten vorkommenden Bänke von Geschiehemergel nicht ohne weiteres für Repräsentanten ehensovieler Eiszeiten angesehen werden dürfen, so kann man auch annehmen, dass zur Zeit des "Oberdiluviums" ein solcher mehrfacher Wechsel von Moränen und suboder extraglacialen Sedimenten erfolgt ist, mit anderen Worten, man kann auch mehrere Geschiehemergelbänke mit ihren zugehörigen Sedimenton zum hisherigen Oberdiluvium zählen. Auch Wolff kommt hei einer Besprechung der Beziehungen von oherem Geschiehemergel zu unterlagernden Sanden zu einem gleichen Resultat:2

Da gewiss gine intensive and glacials Schmelznng stattgefunden hat, su lingt es nabe. in nuseren Plateaugehiaten den glacialen unteran Sand als Sediment dieser Schmelzung anzusprechen; ebenso wohl anch den unteren Sand der cuupirten Endmeräuenlandschaft, wu häufig das übera Dilevium aus mahreren durch Sanda getrennten Geschiebemergeln besteht; bier hat mau die Wechsellagerung nicht allein auf Oscillatiunen des Eieraudes zurückzuführen.

JENTZSCH betonto später auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die nur wenige Meter mächtige oherste Mergelhank (etwa vereint mit dem gleichfalls geringmächtigen oberen Grand, Sand und Deckthon) der alleinige Vertreter einer ganzen "zweiten Vergletscherung" sein soll, wenn das his 130 m mächtige "Unterdiluvium" mit seinem complicirten Schichtenbau der Absatz einer "ersten" (resp. zweier) Vergletscherung ist. Er gieht dann anch für sein Jungglacial von Marienburg nicht bloss eine Moranenbank an, sondern drei! und sagt in seiner Eintheilung des Diluviums, dass auch im Jungglacial mehrere Bänke von Geschiebemergel auftreten, zwischen denen geschichtete Sedimente vielorts eingeschaltet sind.

Auch Wannschappe äussert sich ähnlich: "Es muss die Möglichkeit zugestanden werden, dass, wie in der ersten, so auch während der zweiten Vereisung in gewissen Gebieten beträchtliche Oscillatiunen des Iulandeises stattgefunden baben, so dass demnach nuch im Oberdilnvium durch geschichtete Sande von einander getrennte Geschiebemergel verkemmen können." Keilflack erwähnt in der pemmurschen Moranenlandschaft zwei durch heträchtliche Sandmassen getreunte Geschiebemergelhänke des überen Dilnvlums, deren Bildung durch Oscillationen des Eisrandes erklärt werden.4

In dieser namen Auffassung hat Maan in zwel Bohrpruftlen ans westprennsischen Saudrgebleten zum uberen Geschiebemergel eine 72,5 resp. 41 m mächtige Masse gerechnet. Ebenso gieht Klautzsch\*

GEINITE: Die meckl. Höbeurücken und ihre Beziehungen zur Eiszelt. Stattgart. 1886. S. 94. Jb. LA. f. 1900, LXXI.

Interglacial hei Marienburg, Jahrh. preuss. geul. Landesanst. f. 1895. p. 178.

<sup>4</sup> Balt, Höhenrücken, Jahrh. preuss. geol. Landesanst. f. 1889. p. 164 u. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Maas, Endmeränen in Westpreussen. Jahrh. preuss. geul. Laudesaust. f. 1900. p. 110, 111. \* Bericht über Eudmuränen und Tiefbehrungen im Grundmuränengehlete des Blattes Rastenburg, Jahrh. preuss. geel. Landesaust. f. 1900, p. XXII-XXXIX,

dem oberen Diluvium bel Rastenbarg em nördlichen Ahfell des masurischen Höhenrückens eine Mächtigkelt von 59-157 m.

# Ausdehnung der sog. dritten Vereisung.

Über die Ausdehung der "letzten Vereisunge gingen und geben nach dem vorher Gesagten die Auffassungen sehr auseinander. Unter Pestlathen der Aussicht über geringere Mächtigkeit und Verbreitung des oberen Geschiebenergels nahm man an, dass sie geringer war, als die der vorhergebenden Vereisung. Während in dem sildlichen Verbreitungsgebiet, z. B. in Sachsen, in der Regel nur ein Geschiebenergel vorkomnt, dem nan der Hauptvereisung zurechnet, tweien weiter nach Norden mehrere auf, so dass dort die Trennung in unteren und oberen Mergel möglich ist. Der ohere bat grosse Verbreitung in Schleswig-Holstein, Mecklenhurg, Pommern, Brandenhurg, Posen, Oks- und Westgreussen.

Eine Zeit lang betrachtete man die im Laufe der Zeit nachgewiesene Endmorän e als Südgrenze der "zweiten, südbaltischen" Eisdecke. Die neueren Untersuchungen lassen aher die Grenze des oberen Geschiebemergels immer mehr nach aussen verschiehen.

In der Magdehurger Börde glasht Wamssemarrz sichere Reste des oberen Geschiebemergeis wöllig erheiten, thells eis Ausweschmagnente in der Stainschle des Löss erkannt zu haben. Anch in Holstein hat noch Gorreson der obere Geschiebemergel mindestens 40 km vor die Endmorkne gereicht, nämlich his zu dem westlichen Riochpackungen.

KRILDACE bet auf Grand seiner Untermetangen<sup>2</sup> den stüdlichten Rand der letters Einstiltseinlich wit nach Selben vorgescheben. Er leist im zenumentalien mit der Höbe der Bindigs, weiter ther die Trahnitzer Höben (Katzungbürgy) verlaufen nach im Westen wehrscheinlich auf der Lündsurger Höbel liegen; stufflich von den Rande ig das Mitten der Untermethier, das, Renden Hanneverschet "Rall. Doch ist bei Treinstitt und in der gaussen Unsphang Rensiens zwischen Löss und Truttist elben mar es im Senichtungengen verhanden (auch Frauz).

### 7. Einwirkung der Eiszeit auf die Oherflächengestaltung.

Den wesentlichen Antheil an der Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachhands hat die Eiszeit und die ihr in naturgemissem Zussumenbang folgende Abschneitperiode. Überall finden wir das Gepräge, welches Eis und Wasser jener Zeit dem Boden aufgedrückt haben. Demgegenäher erscheint der Einfluss der tektonischen Verhältnisse des rordilutisellen Untergrundes nachr untergeordnet, wenn er such im speciellen Falle (und ip wieter ställich, is stärker) ein einkt zu unterschätzende Rolle mätgespielt haben wird. Verschätzungen oder Zerstörung früherer Oberflächenformen werden stattgefunden haben, andere werden erbalten gehlieben sein. Dislocationen oder allgemeine Niveauschwankungen sind ebenfalls zu herriteischichten.

Wir können die Schilderung der einschlägigen Verhältnisse kurz fassen, indem wir auf das Buch von Wahnschaffe  $^2$  verweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keilhack, Die Stillstandalogen des letzten Iniondeises. Johrh. prenss, geol. Londesanst, f. 1898. p. 91, Tof. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wausschaffe: Ursechen der Oberfüchengestaltung des nordd. Flachleudes. 2. Aufl, Stattgert, 1901.

#### I. Moranen.

Die Gebiete der Moranenablagerungen im norddeutschen Flachland zeigen zwei verschiedene Moranen-Landschaftstypen:

- "Moränenebene" (Moränenplateau), ausgedehnte Hochflächen, eben ungegliedert oder schwach wellig, meist von der Oberen oder Innenmoräne gebildet; bisher als "Grundmoränenebene" bezeichnet.<sup>1</sup>
- "Endmoränenlandschaft" (Moränenlandschaft im engeren Sinne), stark hügelig, unregelmässig hewegt, reich an geschlossenen Depressionen.

Als eine dritte Art hat Keilhack! die Drumlin- oder "Rücken lan dischaft" eingeführt, die eine Abart der Moranenebene in der Nähe der Endmoranen vorstellt.

Der seg, abser Gerakhismangel oder sein Vertreier, der abser Geschisbaund, erscheit hänge wie ein mathräußische Überzug der unter fün inzernach Seinment, gewissenssen wie die latteite schaminger Absetz von schämmigen Mussen, wie sies Petteblicht, die zu oberst abgestrit werde sichaminger Absetz von schämmigen Mussen, wie sies Petteblicht, die zu oberst abgestrit werde sichaminger Absetz von schamingen Mussen, wie sies Petteblicht, die zu der Aufschächtung oder sollimentities Aufschäufung und besäuchten. Mehrtech ist dies Aufsgerung der oberen Geschiebenspreitungen sicht abskäufungen der Genachenties sind, sendern in ihren Kern aus geschichtung sendern bereichen. Diese Anfahrungen der Genachenties sind, sendern in ihren Kern aus geschichtungspreitungen habet den beite den Fatzender verlicht von ihren Berenderen, wenn zus die unterlagernden Stande nicht durch sins schaffe schamitische Grunze von den oberen Geschiebensergeit abs. Utstelllieferen unt rezeit.

Auf grösseren oder kleineren Stellien kann der Geschiebsemerpel durch den ungeschichteten Geschie he san di vertreten werden, der z. Th. zie Auswachungsvert des Geschiebsemerpels engesehre werden kann. Dieser (obers) Geschiebsend, d. Treich au grossen Bicken, hiedet weite Flüchen in der Laneburger Heide, is der Altmark n. n., z. Th. gebiere diese Gebiete aher echon zu des Sander z. u. Die D'run linz, welche aus eine Auch der Germannerinselnachenfung zeierhohrt.

mehr oder weniger langgestreckte, elliptische, ans Geschiebemergel bestehende und in der Richtnng der Eishewegung liegende Rücken. Keilmack wies sie in Pommer und Posce nach, Baltzun in Rägn.<sup>4</sup>. Z. Th. habes sie auch einem gestörten Kern von Sand. Sie laufen and den Erdmordenbogen zu.

Ber Bildeng wird meist als ausgischl angeneben. Tase erklirt sie aber für nungswadeller Ettere Endmerinen und Bartrex rechnet sie demgemiss zu den Zertiferapeformen, nicht zu den Anfschättungeformes; auch Wannsenzer glandt, dass die Drumlin mit gestörtem Sandere nas sehon vorhandenes Durchragungen bervergegangen seien. (Über die etwas von einander abweichende Amsichten betreit der Entstehung der fürundenziehenhalte fausert sieh Wannsenzri Le. 122).

Bildet den "schweren Boden" eintöniger, aber fruchthsrer Fiächen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Keilmack: Die Drumliniaudschaft in Norddeutschland. Jahrb. Landesaust. f. 1896, 163.
<sup>3</sup> Holse: Hat es mehr als eine Einselt gegeben? 1899, S. 7. — Berättelee om eu resa till Grönland, 1889, S. 50. — Om Skrifferitau i Tmllstorpstrakten, 1903, S. 14.

<sup>4</sup> Baltzer, Z. d. G. 1899, 556. - Bemerk. v. Schmidt: Jahrh. Landecanst. f. 1900, 91.

### 2. Endmoränen:

Im norddeutschen Flachland sind deutliche Endmoränen auf die Länge von mehr als 1000 km nachgewiesen, besonders deutlich im Gebiet des baltischen Höhenrückens (sog. südbaltischer Endmoränenzug.).

Der bisher bekannte Verlauf der norddestenden End mordnen fleigt im Aligemeinen der sädlichen Umrandung des Ostseehndenen mit zuer in en anfälliger Weise, dass eine geneintele Besichung zwischen beiden zu vermeten int. Dabei irrit weiter noch von Westen nach Otten eine Antieung im mehrer, sich ostwärte immer weiter von einander entfernende Arme oder Gabeit der Morinsonige sin.

In Grusen vie im Kinism utst sich der Zeg uss nedersve, an einzeder genöben Bogesellten zusamme zu die ein overen Seine und Schole, bewodere die inleinere Arthele seine vorzigisch die Bogeschen, welche unreschente die Endigungen der einzelens Gleischer acknesse liest, An der Vereinigungsstells soliche Bogen bliebt die Endorschen die diese weit richterit, partiel der Bewegungrichtung laufenden Richte, den mas als a oder als "Seischenmerken" betrachten melden. Im Westen weitlich der 30 im lange neht les wieje, habeletnische Kontemptielt, was

Hadersichen in N.—S. Richtung nach Schiewig; hier ninnst er almahlig sim NW—SO-Richtung an ond entrackt eich über Rendharg nach Estin, um daus einer passen Bogen am die Labecter Bencht zu schlagen oder wielter in des Nach in har zer: Norfassenzug überspessen. Dieser verfüller auf 225 im in mehrfalchen Richtschiegen noch die NW—SO-Richtung. In Mestlenhurg sind aber zwei destlicht, in 50 im Raffermung von sinnender parallel verkendich, das Gebried er Seen sinnenfilmsselfe, Merämentige erkannt worders; ausserdem funkt sich noch strütlich wie stellich davun je ein nadestürfelber Kert von Marfassenzigen, and swiecke dem Rinzpatsigen noch meditellich Sprant von Geschloberstände.

Rin Ahnliches ist auch in dem wostlichen Vorland der schleswigschen Endmorznen der Fall, wo vereinzeite Steinpackungen und geschiebereiche Gebiete wahrscheinlich zerstürte äussere Rückzugumorznen derselben Varzienng darstellen.

Strucce hat' die Verliedeng der machinebergischen und habitaisinden Morines aufgefunden. Auch in der vetteren Umphang von Leib ach kannte er verü parallie Eige emittel, den beiden melchinebrgischen Brappendenoisse seitsprechend. Die solfellich verliefst parallel der Otstackteit better Versiefer ihm son Steher Sie, en auch der den die indicate Eng anzenhältener; die selfelliche Beltanberg auf Otfentien, zu von da in stellicher Bicktung über Speharg bis zu Pilener Sie zu straichet. Eige insolite Moritasperstein fieden sich auch bit im Experiment den beiden Bizperdenueriane. Die Endenerian besteht bier was Anterhältung, Bouteneng und Stammorteen. Die Bioch-parking erziehe im Dieke von — Fan "an den Arfalts betäufige sich auch Sciellenst, wir Stade (z. Th. Kerzliesund), Merginsahe und Thane, die Seruca als ingelvinket den Deckand basiebest. Service als die der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der S

Geogr. Ges. Lübeck, 1902 mit Karte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine eingehende Beschreibung und Litteraturangabe mit einer Übersichtekarte findet eich in Wahnschaffes Buch. Vergl. auch unsere Karte. Spätere Nachträge werden nicht aushieiben.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GOTTSCHE: Die Endmor, a. d. marine Dilov. Schleswig-Holst. 1. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg. XIII, 1897. (Kartz.)
<sup>3</sup> GERNTR: Die meckl. Höhenrücken (Geschiebestreifen) und ihre Beziebungen auf Eiszeit.

Stnttgart 1886. Die Endmor, Meckienburgs. Mittb. meckl. geol. L.A. IV, Rostock, 1894. (Karte.)

\* Syrkock: Der Verlauf d. nürdl. u. eüdl. Hauptmornna in der Umgebung Lübecke. Mittb.

An die stellliche Heuptmorten Mecklenburge schliest zich bei Feilberg den neh erm ark nem är klie de Grist ein, der in siem welten Bogen den unters Gebrild unschliest. Krausce, nunnt die Einzuge, welche sich klier in der entrillen Depression des Ollerhaftgebietes vorscheb, den Quergietscher. Vorn Geldergie im New-SSO, Richtung einer Christ mach der Oor bei Olderberg gebend, (die Hertenwerder auch eine parallele "serten Endenzinn" bin nich Gerwichte aufweisend, streicht ern auf er erchen Steit der Hertenwerder auch einer des Neuents mit nammber 129st — 900, Richtung, in erteilt ein der Gerechen Steit der Hertenwerder auch erne der Wenten mit nammber 129st — 900, Richtung, in der Verlach des Mertinsunges aufte emplicit; der Zig besteht an einer ganzen Anzahl von Einselbegen mit hinter einnacher liegenden mehre der einer genann Anzahl von Einselbegen mit hinter einnacher liegenden mehre der ein erne genanntelles Reiche.

Der eich annitteller anschliesende hinter pom ner eich Kreinenung verlauft gleichfalle in nehrens Dereichen parteile der Keite in W.—So. Eichtag bis au die Greue Westperssens beite die Greued werlich von Stetzie, Bashlir, Rumanblarg bis nach Sallescryn deitlich von Stetzie, Bashlir, Rumanblarg bis nach Sallescryn deitlich von Stetzie, Bashlir, Rumanblarg bis nach Sallescryn deitlich von Stetzie Ricken, der zuch nach nach der zuch der zuch der zuch der zuch nach zu der zuch der zuch nar aus Geschleiberbeitstung, unabhängte von den Termirerehltlassen. Anch bei zehliens die Austranzunge das genernbeit (in: (Kurzucz, Petern Mitt), 1891, IL)

Eine stilliche Abreciquag von diesem Theil ist bei Drumburg neebgeviesen, vor die stelpommerliche westpronstrische Endourien ansetzt, ich ill sans auf 200 au verfolgte. Eine
Begeerzich zicht ich von der Drage nach Nehlin, von da in 2 paralleler Zegen zum Kuddowthal
und jusacitis in zwei Bogen nach Kentis uns zur Tarcheler Heide, her ein dewertven sprattlere und
sich terensonien Einzelbegen und Statzfen latienat, ihn ist mach Schwert a. 0. and im stellichen Zweig
his Mawe reicht. De nofelliche Tralle und weben wird sich von Almandelissen über Pr. Starpprat an die
Pertestung des eigentlichen hinterpommerchen Zegen. Aussertiem und unch ställich vereinzelte
Rest von Ekandorien nechtarwiene, als Schmidennach

Östlich der Weichsel schliessen sich bei Culm resp. Marienwerder zwei Heoptzäge au, im N der die Riesenhurg und Leesen, sowie die Kernsdorfer Höben, im S der in 3 Theilen erscheinende von Rheden und Schönsee.

Die Endmoräsen hei Katten in Ostyrenssen, z. Th. in imposanten Wallen, beschreiht Kravze in seinem Aufnahmebericht, Jahrb. L.A. f. 1900. An der Ostweite des Oderthales zweigen sieb weitere Endmoränenzüge ob, die durch den süd-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Велемит: Die södl, baltische Endmer. i. d. Geg. v. Joacbimsthel, Jahrh. L.A. f. 1887, 201; f. 1887, 363; f. 1888, 110; f. 1894, 227 u. e. — Киниаск: Die balt. Endmor, in d. Neumark und

im súdl. Hinterpommern. Jahrb. L.A. f. 1893, 180. Karte.

\*\* Keilmack: Der haltische Höhenrücken in Hinterpommern n. Westpr. Jahrh. L.A. f. 1880.

149. (Karte Taf. 26.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mass: Üher Endmor, in Westpr, n. angrenz. Gebieten, Johrb. L.A. f. 1900, 93. (Karte.)
<sup>4</sup> Von Interesse ist hier des hänfige Vorkenman von abgreilten Fenersteinen, die Mxvs als
Wallsteine's bezeichnet hatte. S. Erl. Bl. Carzenburg. Lief. 59, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GAORL und McLLER. Die Entwicklung d. ostpr. Endmor. i. d. Kr. Ortelsburg u. Neidenburg. Jabrh. L.A. f. 1896. 250. (Karte) — Кългъсси, Endm. b. Rastenburg, Jehrh. L.A. f. 1900. XXII.



Endmoranenlandschaft am Glambecker See bei Warin i. Meckl. 1892.



Endmorane der Rosenberge bei Feldberg in Meckl. 1892.

lichen Taul der Neumack und die Frevinn Fessen verleeften. Zerlichten Drussen und Zeidensig erstrebens deh, im zur direktien, mit WF. 200-Zichtung senskrift Rigsbigs mit diesten Bischeite Brückstertung, durch underer Takelniederungen unterbrechen, über Schloser und Nei-Lager bis Gress Kirrabkom auch Schrieben auf Brunst. Der Zeig settt für des Wersche Serlicher Hausplat fort, bei Storettnest unterweitlich Line in werd danfichen Prazision erschienent, vor volchen als Berchttungsgehilt erst unterweitlich Line in werd danfichen Prazision erschienent, vor volchen als Berchttungsgehilt Reiherstate mich Neumanten im Gewertmenst Kallech Hur Prazistation.

15 km eddlich von der Pieschener Endmorfine zweigt sich ein Bestrenungsetreifen eb, der hei Kroteschin verüber in die Gegend södlich von Kalisch verlicht, auf von Braxzavr und Kannacz als die alteste Eierandlage diench eine in die Breite gegangene Endmorfine) angeweben wird.

Im Norden ist stellich von Gnesen ein vereinzeiter als Steumorane ausgehildeter Endmoranensen nachgewissen. Die beltische Endmorane setzt in die russischen Oetseeprovinsen fort. Vergl. ohn S. 179. —

Von vereinzelten Beobschinngen endmorinenertiger Erscheinungen im 8 ü d en sel das Vorkommen eines Gestlichtwallse hat Vinzelbarg in der Altmark errakht,\* der einen weiten nach Westen, den Harze angewendeten Concavbogen hildet. Ferner die eskerartigen Kleshügel von Teucha und Dahlen bei Leipzig, die Caxorax als Keitkaupshildungen des Inlandelses dentet.\*

iens Echenricanus in der Laustin berchrich Kunneret's Auf dem Bibenrichen der Planing, der dies stillichtet arendetenden Intermuthier, das Deniel-Humarusche, von dem Bichte röckeit blicke, dem Glegen-Barusker treest, liegt in dem Gobiets zwiechen Bahme und Sprundere einz his triet auf 5 im Lauga anchewierens, ab Bichtejanus erstrichte Bedeueries. Sie Middel die trate off 5 im Lauga anchewierens, ab Bichtejanus erstrichte Bedeueries. Sie Middel die Laustin der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der St

Tragen wir die Ergehnisse der Endmorknenforschungen auf eine Kerte ein, so ergieht eich für Norddeutschland feigendes:

Ver der fast assammenkagneden nördlichen Bauptendunetzen liegen theilweise Rote einer atwei
[ingeren; sollich deure entreket die dasse werde Bauptendunetzen ja paralisien Verlanf, wieden in
Schleweig num getoten Treil zennfert, von Heistein an ober his zur Oder deutlich zu verhögen int.
(Daurieben inden deh häufig med häusene Rote, dieselbeiserteinnachteil), Bescht erfor der dieseptie sie mehr nach Stefen. Auszerlem indet dich noch nies weitere isseren Bedienerien im wettlichen Treil, visiblicht entspricht ihr der deutlich, auch Sich gerichte von der grechte der Oder.

In Holland, nördlich vom Harz, in Sachsen, im Fläming sind endlich Sparen älterer Endmoranen gefunden.

Die verschiedenen Endmoränennüge stellen nicht die Grenze des Eises der einzelnen Riszeiten dar, sondarn nur die anf einander folgenden Stilletandslegen des eich zurückziehenden Rispandes

Ais sine hesendere Eigenstemlichteit der Endmortnes sind nehen dem Vorkommen ang- und waliertig anftretender Bieck an häufungen oder Rickstrenung die Bodenformen (Mortneslandschaft) zu nennen. Ze hemerken ist anch, dass die Endmortnen machkingig von der Höhenlage den Gisändes sind, eis setzen Abre hedestende Höhen, wie durch tiefer Thalter gleichmissig fort.

Es sind Zäge von einzelnen oder an einander gereihten Rücken und Kuppen von sehr verschiedener Länge, hald Kegei und kurze Rücken, hald kilomesterlange Wälle mit Unterbruchungen durch Kosself oder kleine und grosse Thalter; anch verhunden durch heite and achmais Flächen von

BESENDT und KRALHACK: Endmor, l. d. Prov. Poscu. Jahrh. L.A. f. 1894, 235, (Karta.)

Garnes: Erl Bl, Lüderitz, 1887. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CEADNER: Z. d. G. 1880, 588.

<sup>4</sup> Z prakt, Geoi 1901, 418,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mancha kesseisrtige Vertiefungen im Endmoranengehiet mügen so entstanden sein, dass hier grüssere Elebarnobitche in dem Moranenschnit begrahen waren, deren späteres Schmeizen eine Einsenkung verspaschte.



Endmoranen-Blockpackung bei derstedt i. Holstein (nach Gottsche).



Einseitige Schichtenaufrichtung in der Endmorane von Glaisin i. Meckl. (Grinitz 1892).

Stein- und Blockhestrenung. Beistehende Bilder und Toxttafel gehen eine Vorstellung von den Fermen. Die Züge zeriegen eich in einzelne Theile, welche finch oder stark gehrümmte Bogen hilden, im Einzelnen wieder aus zahlreichen Bogoustücken zusammengenetzt.

Der mannigfallige in n.c. re. B.n. der Endmorinee ist faxt ansahmalon ausgezeichnet darch einer ganz hevorragenden Reichtum an (erraitschen) Blötzen and Geschiehen, nater denen solchs von den grössten Dimensionen vorkommen. (Dieselben werden an zahlreichen Stellen tachnisch angebentet und en allsahlich immer seltener,)

Die Einzelrücken bestehen entweder aus Blockpuckung, durchspültem Moranenkies, mit gar keiner oder andeutlicher grober Schichtung (s. Bild von Iderstedt), oder aus Grand und Geröll mit



Thonausbiegung in der Endmorano bei Kl. Görnow i, Meckl. (Gernitz 1892).

Staden, in diesordnater Paralleischichtung und Stanchung oder auch aus og "anterdlivvilaer". Seilmesten, Staden oder Thom, die noben einfahret, er Hilgendeuster feigeneter Derspanschichtung sahr oft eine einseitige Schichtenanfrichtung oder gewältige Stanchung zeigen (e. Bild von Glaisin); endlich findet sich wohl anch in Eree ein Tabil von "anteren" Gestelbenmengel, Verperfengen sind auch an beobachten. An end aufprägert ist diesem Kern in allen Formes kindig, wenn auch nur vong mickling, oberer Geschleisberungert grap, Bleckstin oer Einstelblicke.

Nach Semaiona ist die Blockpackung nicht ständiger Begleiter, also kein "Leitfonni" der Endnordnen. Die Einschaltung einer Geschlobenergelbank zwischen steinig-grandigen Sand zeigt das Hin- und Herbewegen des Glatscherrandes anch wahrend der im Allgemeinen als Stillstand auftrfassendes Periode. Das "natzer" Diluvins macht bleweilen die Erhebungen der Endnordne mit, nach Semaions in Folge einseitigen Drecks der Eistrandes and Schube bei Jeweiligen Wortecken, Wahrend



armen of Lineals

# Tafel 2.

### Quartare Land- und Süsswasser-Mollusken.

Zusammengestellt nach der vom Herausgeber revidirten Bestimmung.

Die Formen aus dem Thüringer Kalktuff sind von A. Wasse bestimmt. Sämmtliche Originals im Breslauer geologischen Museum.

### A. Süsewasser-Mollueken.

- Fig. 1. Ancylus fluviatilis L. <sup>9</sup>1. Exemplar aus Schlesien, Lebend und fossil. Leitform des postglacialen baltischen Süsswassersees.
  - Valvata naticina MENKE. <sup>9</sup>/1. Mosbacher Sand. Schierstein im Rheingan. Ges. von F. Frech.
  - Planorbis (Gyrorbis) carinatus MCLL.
     Mosbacher Sand, Schierstein bei Wiesbaden. Ges. von F. Pakor.
     Lebend und quartär weit verbreitet, u. a. in den Kaltuffen von Thüringen und Schlesien.
     Planorbis (Gyrorbis) calculiformis SANDB.
     Quartärer Kalktuff, Paschwitz.
  - bei Canth (Schlesien) Hier hänfig, selten im Mosbacher Sand.

    5. Bilhumia tentaculata L. 21. Onarther Kaltuff. Weimar. (det. A. Waiss.)
  - Bilhyma tentacutata 1. 71. Quartarer Kalktun. Weimar. (det. A. Whi
     Limnaeus palustris Mull. (Limnophysa.) 2/3. Tanbach.
  - Oyrena (Corbicula) fluminalis Graup. <sup>2</sup> 1. Quartarer Süsswasserkies, Keleey Hill, East Yorkshire. (Etwas abgerieben entsprechend dem gewöhnlichen Vorkommen.)

#### B. Land-Mollunken.

- 8. Succinea putris L. sp. 1/1 und
- Succinea oblonga var. elongata Braun. <sup>5</sup>/2. Beide aus dem quart\u00e4ren Mosbacher Sand von Schierstein, Rheingan (gesammelt von F. Frech).
  - Zwischen den beiden nicht souderlich verschiedenen Formen werden noch zwei weitere Species Succinea Pfeifferi Ross. und Succinea oblonga DRAP, genannt, die sich nur durch verschiedene Zahl der Windungen und Dicke des letzten Umgangs unterscheiden.
- Heliz (Eulota) strigella DRAP. 1.1. Kalktuff von Taubach; ansserdem weit verhreitet im Löss und lebend in gauz Deutschland, Frankreich, Nordeuropa (excl. England) und Sibirieu.
- 11. Heliz (Printicola) Aispida I. <sup>9</sup>11. Expl. ans dem Mothacher Saud von Schierstein (var. mojor Sannersons) leg. F. Fracze. Weit verbreitet im Lies Mittel- und Schenropas (hier bei Toulouse und Iyon), im Manbacher Saud und Thöringer Kalttaff. Lebend im Mittel- und Nordeuropa (bis 63 <sup>1</sup>17 <sup>8</sup> n. Br. im Norwegen, in Silbiries be 68 <sup>8</sup> n. Br.).

- Fig. 12. Helix (Hyalina) cellaria MULL. 1/s. Kalktuff, Taubach.
  - Helix (Trigonostoma) obvoiluta MCLL, teste SANDB. Taubach. <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. (= Tropidiscus ¹ umbilicatus teste Weiss). Weit verbreitet in den Quellkalten v. Weimar, Caunstatt, Paris; ausserdem bei Moebach, Castelarquato und lebend.
  - Helix (Patula od. Discus) rotundata MCLL.
     Kalktuff, Paschwitz b. Canth.
     Ausserdem im Kalktuff Tbüringens, im Mosbacher Saud lebend in Europa bis 59° n. Br.
  - Helic (Tachea) tonnensis Sandb. 1/1. Burgtonua in Thüringen. Nach A. Weiss eine der 4 ausgestorbenen Arten aus den übfrügischen Quelltuffen.
     Helic (Tachea) eindebensenis Pru. 1/4. Tanhach. Ostensmisische in Mittal.
  - Heliz (Tachea) vindobonensis PFR. 1/1. Taubach. Oetenropäische, in Mitteleuropa ausgestorbene Form.
  - Helix (Campylaea) canthensis Beyr. Typ. 5/2. Kalktuff. Paschwitz bei Canth unweit Breslau. 2
    - Die typische Form des ursprünglichen Fundorts unterscheidet sich durch schärfere Zuspitzung der in der Mitte jedes Umgangs gelegenen Kante von
  - 18. Hellz (Campajacon) homofice Particul var. <sup>15</sup>i. Das abgebäldete Exemplar stammt von Jaulouvic (dalliein), leg. Nunozuranzum edismmt ait den en ost Stoumanex abgebüldeten Thüringer Exemplar (Grafendonno), sowie mit einem lebenden Exemplar (Buast, Zoolog, Mus. Breilan) durchaus überein. Auch die Abblöhung Saxonsmannst ist somit äle C. homoficen in besteichnen. Öbl. Anneähensi has lesblädinge Art oder als alberverschieldeme Mutation von H. benatica anfunfassen ist, erscheint von geringer Bedetotunge.
  - Belgrandie margimata Michaeld Sp. <sup>8</sup>/<sub>1</sub>. Weimar. Unterquartär. (Beeonders bezeichnend f\u00e4r die Th\u00fcringer Travertine.) Lebend in S\u00fcdfrankreich in Quells\u00fcmpfen der Gebirge, in Th\u00fcringen erfoneben.
  - 20. Cionella (Zua) lubrica MCLL. 3/1. Mosbacher Sand. Mosbach.
  - 21. Bulliminus (Chondrula) tridens Müll. sp. 2/1. Löss, Leschnitz in Oberschlesien. Lebend. Weit terbreiteit im Thallisss Söde und Mitteldentschlands (bea. Bibhal), übera/l nicht häufig. Scheint eine osteuropäische Art zu sein, wie das häufige Vorkommen in Oberschlesien und das Auftreten in der Utralne beweist.
  - Pupa (Pupilla) muscorum L. 1/1. Exemplar aus dem Mosbacher Sande. Schierstein. Weitverbreitetes Leitfüssil des postglacinen Lösses.
     Helli (Zantise) periolikus Für von muscorum A Weits. 1/1. Conia nach.
  - Heliz (Zoniles) verticillus Fèr. var. praecusor A. Weiss. 1/1. Copie nach Sandberger. Eine der 4 ausgestorbenen Formen der Tbüringer Kalktuffe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tropidiscus als für eine Helicide nicht varwendbar, da schon längst ein Tropidiscus von Mara anf einen Belleropbontiden begründst ist.
<sup>2</sup> Die übrigen in den attquartären längst verlassenen Kalksintergruben gefundenen Arten sind:

übrigen in den allenartaren längst verlassenen Kalksintergruben gefundenen Arten sind Planorbis contortus L.

Planorbis culculiformie Sanna.

Flanorbie corneus vor, nov. (einen Übergang zu dem tertiären Planorbie Mantelli Duxx. bildend).

Helix rotundata MCLL



der Stillstandsperiode wurde die Blockpackung, der Goschiehemergel and der Geschiehesand aufgeschüttet, andererseits anch der Untergrand aufgestaucht (s. Bild von Görnow).

Dr. Holser machte mich anf den Umstand aufmerknum, dass die Moranenmasse der Endmorknen meist aus gelihramen lehmigem Kies besteht, also Verwitterungserscheinung zeigt; das Material derselhen stamme also ans der Oher- oder Tinnenmorane, nicht aus der (unverwitterten) Grandmorane.

Ver des Rodmertens lieges ausgebabte mit Greiffen und Sand belerkte Flicken, die Sand (e. n.), where die krizet sich die starte capite Norsienslandschaft aussilheist; hier treien je nähre den eigenflichen Keinserianskame, un so ausgegeigter alle Charaktere der hiederriehen, start volligen, ar F. wie von Biesengeleignen nichtfariehten, Messend am alderene Deposisions nather-krizet, was Kenstand anderene Deposisions nather-krizet, was Kenstandsandschaft, auf, wieht die "G. est hie hatte if is at kennzichten," "sing gewiner-krizeten Kentinstandschaft und "wie der Auftragenden der hier der Kennzichten hier Greifen und Bericht der Edomerten sichen."

Liegen mehrere Zäge vor einander, so wiederholt sich die Fuige der Bodenarten, doch sind hänfig die Ansseren Edicken (als die Alteren) durch die Erodon mehr oder weniger stark zerstärf. Anch als "Kiesmors nem oder Kames (Grandkuppan) sind zuwellen einige der fausseren Theilsticke estwickelt. (Wansscharps erwähnt socken ans der Linchurger Heide, in Mecklenhurg sind

ähnlichn Formen bei Brüel bekannt.\*) Die Angahe, dass der Öbere Geschiebemergel sich mannterbrechen anter der Endmoräne hindarchilehe, let wohl nur so zu verstehen, dass derzeilhe vor and hinter der Endmoräne identisch ist.

durchzishe, ist wehl nur so zu vertschen, dass derselhe vor und hinter der Endmoriane identisch ist, sher nicht dass er wirklich natter der Endmorians durch Bohrangen machgewisen lagert; biet ein es shen darch sein Äquivalent, die Endmorians, vertreten und auf der sädlichen Aussenseite noch durch den Sandr.

Als Einsedimente, welche sich, analog dem grönlisdischen Kryok on it zonar im Eise angesammelt und im Randgebiete desselben abgelagert haben, betrachtet v. Lusrow\* eigentümlich gelagerte Feinsande im Fläming, in der Neumark und in Ostprenssen. Dieselben nehmen im Fläming ein zusammenhängendes langgesogenes Band von 50 km Länge und bis 5 km Breite in WNW.—OSO-Richtung ein, welches nach Norden d. h. nach dem Innern des ursprünglichen Landeises, allmählich verschwindet. Sie sind an keine Höbenlage gebunden, sondern höberleiden in gleichbeibender, geringer Michtigkeit das ganze flackwellige Gellände, wobei sich Höbendifferenzen von 100 m ergeben. In Beeng suf den Gehalt an Skubstheilchen nehmen sie eine Zwischenstellung srischen Läss und Mergeland ein.

v. Lussrow erklärt ihre Bildung ähnlich, wir Davaasat die Ansamulung von Gletscherstand (Krydonit) in zahliosen Lückern der Eisoberfläche in der Randzone beschreibt: Nach gännlichem Wegschmelzen des Eises wird sich dieser in und auf dem Eise enthaltene Gletscherstaub auf dem Boden ablagern und zwar in einer randförnigen Zone.

GEINITE; Die meckl, Höhenrücken, Geschiehestreifen, 1886. — I. Beltr. z. Gsol. Meckl. 1879, 48, 54. — Boll; Z. d. G. 1851, Taf. 19.

<sup>3</sup> Bessant und Wassenaren: Jahrb. L.A. f. 1887, 371,

BERESSUF und WAUSSCRAFFE hielen die Endmortine für j\u00e4nger als den Oberen Geschleien mergel and als eine B\u00e4deoug der ab\u00e4chen hellen bei nach alle dieselbe als gleichwertig mit dem Absatz des Oberen Geschiebsmergei r\u00fcckw\u00e4rts der Endmor\u00e4ne ansprechen m\u00e4sen.

Anch in frührer Zeit werden sied Endmorinen gehildet haben, die von dem ernent vorrickendem Eise eingeehnet und zerstört wurden; Reste von Blockpackungen in sog, unterdiörstlen Sandiagern k\u00e4nnen vielleicht z. Th. derartig gedentet werden, z. B. hel Nenbrandenhurg, (s. Strzugory, Arch. Nat. Meckl. 1863, 50.)

V. Lissrow: Ther junggiaciale Feinsunde des Fläming. Jahrh. prenss. geol. L.A. f. 1902,
 178, 17af. — Vergi. Hourt über Kryokonit, in seinem Bericht über Grönlundsreise, Sver. G. U., 1881, S. 37 f.
 Parca, Lethaea cannotoica.

### II. Durchragungen, Staumoraneu,

Einige als "Staumoränen" bezeichnete Rücken hesitzen steil aufgerichtete Sande und Grande, vermischt mit Bänken gröheren Gerölles, deren Schichten steil mit der Böschung einfallen und auf der anderen Seite von dem anlagernden Geschiehemergel abgeschnitten werden; Blockpackung tritt an einigen Stellen auf,

In der Uckernank, Mecklenburg nud Pommern finden sich rielfach Kappen und Kämme, altein in langer Linie verlanfend oder nich gabehol und scharend. Sie hestehen im Innern aus geschlichteten Sauden, Grand und Gerüllen, sowie ver-einzelten Geschlieben, auch eingeschalteten Geschliebenmegeblätken; ihr Bau ist satzlei- oder habbattelförnig in verschiedenem Masse, das Streichen fällt mit der Richtung der Kämme zusammen. Die Oherfliche ist oft sehr reich an grossen Geschliehn. Der an den Seiten oder auch oben auftreiende Geschiebenergel wird als oberültwial angeseben, der Kern als unterdihurial. Ich betrachte die Morän en und jene Käm me als ein ein het tilt ich ses Ganzes; daher ist für Sedimenthern ab relativ gleichalt mit der an- und auflagerenden Moränenmasse, nicht als unterdihurial zu bezeichnen. Dann wire auch der Name, "Durchragung" auch tim der hart gemiäss. Nach Scunöusz 'sind die Grundzüge nicht durch Erzeion oder Aufschlütung gemiäst, sondern stellen Aufstachungen oder Durchragungen dar. Ihre Enistehung verdanken sie einseitig lastendem Durck d. b. der Stanung und Aufgressung durch den Eisrand, z. Th. auch dem Seiensechub.

Die Feinsande, welche die ostpreussischen Endmoränen z. Th. sufbauen, würden mußehst als "unterdültwiel" in Sinne Bezustrus zu bezeichene sein. Gaozu, und MCLEER" zeigen aber sehr anschaulich, dass dieselben hier jan gdiluvial, gleichalt mit dem oberen Geschiebemergel sind, ebenao wie einige der ausgedelnnten Alilagerungen von sogen, "unterem Thommergel" mit dem Sande gleiche Alter haben.

Bei den Durchragungen nahe der Rodmorine im Kassnbischen Hochland hat der ohere Geschiebenergen land WOLFF eine von der gewöhnlichen abweichneden Zusammenetzung, vielleicht sind die Durchragungen späteste Schmebrickstünde. Verf. hespricht die Beziehungen von oherem Geschiehen ergel zu den unter-Lusgen auf den Sanden; Viele der Durchragungszüge sind als Endmorium aufzufassen, für den meisten ist der Name. Statumoriam sehn werden, die stellen nach Schröder eine weiter nach NO zurücklügende Süllstandsetappe in der Rückzugsperiode der zweine Verglesscherung dar.

Eine andere Art von Durchragungen hilden die nord-südlich verlaufeuden Wallherge hei Nechlin.<sup>4</sup> Folgende Figuren zeigen, dass sich an dem Aufbau Oberer

GRISITZ, Endmoranen Macklenburgs 35. und Arch. Nat. Meckl. 1893, 30.

Schröder, Über Durchfagungszäge und -zunen in der Uckermark. Jahrh. L.A. f. 1888, 166.
Endmartinen in der nördl. Uckermark. Z. deutsch. geol. Ges. 1894, 293. — Bersnawsz, Jahrb. L.A. f. 1888, CXXVIII.; f. 1890, LXXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GAOEL n. MÜLLER, Die Entwickelung der ostprenssischen Endmarinen in den Kreisen Ortelsburg and Neidenburg. Jahrb. L.A. f. 1896, 250. Taf. 6.
<sup>4</sup> Kuzze, Die diltwisien Wälle in der Umgehung van Nechlin. Jahrb. L.A. f. 1896, 231.

<sup>.</sup> 

Geschiebunergel und untertilaviale Schichten betheiligen und stark gestörten Bau zeigen. Bei ihrer Bildung waren aufpresende und aufschüttende Kräfte thätig; unde dem Eisrand war das Eis von Spalten zernsen; dort wo das Eis michtig und die Spalten eug waren, fand eine Aufpressung des Untergrundes statt. Diese diluvialen Wille gebören suben zu den Äsar im weiteren Stäne.



Querschnitt durch den Wallberg bei Nechlin (nech Kunss).



Aufpressung von unterem Geschiehemergel im Malchower Wall bei Nechlin (unch Karns).

Bei Naugard zeigen wullertige Hégel, bis 10 m hoch, mit geschlangeltem Verlauf den Drumlins parallet, also Inder Richtung des Einstennen Eigenel, einen Auffhau mit Aufgesenne unteren Dilevirum, gebören also zu den "Durchrangungen". Auch deuer Grundenzeis sitz. Th. nit aufgesvölbt. Sie sind mit den Drumlins gleichnitäge Bildungen, den Staumorfann als zweite Gruppe als sog. "Stan-Aust" excendier zu steller.

### III. Fluvioglaciale Bildungen.

Åsar:

Åsar oder "Wallberge" sind in guter Ausbildung an mehreren Stellen des nördlichen Deutschlands innerhalb des Endmoränengürtels bekannt.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Schmidt, Uber Wallberge auf Bl. Naugard. Jahrb. preuss, geol. L.A. f. 1900, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ginzers, Über Äusr und Kausse in Necklenberg. Arch Net. Meckl. 1886, 118. — Mitth. Boer einige Wallberge in Meckl., Ibid. 1893, 1. 1896, 74. — Berrare, fastelidingen in Nordbrutschland. Z. deutsch. geol. Ges. 1888, 485. — Wassensurer, Über einen Grandricken bei Lahsz. Jahr. L.A. f. 1890, 247. Oberft. 170. — Krimance, Dreimlinkssiechaft. Jahrb. L.A. f. 1896, 184. — Waters, Über einen Grandricken bei Wreschen. Jahrb. f. 1891, 268.



As (Wallberg) hei Zweederf i. Meckl. (Grinitz 1892).

Grand und Sand, sowie Geschichwerzer trep, Kirspackung und Deckanad. In den neisten Fäller sind er sekterrische Kirrelchen, an deren Oberfaller vielt sich Ricke litgen, seiten sind er sekterrische Kirrelchen, and eren Oberfaller vielt sich Ricke litgen, seiten sind er sektermen Sandherge. Die Seitlinsten deligen seitwallen laugstrichten auf Werbeitunger und ist Arbeit von stark heuregten Wassen zu. Die Seitlichten Gelegen gewänklich sugneitzt der Ansemblekung und bilden Kirrelcheit auch in einstelligen stellen Entlande, Steampagenscheinungen mit dieste Verwertungen sich abzuich in der Seitlichen stelle Entlande, Steampagenscheinungen mit dieste Verwertungen sich abzuich in der Seitlich sich der Seitlich sich sich erne Grand an langeren. Haufe ein dies Seitlichensen von Wertungen und sichte Verwertungen sich abzuich generation der Seitlichen sich der Seitlichen sich wir Merzinschalt ist einzeller Geschlichensagen Derman der Fürsperker und Geschichmen und greich wiellich bei und henhelberfüren; die, wei seitze die Seitlichensagen der Sinde besteht geschlichen generation gene von der Sinde besteht geschlichen generation generation der greich wiellich bei und henhelberfüren; die, wei seitze der Seitlichensagen der Sinde besteht generation generation generation der greich wiellich bei und henhelberfüren; die, wei seitze der Seitlichensagen der Sinde besteht generation generation generation der greich wiellich bei und henhelberfüren gin, wei seitze der

Eine Anschauung des verschiedenen Baues der mecklenburgischen Wallberge giebt die Zusammenstellung von Prodien auf nehenstebender Selte (e. Gassyrz, Beitr. XIV. z. Geol. Meckl.).

Die verschiedens Anichten über die Bildung der Äxer reiterte Wannscurre (L. e. 172). Er betont im Kizer, das man bisweine mach der inserens Form geleiche Bildunge viteliche im Unrecht nesammengefuste hat. So blides die von Kuzes bekannt gemachten Walte (e. e.) einen Übergegen in den seit Lindemverinen. Wess man sood den Begriff "Querleur freislicht, so hat meh hier gegen in den seit Lindemverinen. Wess man sood den Begriff "Querleur freislicht, so hat meh hier propriet in der der gegen der der gegen der der gegen der gegen gegen der gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen g

Deckthon. Ein anderes, auf das Gebiet innerhalb der Endmoräne beschränktes Gebilde ist der namentlich in Ostpreussen, Hinterpommern und bei



Lübeck verbreitete "Deckthon", zuweilen mit mariner Fanna. Klazus fand, dass bei Heilsberg der Deckthon, zuweilen von Decksand überlagert und auch allmählig in horizontaler Richtung in Decksandgebiete übergehend, in demselben Bezirk mit einer anteren Thonstufe zusammen vorkommt (der obere ist rot, der untere grau und geschichtet).

Der Deckthon erfordert für seine Bildung rohiges Wasser, Klass hält ihn für ein Ausschlemmungsprodect aus dem oberen Geschiebemerged, in der Abschmetzperiode entstanden. Für die Frage der Bildung des unteren Thomes ist es von Wichtigketh, dass in ihm bei Heibsberg ein eriche marine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jastrascu, Sitzber, ph.-ôk. Ges. Königsberg, 1889, 11. — Ber. ab. d. Darchforsch. d. Prov. Prenssen, 1876, 186; 1877, 218 (in Schr. ph-òk Ges. 17 a. 18). — Klaus: Der Deckthon etc. am Heilaberg. Jahrb. L. A. 1883, 598.

Fauna gefunden ist. Beistehendes Bild zeigt nach Klens eine Zwischenschultung von oberem Geschiehemergel und Diluvialsand zwischen die zwei Thene.

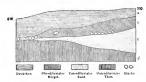

Kams beschreiht dann aus der Nachbarschaft! den Deckthon als nicht oder nur wenig geschichtet, elns dänne, komn über 3 m michtige Decke bildend, im wasentlichen auf die Thalsoble beschrinkt: in den Gebieten, wo Deckthon die Oberläche bildet, pflegen auch in geringer Tiefe die nuterdilavialen Those aufmatreten.

Das Idaalprofil der dortigen Diluvialhildung ware nach KLEDS:

Decksand, thonhaltiger Decksand, decksandhaltiger Deckthon,

Deckthen.

Oberer Gaschiehemergel (meist sehr arm an Geschiehen! Übergang in Then). Darunter unterdiloviale Thene und Sande mit Geschiebemergel.

Destraces heschreibt a den Marieoburger Deckthen als Äquivalent des Thones der Gegend von Marieowerdar als "jungdillevialen" Dilavial-Theo, welcher den dort ohersten Geschlebemergel in eigenartigen Verhanderschalten Sichenhaft Gebrisert.



Auch in Hinterpommere hat Krijhack<sup>\*</sup> Deckthon nachgewiesen. Derzelbe tritt in kleinen und Ausbergeren Flachen deckwaartig auf den Bergen auf, von den Röhen sich theilweis herunterziehend und den Geselbeleben durtunter frei hervortreten lassend; Sond ist weder auf, noch swiechengelogert. (S. ebiga Profile). ¿Der Deckthon muss in rahigen Becken abgesetzt sein; es warna nach Krilhack

- 1 Kiess: Erl. Bl. Gr. Peisten, 1896, Lief, 61, 9. S. hier such Auslysen!
- <sup>2</sup> Das Interglacial h. Marienburg. Jahrb, L.A. f. 1895, 176
- <sup>3</sup> Keilmack: Der balt. Höbenrücken in Hinterpemmern. Jahrb. L.A. f. 1889, 165. Erl. Bl. Bablitz, 1895, Lief. 59, 24

vielleicht Seen im Eise selbet, mit der Grandmeräne als Boden, die Then und feinsten Sand durch supraglaciale Zaffüsse erhielten.

Faurance rechart hierz auch des Binderhon der Liebecter Riens, 'der an die Stelle des oberer Geschiebenzigel tritt. 1-3 michtlie, grege den untern Kernlinnand und dem ihr überlagernden Dechand scharf abgogresat, hildet ar eine weite, mannterbrechene Ablagerung, die sich allen Tindenheiten der Oberfliche auschnigt. Er erzeinfat die ein Staussausgrählich, um Grundt eines Sens shejlagert, 'i.d. blec'k wur are einma't om Infandels he'dert, ich becht wur ere

# Sande.

Die oben hezeichneten diluvialen Sedimente, die Sande und Thone, treten sowohl innerhalb, wie ausserhalb des Endmoränengürtels neben dem Geschiebemergel vielfach zu Tage, in ihrer Michtigkeit dürften sie vohl auch der des Geschiebemergels mindestens gleich stehen. Als fluvioglaciale Bildungen sind sie auch mit dem Namen "Hvitä-Bildungen" bezeichnungen" ezeich werden werden bezeichnungen werden werden bezeichnungen werden werden bezeichnungen bezeichnungen werden we

In der Nähe der südlichen Grenzen sind diesen Sedimenten (ähnlich wie auch under das der die der Sedimenten (ähnlich wie auch durch das "gemengte Diluvium" entsteht; dazu treten ganz im Süden die rein einheimischen Schotter.

Wassenstra hetent mehrfach, dass die samittelhar unter dem ehren tiesekielsamergel folgenden, 4-5 m nichtigen Sande das Bodarzeilen herb oder weitiger beinfussen. Oft ragt ande Sand durch die Lehundecke, and zwar entwedar in Folge von Aufwöllung der Sandschlichten ober mit bezinnalater Schichtung. Vergl. folgendes Bild uns Beassers, Ungehang Berlin, 1877, 28:



Die kappelförmige Lagerung (oft mit stellster Schichtenstellung) kann auf Druckwirkung des Eises zurückgeführ werden, in anderen Fällen ist est lediglich sine conforme Aofschüttongeform, an deren Rändere noch der Geschichtengragl angelagert erscheint

Solche Durchrygangen im kleinen finden sich in allen Gehieten, ale bedingen das seg. "Verschiessen" des Bodens. Anderereits haben die "austerne" Stade auch klanfig eine grosse Flickennsidehung, viele diltwise Sandheiden gehören hierze. In ihnen findet man aber sehr eft such das Verkemmen von Diltwist ist ben mit Übergingapen zu den ausdigen Varietäten.

Auch Süsswasserkalk liegt zuweilen (wenn nuch selten) in der Heidelandschaft. So beschreiht Krilmack (Jahrh. L.A. f. 1889, 186) solchen aus Pommern.

#### Thon.

Die weiten Thonlager des norddeutschen "Unterdühruimus" lehren, "dass während der Eiszeit grosse Serbecken existireten, in denen der feine Gletscherschlamm zum ruhigen Absatz gelangen konnte". Der Wechsel in der Menge der Schmelzwässer und in der Stromgeschwindigkeit bildete die deutlich geschichteten Absätze mit den Streifelne fiensten Sandes, die dem Xamen, "Bänderthon" rechlerfeigen. Die weite Ausdehnung der meisten Thonlager weist auf die grosse Ersteckung jener alten See- und Flussbecken his; das Verbundensein mit feinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FRIEDRICH: Beitr. z. Geel. Lühneks, 1895, 234. (Festsehr. Naturforschervers.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> WARNSCHAPPE, 1, c. 168.

Sanden, sog. Mergelsanden oder Schluff, im Liegenden und besonders im Hangenden lässt sich auf gleiche Art erklären.

An die Oberfälche treten die These nicht so hanfig wie die Sande. Sie hilden strenge Bodenering die der Feildestellung einht immer ginntig nind, oder wenn feiner "Richhand" das Hangende hilded, steriel Gegenden. Dass der Thom auch durch Aufpressengen zu Tage streten kann, ist selbstverständlich, er wird dann immer nare beschrinkte Flecken hilden. Maldanförnige Lagerung ist für ertesische Wesserv um grösster Bedestung.

An vielen Stellen macht sich auch der seitliche und verticale Übergang aus Thon in Geschiebemergal bemerkbar, z. Th. sind an der Oberfliche und in den oberen Lagen des Thones nur einzelne Blöcke eingelagert oder aufgelagert, wie Steinbestenung oder Einquestenung. Dem ist die Grenze zwischen Thon und Geschiebemergel schwer zu kurtiren. Dies jat für die Frage des Zusammenhaness beider Büldungen von rössetr Bedeutung.

#### Sandr.

Vor dem Eisrande breiteten die abströmenden Gletscherbäche das aufgearbeitete Morisemmateria im Kiesen, Geröllen und Sanden aus, die weiten Kreisflichen der "Sander hildend, entsprechend den Sandr, sandeletter, in Island", in denen michtige Gletscherbäche im Geroll ablagern, fortwährend ihren Lauf verändernd und ihre Bett erhöhend und wohl auch steiler Kieshigel, die Kiemorönen, aufwerfend. Die Sandr stellen gewissermassen grosse Inundationsflichen vor, in denen das Wasser dem soeben aufgeschüttleten Boden in regelmissiger oder ordnungsloser Weise austiefte, his sich endlich von der allgemeinen Inundationsfliche nach einer oder mehreren Seiten ein mehr oder weniger geregelter Abduss entwickelte. Wo sich die Gerässer schliesslich Thalfurchen ausgruhen, da setzten sie den feinen, bis dahin suspendirten Sand, den Thalsand, ab<sup>3</sup>, erst weiterbin auch den Thon, die Marscherfed.

So findet men überall im Amschluss an dem Aussenrend der Endmerfasebogen diese Saudt im nehr eder weutger reiter Entwickelung, oft gelangt man mit einem Schritt am dem Gehlat dar Radmortam in das kiesige Saudspeblet, merst noch mit stelukjem Kiesboden und wölliger Oberfliche, mit Kessell und Treckentlishers, bis allmahlig unter Værringerung der Steine nich die reine Feinsand-Heldachene nichteklit, mit flechen Talasifungen und flechen moerigene Depressionen.

Nebenstehnde Kurte gicht ein Beispiel der Sunderwicklung ausserhalb eines Kodominantaupes. Die Türken des grosses Michtzess seingen destlich des Lauf einer ihme Schulensweserrime. (Die Türkesserrens, sind bezogen auf den Netersepiegel; Oberfliche der Meirite 69,5 Meter 6, 6, M) Die Schraffunze gicht die Anndehung der einstigen Wasserfehen an, sovoll der Seen, viele der Plässe-lunerhalb derselbes sind die Gernzen der beutigen Seen darend Strichelung ansprehen; leider erneheint laberbeil derei die Reproduction die Grönese der noch gregorantique Einde der Ministra auf den ertem Blick kleiner als im Wirklichtelt: Die ausgenogsse Curve ist die 60 mcGrev, die ausserhalb derselbes verlanfende gestrichtelt Linie ert die wahr Wüssergerzez.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hellann, Arkiv Math. og Natv. Kristinnia, 1882. — Kellenck, værgl. Beehachtnegen an isländischen Glatschar- und worddeutschen Diluvisinbilagerungen. Jahrh. L.A. f. 1883.
<sup>2</sup> Gussyrz, Endmornen Mecklenhurgs. Taf. A. — Grandräge der Oberfächengest. Mecklen-

hargs. 1899, 38.

BEREIUT, Die Sande im norddestrichen Tieflande und die grosse dilaviele Abschneizperiode.

Jahrh. L.A. f. 1881, 482. Beseiur erkunste hier Helde und Thaland einerseits und Geschiebenand und Gerüllbeiterungs andererseits "als eisichzeiter Bildungen" au.



E. Georgie und Witte

Das grosse Inandationsgebiet der Müritz in der diluvialen Abschmetzperiode.

= Sandbeschüttung. = ehemalige Wasserflächen.

### IV. Erosionswirkungen der Schmelzwässer.

Das Schmelzwasser des Eines hat einen ganz hervorragenden Aatheil an der Batwicklung der Oberfähenepstaltung genommen. Dassebles wird zwar in allen Phasen der Einzeit seine Wirkungen in dieser Hinsicht ausgeübt haben, besonders markant aber, weil aus der letzten Zeit stammend und deshalb am wemigsten verwischt, sind diejenigen der grossen Abschnelzperiode, in welcher das Ein zum endgleitigen Rückrung genötigt wurde. Diese Unformung des Geländes ist somit geologisch gleichalt mit den letzten Grundmorinen-, Endmorinen-, Sandrund Thablidiumgen.

Das raiche Abachmelzen der enormen Eismassen lieferte gans ungehrutzMengen von Wasser; die mannigfechen Wirkungen dieser Wassernsasen sind soin die Augen fallend, dass gerade sie dem "Diluvium", unseren "Schvenmland",
das Geprige aufmürtlecken elseibenen. Man mass sich vnntellen, dass das ganzes
von dem schwindendem Eise bedeckte oder sebon von ihm verlassene Gel\(\text{ind}\) under
gewissernassen piblizlich unter Wasser gesetzt wurde und dass hier Stronschendlen
und Wasserf\(\text{ille}\) lie ein gewaltige Arbeit der Ausstrudelung, Abtragung und Zerfrechang leistenen gewaltige Arbeit der Ausstrudelung, Abtragung und Zerfrechang leistenen gewaltige Arbeit der Ausstrudelung.

Assubstitlis könnes durch Aufstes einstress, we sich Terrasve bilden könnes. Solchs
Studecke benness eventeutl und K. Hirchecke für den Austr uve Thom sein; (riellisich kann
man so die Thenlager suffessen, die z. R. in der ung. Weriner Midde is Mecklenburg eutverten und
die shehrlesse zu Summertens nedgeprenst und; sech die Thomloger bei Wesselberg für "R. u. a. hannes
Weinen auf der Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studenstelle seine Studen

Wenn das Eis nochmals auf kurze oder längere Strecken vortiekte, konntees die Sande mit neuem Moränenmaterial (Geschiebenerigel oder Decksand und Steinbestreuung) überdecken, in vielen Fällen wird eine solche Bedeckung auch durch Schlammeis der Gletscherströme hewirkt worden sein, so dass eine weitere Gliederung zur nicht nötig wird.

Der Thätigkeit der Schmelzwässer verdanken sowohl die weiten, meist von tiefen Allnvialmassen erfüllten Flussthäler und viele Seen, welche Überreste solcher Ströme and, als anch zahlriche der isolirten oder durch spätere kleinere Abflüsse entwässerten Seen, Teiche, Sümpfe, Moore, Kessel und Sölle ihren Ursprung.

Die meistem unserer Thäler sind zu weit und zu tief für für jetziges Drainagesystem, riele sind überhaupt frei von fliessendem Wasser, andere haben ein dem unsprünglichen Gefälle entgegengesetztes Plaussystem, alle zeigen eine viel größsere Erosionswirkung, als sie das hente in ihnen fliessende Wasser hervorzubringen im Stande wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um über die Menges der Schmeltwäser sich eine nusgrühre Vorstellung zu mechen, wellen vra annehmen, dass z. B. auf dem mecklenburgischem Boden eine vielleicht 1000 m diehe Eisschicht gelegen batte; dies giebet den Sienpautem, welches bei dem Schmelzen etwa 160 Billionen Hetkoliker Wasser geliefert hätte. Auch wenn man nur eine Dicke von 10 m annehmen würde, ergüben sich noch 1/4 Billionen Bilchvilker Wasser für dem Boden des klaisen Meckhenburz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. hieraber; Grintz; Seen. Moore and Flusslaufe Meckleaburgs. Gustrow 1886; S. 2 u. f.

Verfolgen wir eine der kurzen Seitenschluchten niederer Ordnung nach oben hin, so führt und niesehbe auf das Plateau und sir fünden ihren, Thabejurn- vieläch in einer kleinen flachen Senke oder in einer Reihe von Söllen oder ähnlichen Bodendepressionen. Dies und die Thataache, dass oft in unmittelharer Nachharschaft Thäler nehen einander herhaufen, führt uns wieder vor Augen, dass die ganze Gegend plötzlich unter Wasser, d. i. unter den Einfluss der mächtigen Schenbezwisser erzeiten war.

Evorsion. Die Thalhildung ist aber nicht das einzige Ergebnis der Schmelzwasserarbeit. Die Greusform der amphitbeatralisch raseb zum Plateau ansteigenden Thalanfänge ist der Wirkung strudelnder Wässer, der "Evorsion", zuzuschreiben.

Sölle. Schon ohen wurde des Vorkommens der Sölle im Geschiehelehmboden gedacht, die in enormer Menge vorkommen. (Die Messtischhlätter erscheinen von ihnen z. Th. wie durchsieht.) In allen möglichen Ühergängen sind sie mit flacben runden Depressionen und tiefen Kesseln grösseren Umfanges verhunden. Sehr hänfig sind diese Niederungen ganz isolirt, ringsum in das Plateau eingesenkt, in anderen Fällen senden sie mit Wasser oder Torf erfüllte Zipfel von verschiedener Länge, Breite uud Tiefe in das Plateau, als die Anfänge einer Thalbildung. Endlich können auch solche Depressionen in einer Reihe hinter einander in Verhindung treten und wie unfertige Thäler eines "Üherfliessthales", eine perlschnurartige Aneinanderreihung von Vertiefungen bilden. Die Bildung der "Sölle" (Singular der Soll, auch Wasserlöcher oder Pfuhle genannt) habe ich zuerst im Jahre 1879 (Arch. Nat. Meckl. B. 33, S. 264) erklärt und sie als Strudellöcher aufgefasst, welche das Schmelzwasser in dem Untergrunde aufwühlte. "theils noch unter dem Eise durch Gletschermühlen, theils auf dem vom Eise ehen hefreiten Boden durch strudelnde Wildwässer" der Ahschmelzstromschnellen, Die erstere Bildungsart, die hesonders von Berendt (Z. d. G. 1880, 64) hetont worden ist, welcher die Sölle als Riesenkessel anspricht, besitzt wohl nur eine minimale Bedeutung<sup>1</sup>, da die Sölle, wie erwähnt, immer auf, nicht unter der Geschiehemergeldecke vorkommen, also eine reine Oberflächenerscheinung sind.

Sölle finden sich:

 In der Werinrealandschaft, als oft tiefe Kessel zwischen den Morinenschutthigfeln (hier können Kessel von gleicher Porn soch entstander sein els Zwischenräume bei dem Zmammentreten der anhreichen Aufschlitungskuppen).
 Auf dem fast ebenen Geschlebmergelplatean, unversatitelt und völlig isoller, ohne destilleben

Zasammenhang mit Bodendepressionen.

3. Ebenfells oben auf dem Dilträußpisten, aber mit, wenn auch geringer, flacher Bodennistelang, die z. Th. zu nachbarlichen gleichen Formen hinführt, z. Th. als "Thalbepinn" eines weiterhin sich entwickelnden Theire. Diese reihenweise Amediump hat zehen Beauwer betent. Es sind ehen die Sölle hier die ersten Ansstrucktungsformen, das übersechtsuige Wasser musste sich weiterseinen Wer habsen um Thallaiges einelfen.

Eine ondere Erklirung der Sollhildung ist die, doss es ein Nachstürzen des Bodens sei, infelge von Wegschmelzen von totem Eis in oder unter dem Geschiebemergel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. anch meine früheren Veröffentlichungen, z. B. Entstehung der Seen, Arch. Nat. Meckl 1885, 9.

STRUMLOFF, Naturw. Wechenschr. 1896, Nr. 39. — Dagegen Germitz, Arch. Nat. Mockl. 1896, 271.
 Ulik, Jahrb. L.A. f. 1889, 52; s. anch Holer, Userso, Davis n. A.



Ein Soll in der Moranenlandschaft bei Hagebük i. Meckl. (Grinitz 1892).



Ein Soll in der Endmoranengegend von Langhagen i. Meckl, (Grinitz 1900).

Kleine Wosserreste einstiger ausgedehnter Seen, sog. "Blänke", sind netörlich nicht mit den Söllen zu verwechseln (s. Uls. 1. c. 52).

(In Gehieten starker Culturen sind die Sölle hänfig verwiecht, durch Ansebenen und dergl., doch konnte ich such noch im södlichsten Gebiet, z. R. auf der Ehenheit der sächsischen Schweiz, unterhalb der Bärrenteine, Gestliche Spares derselbeu auffinden).

Urstromthäler. (S. unsere Karte.)

Litteratur:

Führer durch Theile des norddeutschen Flachlandes. 1899. 87.

Bearson, Umgehung von Berlin. 1877, 2 u. 13. - Z. dentsch. geol. Ges. 1879, 13. Tef. 1.

WARNSCHAFFE, Oberflächengest, 175 n. Karte,

KRILIACE, Stillstandslagen, 1899, Tof. 7, und Übersichtskerte von Pommern.

Berendt erkannte, dass am Rande des immer weiter nach Norden zurückweitenden Eises durch dessen Schmelzwässer die mächtigen sog. "Urstrom thiler"
entstanden sind, deren Lauf in O.—W. resp. OSO.—WNW-Richtung durch die Thalantheile der heutigen Ströme, sowie die vertindenden Niederungen deutlich erkennhar ist. Nie sind nacheinander von S. nach N. entstanden, so dass das sädlichste, das "Berlin-Hannover"sche oder Breslau-Magdeburger Thal" das älteste ist; ihm folgen das "Glogau-Bartster", das "Warschau-Berline" und endlich das "Thorn-Eherswalder Thal". Sie hatten ihren Afilmss zuerst vielleicht durch das untere Westrhla, später durch das untere Ellthal.

Ausser diesen südlich des haltischen Höbenrückens verlaufenden Thälern wies Keillatek noch ein jüngeres System nördlich des Rückens nach, welches er als "Pommersches Urstromthal" bezeichnete. Dieser Strom fand aber nicht zur Elbe seinen Ablauf, sondern hieb durchaus selbständig, als "Fehmarn- und Belten-Strom" zum Kategat nündend," Wir können diesen, vor dem Innenrand der haltischen Endmoränen verhaufenden Urstrom den "baltischen Urstrom" nennen.

Dieser haltische Urstrom vervollständigt sehr schön mit seinen Nehenthälern die Symmetrie und Parallelität unserer deutschen Urstromthäler, wie ein Blick auf unsere K arte der Urstromthäler zeiet.

Im allgemeinen entsprachen dem jeweiligen Nordrand der Urstromthäler die Stillstandslagen des Eisrandes <sup>3</sup>, die durch Endmoränen oder das Auftreten der charakteristischen Grundmoränenlandschaft, sowie durch die Sandr gekennzeichnet sind.

Innerhalb der grossen Thalmiederungen innden sich thesonders im Oberthal und im pommeruschen Gebiet), oft scharf gegen einander abstossende Thalsand-terrassen, theils dieselhe Höbe beihehaltend, theils allmählig au Höbe ahnehmend. KELHAKK führt diese Erscheinung auf grosse hinter einander gelegene und ansch und nach abgezapfte Staussen zurück, deren Geschichte z. Th. sehr genam zu verödgen ist.

So sind drei wohlnungeprigte Terrassen z. B. im Oderthal schön entwickelt (vergl. KRILHACS, 1. c. and Schröder, Führer, Taf. 2), ebenze im Warthethal (Warsschurze, 186 u. Jahrh. L.A. f. 1896, LXXVIII), such im Gebiet der baltischen Secuplatie finden sich Terrassen, die auf plötzliche Entlerung von Stanbecken zurücknuführes sind, z. B. im Gebiet der Lawitz im Mecklenburg, Andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GERNITA: Die geograph. Veränd. d. sw. Ostseegebietes seit der quart. Abschmelzperiode. Peterm. Mitth. 1903, mit Karte, und Das Land Meeklenhurg ver 3000 Jahren, Rostock, 1903.

Speciell für das Ostsecküstengebiet anterschied Kruzack 11 verschiedene Phasen in der Lage des Eisrandes, mit ihren einzelnen Stauseen, von denen der Haffstausee eine besendere Wiebtigkeit het.

Becken, z. B. das der nördlichen Helde Mecklenhurgs, zeigen keine Spur von ruckweiser Entleerung, sondern verwaschene Utergrenzen, dagegen Spuren von späterer Sonkung.

Den grossen Sammelrianen strömten von Süden die einheimischen<sup>1</sup>, von Norden die Gescherftlisse zu und zerfurchten das Diluvialplateus; in apäteren Phasen benutzten die Haupströme bei dem Nordwirts-Verlegen ühres Laufer stehlewis diese(früher entgegengesetzt gerichteten) Läufe und erhielten so die auffällige rechtwinklige Umbiegung (vergl. die Übersichtkarte der Umgebung von Berlin), während Theile der alter Phillulifur bersiegen und zu moorigen Verbindungsniederungen wurden.

Bei rascher Erosion, welcher später keine alluviale Ausfüllung folgte, hildeten sich oft scharf nusgeprägte Trockouthäler; Beispiele dafür finden sich an vielen Orten,



Floragement in these set Fill-second to Stock (since Oblinity)

Zur Erklarung der eigentuimlieben, von der Sceuplatte wog, nach S. und N. gerichteten Thäler gibt Banasar eine selbständige Vergletscherung als Rest der Eiszein auf der Seenplatte annehmen zu sollen. Dieser Aussehme teben manche Bedenken gegenüber, die wörflichen Thäler sind als en bglacinie Bildungen anzeichen.

Hirrhel mass and eiten awtre ausgepräcket Visterschied aufmerkaam gemacht werden, der alleh in der Talkeren die den beiden Abbezen der Seenplates viest, Wehrend die nach Selben gerücksten Thalter einen sormalen Verlauf in ütren Aufang nehmen, nämlich sieh allmahlig mis dem Sander entwickeln, (zeuert diehe Niedermenn die den Sandheine), wetter berite und tieher Talker, seigen die meh N. gerücksten, wezigietzen sehr deutlich in Merklenberg, einen ganz zueleren Charakter; zie stens soriet is vollen Preiste und grosser Teff mit ihren kensefferingen Grüner-Talkepten ein, der dar Prodest der Pererien int, biese Kercheineng, die gat nef der Karten zu erkennen int, bie etwieder duch nabgekeit Phalhiding zu erfürler (wobel der Schendrauszen unter dem Glieberg gefössen wirt) oder so, dass das Bis sohr rasch von der Bedinertsangross nach N. resp. NW. merickvich und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und der Land serien und das Land sefert der erferen Vererien und Kraufen preise und der schaufen zu der der erferen Vererien und Kraufen preise und der den kraufen zu der erferen Vererien und der den den Vererien und der den kraufen zu der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Vererien und der den Ver

<sup>1</sup> Kästnen, die nordöstliche Helde Meckl, Mitth. Meckl, L.A. XIII, 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. die Elbe mit ihrem Durchhruch durch das Elbsandsteingehirge, die Malde, Unstrut u. a.

<sup>\*</sup> S. Grisstz: Seen, Meore and Flassläufe Mecklenhurgs. — Endmoranen Mecklenhurgs.

Violfach scheint auch der tekton ische Bau des norddeutschen Untergrundes für die Tabliblium gansgebend gewesen zu sein and es scheinen manche Thäler schon vor der Alsehmeltzeit, ja z. Th. schon vor dem Dilnvium überhanpt orgebüldet gewesen zu sein. Diese Prage ist allerdings wegen der hedeutenden Mächtigkeit der Dilnvialmassen nicht leicht zu entscheiden, doch hiegen von einigen Gegenden sichere Amzeichen dafür vor. Es können Mulden, Grabenvertiefungen u. a. sein, welche für die Thalentwicklung massgebend waren.

So ist nach Brasspy das Berliner Hauptthal schen während der ereten Eiszelt gebildet. (vergl, dle bekannts Paludinenhank); such bei Magdahurg ist das Elhthal schon in früheren Pariodan vorhanden: neuere Bohrungen bei Wittenberge ergaben dieselbe Erscheinung, die auch durch die Erkenntnis der muldenförmigen Lagerung des Mallisser Braunkehlengehirges schon von der Dömitzer Gegend bekannt war (flache Mulds his Dömitz, steile Flügel am linken Elbnfer). Die Hamhurger Elhniederung ist nach Gorrsche ein alter Mündungstrichter, wo der Geestrand ale alter Brachrand schun während der Diluvialzeit die wirkliche Meeresküste gehildet hat (marine Diluvialahlagerengen sind auf ihn und seinen Sockel beschränkt, ungehaure Müchtigkeit des Diluviums im eigentlieben Elhthal, geringe auf dem Platean). Ebenso ist die Oderhucht nach Dancke auf tektunische Bruchlinien zurückzuführen. Maas wies für zinige Thäler der Gegend von Posen nach (Jahrh. L.A. f. 1898, 66), dass sie Synklinalen sind und in Zusammenhang mit Aufragungen des Tertiärs standen; diese Thalfurchen seien schon zur Intergiacialzeit vurhanden gewesen, sie blieben auch während der letzten Vereleung erhalten und dienten beim Abschmeizen derselben als Abflussrinnen. Für das Pragelthal hat JENTZSCH chenso ein hubes Alter nachgewiesen. Kanss unterscheidet auf Blatt Preurlau (Lief. 66, 1896) jüngere Erosjonsthäler (deren Enlstehung nach Ablagerung des oberen Margels erfolgte) und ältere, die hereits im Unterdilnvium vorhanden wuren, in welche der obere Geschiehemergel bineintritt. Auch Maas schildert solche alte Thülsr aus der Gerend von Posen, wu die Grundmeräne der letzten Vereisung die intergiacialen Rinnen auskleidet und z. Th. die alten Thalränder anfpressts. (Jahrh. L.A. f. 1898, 82-84). Warsschaffe erwähnt "Faltenthäler", entstanden zur Ahlagerungszeit des oheren tieschlebemergels senkrecht zu der Bewegungsrichtung des Landeises. (Jahrb. L.A. f. 1896, LXXVIII). Dis Trebnitzer Hoben sind (nach Faren 2) als ansserste, dem Sudeteurand parallele Auffaltung während des jüngeren Tertiärs entstanden.

### Die Seen.

Die zahlreichen Seen Nordedustschlande sind in ihrem Vorkommen wesertlich an die "Jahlische Seepplatte" beschränkt und missen wohl nach ihrer Entstehung in engem Zusammenhang mit derjenigen der Seenplatte oder ihrer jungdiluvialen Ablagerungen stehen. So finden sich die meisten Seen Mecklenburgs zwischen den beiden Hamptelmorisnentigen, 2

Die verschiedenen Auslotungen haben ergehen, dass die Oherflächengestalt

Seen. Schr. phys.-6kon. Ges. Königsberg. 42. - Einen Überblick gieht Wannschappe 1. c. 197. u. 209.

<sup>1</sup> Vergl. die Arheiten von v. Korsen. - Auch Wamsschaffe, Oberff. 78, 186.

<sup>3</sup> Zeitschrift d. Berliner Ges. f. Erdkunde 1902

unterhalb des Seespiegels oft derjenigen des Geländes oberhalb desselhen entspricht (in einfachem Gelände einfache Formen, in stark cupirtem mannigfach gegliedert, mit Inseln und Halbinseln, raschem Wechsel der Tiefen).

Die norddeutschen Seen haben verschiedene Entstehungsart. Danach kann man sie eintheilen in:

 Evorsions-Seen, durch vertical oder schräg wirkende Schmalzwässer nosgestradelt. "Sollseen", Thellatücke vieler reich gegliederter Seen. Ufer mit Abschulttprofil.

 a) Hinter Endmoranen enfgestente, fische Becken mit Sandboden, oft von hedentender Ansdehnung.

 b) Die nor vom jeweiligen Eisrand anfgestanten Becken, an denen später Terrassenbildung möglich war (Krignack).



Der schmole Lucinsee bel Feldberg i. Meckl. (Vom östlichen Ufer gesehen.)
Typus eines schmalen Flow-Sees.

4. Rinnas - oder Fluss-Seen, völlige der theliveise Wasserstüllung von frühren (diescher)-Eipselsfem, in Darekhrachskillern bei Endmorfsnensdagen, in der Grundmorfsnensdachskri oder in Sandru (mbgiscial oder extragiscial = "Tinger-inkes" in Nordameriks) entstanden. S. obenstehendes Bild.

- 5. Faiten oder Muiden Seen, durch Wasseransamminng isserhalb glacisler rasp. Alterer Molden eutstanden. Die Senken können eventuell auch durch Dislokationen, Grüben z. a. verursucht sein; sicher nachgewiesen and derartige Falle noch nicht.
- 6. Gletacher-Eiserosious-Seen, durch unmittethare Glacialerosion entstanden. Im Hintergrund Glacialstuschungen; können am Ende von Malden- u. a. Seen als Combination vorkommen (z. R. am Südende das Plauer Sees). 1
  - 7. Einsturz-Seen, Ausfüllung von Pingen; seiten.
  - 8. Strand-Soen, durch Dünen n. dergi. abgeschnittene Mündungstrichter n. a.; selten.

#### Der Löss.

Am südlichen Rande des norddeutschen Flacblandes verläuft ein schmaler, ziemlich zusammenhängender mit Löss bedeckter Streifen von dem Oherlauf der Weichsel bis zu den Mündungen des Rheins.<sup>2</sup>

Die Lösslandschaft ist namentlich im nördlichen Sachsen (Meissen-Lommatzscher Pflege, wo der Löss bis 20 m mächtig das hügelige Terrain überzieht), in der Gegend von Halle, an den Rändern des Harzes, in der Magdeburger Börde und in Schlesien entwickelt, besonders charakteristisch aber im Rheinthale.

Die Meereshöhe des Lüss reicht in Sachsen zu 125—280 m., im Harrvorland zu 190 m. bei Magebburg zu 125 m. Der Lüss zeigt keine Bleeichung zu einem alten noch jetzt erkeunbaren Flussthule. Die Gestaltung der Lüssbochflichen ist häufig flachwellig, die Mächtligkeit wechselt mit den Unebenheiten der Untergrundes. Er liegt entweder auf älterem Gestein oder auf Geschiebelehm, resp. dessen Steinsohle. Der Löss ist entweder schaft von seinem Untergrunde geschieden oder geht in hin über, bewonders wo das Läegende aus verwittertem Gesteinschut besteht.

Der Löss ist in seiner ursprünglichen Ausbildung eine im allgemeinen ungeschichtete, beligelbe Ablagerung von sehr feiner gleichmissiger Ausbildung, vorwiegend aus staubartig feinen, meist eckigen (im Meissner Löss abgerundeten) Quarkörnechen von 0.03.—0.01 nm Darchmesser, neben einem sehr schwankenden Kalk- und geringen Thongshalt (mit 50—13% Kieselsaurgeschalt)

In Folçe des geringen Thougehultes hat er im nassez Zustand nur geringe Plasticität, wegen der Feinkörnigkeit aber im trockenen Zustand einen bedeutenden Zusammenbalt; er bricht in senkrechten Wänden. Überall besitzt er eine lockere poröse Structur und enthält feine, oft mit Kalk susgekleidete Röhreben. Bekannt sind seine Kalkvoncretionen, die Lüsspuppen oder Lösskindel. Er enthält reichlich Land- und Süsswasseronchylnen, (Taf. 2) sowie Landsäugethiere.

In Meissner Löss sind die Schnecken fast immer vergesellschaftet, durch die ganze Ablagerung verthellt, aber sehr ungelechmüssig verhreitet; nach Sarza haben sie an Ort und Stelle geleht, aind nicht eingeschwermt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maxvo, (Zer Frage der Entstehung der Felsbecken. Abb. naturf. Ver, lörmen, 1899) meini, dass das Indandeis nach die Flaigheit besitet, Ines Abhgerungen Shelid: sie festes Gestellen Hillfe seiner Grundmerine abuntzuen und sich Vertiefungen zu schaffen, welche den spätzern Sese entsprechen; die gleichie Erzeion zei abhängig von dem Verhandensein von Spalten, die Glüttung und Schrammung zur als der letzte Akt der gleichie Deussiche aufgrünzen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Z. R. der Ses von Probot Jeau f. Mecklenburg. a. Hazerasa, Arch. Nat. Meckl. 1896, Taf. 8, S. Pixa, Mench. und Rizzelt. 1884, I. I. Karte, "Kuccasaxa, Verbristingger, des hillers Geschichenergelis. Jahrh. L.A. f. 1883, 238. — Wansienarra, Oberfi. 191. — Genzie, Ice Age 646. Euro. Lethac accessories.

Durch die vollkommen gleichmässige Zusammensetzung ist der Mangel an Schichtung im Löss zu erklären. Nur vereinzelt wird eine Schichtung heohachtet, und sind in den unteren Theilen Saudstreifen eingeschaltet. Beimengungen von grohem Material beruhen anf örtlichen Einschwemmungen. In der Börde ist er in seinen oherflächlichen Theilen stark humos und erlangt dadurch eine Ähnlichkeit mit dem russischen Tschernosjom.

Man muss verschiedene Varietäten unterscheiden:

- 1. Echter oder Plateau- und Berg-Löss (hei Strassburg stets nur Landschnecken führend, keine Süsswasserschnecken); ärmliche Fauna.
- Gehänge-Löss, lössähnlicher Lehm, oft stark verlehmt. Fauna reicher. 3. Thal-Löss, lössähnlicher Lehm, Sandlöss, meist wohlgeschichtet, mit
- Sandschmitzen, in der Umgebung der heutigen Niederungen; mit einer reichen, aus Land- und Süsswasserschnecken gemischten Fauna. Bei Altenburg (und Weissenfels) finden sich zwel verschiedene Lösse. Kellmack theilt' folgen-

des Profil mit:



Oll = jungerer Lösslehm; Ol = jungerer Löss; dil = älterer Lösslehm; dl = älterer Loss; dm = Geschiebelehm; pg = praglacialer Schotter; ps = praglacialer Sand; ot = oligocaner Thon; os = oligocaner Sand. Sandgrabe bel Altenbarg (KEILHACK).

Anf Oligocan gestanchte praeglaciale Sande und Schotter, bedeckt von 1 m Geschiebelehn darüber 6,5 m Löss, innerhalb deren zwei Lagen von kalkhaltigen Lössen übereinander auftreten, die in thran oheren Thailen entkalkt und in Lösslehm umgewandelt sind. Dadurch würde die im Rheisgehiete haobachtete Zweigliederung anch für den norddentschen Randlöss wahrscheinlich gemacht.

### Lössfanna:

Alactaga acontium (=: jaculus) Nunnina, (Jabrb. Min. 98, II, 1),

Spermophilus rufescens, Sp. muqqearicus, Arctomye bobac,

Lagomys pusillus,

Cricetus (Jahrb. K. E. g. R. A. 1893, 179. - Jahrb. Min. 1895, I. 376).

Arvicola gregalis: A. oeconomus,

Equus hemionus, E. caballus ferus,

Talpa europaea.

Felis spelaea, | für heide ist Thiede der nördlichsta Pankt; gleichzeitig mit dam Mensches.

Hyaena spelaca, s. Nemusa, N. Jahrb. Min. 1895, I, 518, Canis vulpes, C. lupus,

Fostorius lutreola, F. vulgaris, F. putorius (kain Nörz and Fischotter!),

Meles taxus (bei Tbiede und Wasteregeln kain Bar!)

Arvicola amphibia, A. arvalis,

Hystrix? Lepus, Rangifer, Cerous, Ovibos, Bos, Elephas, Rhinoceros.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. d. geol, G. 1898, 179.

Von den Conchylien sind am hänfigsten Heliz hispida, Pupa muscorum, Succines oblonga. Der Löss ist eine extraglaciale Bildang. Berägisch der Frage nach der Entstehung das Löss stehen sieh noch die beiden Ansichten mehr oder weniger schroff gegenüber, welche den Löss als fürställe oder Solleche Bildang erklären.

a) Finvintile Bildningstheorie:

Nech Wansecarye and Koccaxas Bildate der nordische Einrad einen michtigen Stauvall, an wichen im Beinn der Abschmistpreide die Gewäser zu einer michtigen Beniffett angestatt wurdes; in diesem Bechem settem sich die feinen Schimmprechate ab. Unter Annahme verschiedener Stanscheuer erktrat ich die sinstittie Vervirteitage des Eine michtigken zuse der derstehen Britzerightige. Nach weiterem Richtang des Eines hörfe die Lönniblatung auf mei es nitwickelte sich nach Treckenherigen der icht auspenrige Gewerspeatlant. Neben den Britzerische, die Staum gegen diese der Versonn hindrichtlichen sind, und den die obee erwähnten, an derzitich nachgewiesenen Urstruktlar zu ihr gena Stänschein nichte genein kahre.

Przect schreibt 1884 (Mensch und Eiszelt, 13) dem Löss eine aeril-floviatile Entstehung zu ond erklätt ihn für Flussschlamus, der später durch Wind mehrfach nungelagert und varweht worden ist, h) Äolische Theorie:

Von herrogrageeder Bedentung sind die Entletchungen einer Steppen fannn im Löss, die nan A. Nranso zu verdanken hat. Nzanso vertritt in seinen zahlrieiten Pahlicationen die sölische Theorie, doch hetont er anch, dass anch eine abwechselnde Thatigkeit von Wind und Wasser in Betracht kommen kann; nicht alle Lössnähagerungen hrauchen gleichslerig zu ein und es giebt neben enhafrischen anch fürktülte desi zusatze Lössnählängen.

Numaro entvelft sin föld von der Tund'en oder arktieben Steppe und der ondarktieben steppe und berechten betragte in der eine Arktieben Steppe und Derechterführtelben der enterne [Lemning, Elitchek, Jen, Moschooker, verdochrüber Hause Vielfrass; resp. Pferdespringer, Ziesel, Bodah, Pfelfrass, Wähninsen). Ze betent die Verecetting von Pkannellisten, bei demen dannt zu ankeine, oh die Pfeude arptimiere oder senderer Lagerrag, ohe schankterbiere sind. Das Klima der Eisenfen war nach ihm frenktlatt, ähnlich dem des bentigen Greinland, nicht so wie in der Gebrieben mei die bestigen Gleichterher der Schwisch oer Prossenland.

Die Lemminge waren bei Thiede einheimisch, bei Westerspein nicht, sie sind erst durch die gerese Einzeit am den Polargeynuden mach Deutschland geführt worden. (Die Resie von Thiede sollen am dem Antang der Interglecklaufeit stammen, die der höheren Herinstet vielliebet aus der zweiten Einzeit). Am Birnes Vernennen mass man auf Klima mid Vegetation Schlösse diehen (ist leben jeitzt nit der Zweepfisch). In der Gegend zwischen dem Norflense des Herzes aus Brannschweig untsen

Holer erklärt den Löss für Kryokonit. Sver. G. U. C. 81, 1881, 47.

<sup>3</sup> Wannscuarrz: Die Issartigen Bildungen am Rande des norde Flachlandes. Z. d. G. 1886, 385; s. hier dies erdhrhf. Litteraturangehen! — Z. d. G. 1888, 261. — Die Quartärbildungen d. Umg. v. Magdeburg. Abh. geol. K. v. Pranssen, VII, 1. 1885. — Saurz: Über die Solische Entstehung des Löss am Rande der norde. Teischene, Zeitschr. f. Naturw., 1889.

<sup>8</sup> S. auch Pexck Z. dentsch. Geol. Ges. 1883, 394.

NESERNO: Foss, Lemminge etc. Z. f. ges. Naturw. 1875, XI, S. 1.

<sup>b</sup> NEMAINO: Über Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorwelt. Berlin 1890. (S. hier die sehr zerstrente Litteratur und das Profil von Thiede; oben p. 21.

"Ven aktischer Pfanzen ist nehen den Lenmingen allerling hilder noch nichts gefander worden; sink klient Ferfeicht im Westergein lieferte keine dentlichen Enst. An die Schlierungen Nummeis über Schnestiffung erinnert die Annahus von Devunos, der die Bildung des Löss mit den Stankplaht von Schnestiffun hie beitigen Wisterstratung in Zennammahne briegt; Devunos Deposits from Smordrifte, with rrf. to the origin of the Löss and the preservation fo Mammoth Remnins. Q. n. J. De, 1984, 472.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perce sagt (Lindert, v. Eoropa, I., 511); "Indem der mitteleuropäische Loss den Sebwerpeht seiner Entwicklung gernde anserhalb der Gletschergebiete besitzt und au Stellen aufratreten j
f
degt, welche osovohl dem Riss wie auch dessen Schmeltwasseru nunzpinglich waren, ist der zwingende
Beweit afürt geliefert, dass der Löss Mitteleuropas nichts mit den Vergletscherungen zu thum hat. Die Schhastofgemig in dieser Passung ist nicht r
hängen den Vergletscherungen zu dem den Vergletscherungen zu thum hat.

während und unmittelber nach der (bezw. den) Eiszeiten Tundren oder tundra-ähnliche Distrikte vorhanden gewesen sein.

Wettster der Solfenden Theorie im such Sarzu. Er nach is der Sciensule Kantengrölle. Ubrigen beitout er, dass die Steinsalle in Substen in den Baldern Talenten fallt, erst etwa hit 190-190 in beginnt, und also nicht der nauchwemmender Thatigheit einer gleichte Stanfati ihrer Zhitching vor-chalter kann. Steins night, dass der Linn aus die den Geltige zu inmer felber der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der scheidung der scheidung der der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Scheidung der Sc

So stellen Lösslehm, typáscher Löss and Lösssand von Säd nach Nurd auf einander folgend oine untrennbare einheitliche Furmation dar,

SAUER und CRELIUS wiesen (N. Jahrh. Min. 1800, II., 89) in der Rheinebene hei Frankfart einen allmähligen Übergang von Löse in Fingsand und demit die Gleichalterigkeit beider Ablegerungen nach; (auf den naterlagerenden Schottern funden sie Kustengreiftle).

Nich Stern wur also des Verhättin folgender: "An Ende der nichtliwisten Ferriche stellten eine dem Bickings und der Aberheitung der nurdenkeiten Einferte die nochtlichte Triebten der Schauphitz grossertigierte fallscher Theitigsteit der, eine endies Stepp mit ihrem Wirheltstram, weither und Frank untersteitst, des allen Giltscherholms derheiten, die fastenser Frinchte in der weither untersteitst. Der der Giltscherholms der Giltscherholms der Frinchten Frinchten fillen fill der Wirhelberger der Schauphausser der

Anch Jarmen betonft, dass im Ides die Lanffunas unbarreist, dass Anleite aus Gletchersen guschichtet sind. Er ist Gegeer der Theorie resullicher Schmitzwäser uber Überschwemungen. Auf den sobehe vom Eine verlassenen, ungetationsamen Geleiten fand die in regelnässiger Periode webeuder, Kliwind\* falme Gletschersellamm var und lieferte durch oberfachliche Saigerung der regiegetgen Gemalantinas Staal.

STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMENT OF THE STRUMMEN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Salgerangspresen wird durch die abliebe Thories erklüttlit; die durch dem Wind sugestehteten, aum erklüttlichts; und ernet feiner ber erkent bestandlicht der Gestellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfellscheuergebeterfelliche gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gesche gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gesch

Die localen Kinschwemmlinge sind von kriner Bedeutung; der Boden, auf dem nie ahgelagert wurden, mag vom Wind uder vom Wasser gehildet sein, dem letzterer ist auch nicht in einem Guss gehildet worden, es werden kurze Unterhrechungen stattgefunden haben, während derer der Schlamm trocknen konnte.

JETTSSCH, Beitrege zum Anshan der Glacialhypothese. Jahrh, L.A. f. 1884, 522.

<sup>4</sup> Über Pielstoceen und Pliocaen in der Umgehung von Freiburg. Mitth. Bad. L.A. II, 1 Heidelberg 1890, S. 56.

und so werfen auch im Richitalis ühnlich Verschiedenbeiten und Gegenatze existiri haben. Stausaus witklich ind nach das gleichzeitige Errcheinen der Finstehun, die aft als Löse besichnet werden und dieselben Sengethierreite unbahlen (z. R. im Buden, viellnicht aber dech jünger sind. "Einzelter und Lösenziten sind als die Extreme Minnsticher Schwankungen aufrassam, von denen das eine dem nachen aus dem Fasse feigen monten."

Von nehreren Seiten wird ein interglacialen Alter behauptet, aber Wantscuarge prieht den Löss mit Recht als poetglacial\* an, nie flootst sieb eine Bedeckung des Löss durch Glacialbildungen, nirgends reicht sein Vorkonmen in das Gebiet der, elstem Verreiung, was doeb bei Annahme des interglacialen Alternahelen des oberen Geschiebeander, sein Absatz was berertst erfolgt, als sich in nördlicheren Gebieten aus dem oberen Geschiebeangel der Geschiebeander und besonnte Wantscuarge hält den Löss für jung ale zisl, sein abatzt mustes auflören, als das weitere Zurückweichen des Eberandes einen sehnelleren Abflus der anfangs gestanten Wassernassen nach Westen oder Nordwesten berbeiführtet.

Nach der Fauna der lössartigen Ahlagerungen muss man schliessen, dass dieselbe während eines gewinese Abschnittes der jängeren Diltvialseit den Charchter einer sabarktischen Steppenfanna an sich gefragen bat. Im allgemeinen folgte all eine Tundra- die Steppen- und dann die Waldfauna (nach Nzunaus Lemming.) Pferdespringer- und Elchbörnechenzeit.)

Jedenfalls wird Europa nach Nehring während der postglacialen Steppenzeit weiter nach Westen und Nordwesten ausgedehnt gewesen sein.

Um einen Überblick über das Alter und die Bildung des Löss zu gewinnen, wollen wir die Hauptpunkte nochmals zusammenstellen:

Der norddeutsche Löss ist auf die südliche Randzone des Vereisungsgeheten beschränkt. Für diese Zone, (wobin nur eine, die Hauptvereisung, gereicht bat), it er postghein, d. b. nach der grüssten Vereisung entstanden. Da Löss urigends von späterem Glacial überlagert wird, folgt, dass seine Böllungszeit in nunntelbaren Anschluss an die Haupteisseit mit sehr langer Deuer alle folgenden Phasen (eg. Interglacial 2 und Glacial III) ununterbrechen überdauert hat (mit seiner Reihenfolge arktisch, suberktisch, Wald). Diese Reihenfolge stimut geran mit derjeutgen der typizeben "postglaciahen", die auch mit der Dryaszeit beginnt und ebenfalls keinen erbehölten Rückschlag aufveist. Es wäre zu vernuten, dass diese einfache Reihenfolge irgendwo unsgelebrt aise wiederholen intisste, wenn eine "Interglacialteit" ihren Einfuns auf die Lössgehete ausgedehnt haben würde, man würde also irgend einnal in den oberen Lösslagen nochmals arktische Formen finden missen (die angeblich bis Skandinavien rierbende Wirkung des warmen Interglacialtkimas, welches die Gletzeber his nach Skandinavien zurückdrüngte, misste doch auch im Süden sich bemerkbar gemacht haben).

Bei Magdeburg liegt auch der obere Geschiebemergel unter dem Löss, dort ist also nach Wahnschaffes Angabe der Löss jünger, als Glacial III und gleich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Abschmelzen der Eismassen erforderte sine bedeutenda, nech Nemano "gietscharfeindliche" Änderung des Klimas. — Fatte hält an der rein änfisiehen Bildung des Löss fest und nennt auch den intermariane Löss des Rheinthales pe st gincial. Dem letzten Verstess der Gletscher feigte dort sin postgänziales Steppenklima. (N. Jahrb. Min. 1901, 11, 1448.)

alterig mit dem echten Postglacial; die Lemmingfauna ist hauptsächlich hier gefunden. Tierzel erkannte den galizischen Löss als jünger als die nordischen Glacialablagerungen, der Löss zeitz bei Krakau ein deckenartiges Verhalten.

Alle Versuche, dem Löss ein interglaciales Alter zuzuschreiben, sind mehr oder weniger gekünstelt; das ganze Lössvorkommen bringt keinen Beweis für Interglacialzeiten, im Gegentheil, es spricht als einheitliche Bildung für eine un unterbrochen Zeitfolge des (lange Dauer beanspruchenden) Postglacials.

Rine sehwer erklärhere Frage würde es auch sein, warm sich nicht später noch einmal Lössbilding sof dem beltischen Röherricken entwischelt hat, ist zur Zeit des haltlichen und pommerschen Urstromes ähnliche Verhältnisse des Antstens eintraten und der haltische Höhenrücken die Stellder mitteldenteben Gehirge einnehm.

Der Steppentheorie stehen endererseits folgende Fragen entgegen:

Warm ist das Vorkenmen des Lössstanden nur mit gewisse Röbenlagen beschrätzlt, warm wurde der Stein, dicht nich köler hannag effektivf Man Lösste segne, er ist dort mach skapellagen worden, nicht spank gelten 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18 mit 18

Ein sederen Bedenken liegt darin, dess die Hospitchläter (und auch musche Meisere) echsevorher existrien, hordens vie in Schler, genechtette sind eine sen keitst, vielenber mess man nanebendass sie gerade un Schleis der Einzelt theils gebilder, theils seben vorhanden, jotenfalls richt ist Wasser verzen abs dan james Lead reich an Streinen auf nager Seies, wie verzetig sich die zu in wasser verzen abs dan james Lead reich an Streinen auf nager Seies, wie verzetig sich die zu siche Zeit der trecksam Steppen allenhöher. Allerdings katent sehen Nauszu, dass such aufer Leichblüngung verzennen können auch dass netten dem Tausfernjeiteten nach andere Verklätinise verkannen (vergl. and Patagnisch); jedenfalls verzen naben den Steppen auch grosse Ströne vorhanden gewonen. Bis Anwerg aus dienem Weierstell werder folgende An anchen erint:

In der Abschneitzperiode (die im Siden frühre einsetzte, als im Norden und von keiner weiteren Glacialperiode unterbrechen zurügl traten in den nöfüllichen Distrikten die oben geschilderten Verhältnisse jener Zeit in die Erscheinung; die weiten Sandr, sowie die blossgelegten Grundmorinenflächen wurden im Sommer auf den getrockene Niellen und im Winter auf den gefrorene Boden von starken

<sup>1</sup> Tierre, Kroken, p. 95.

Winden ausgehlasen, es hildeten sich dort die Kantengerölle und auf den Heideflächen die Binnendünen; der feine Staub aber wurde nach Süden verweht und im Sommer zwar z. Th. von den Strömen aufgenommen, im Winter dagegen über die zugefrorenen Gewässer hinweg nach den sädlichen Höhen getragen.

Die klimatischen Verhältnisse der ganzen postglacialen Zeit, mit ihrer langsamen Verinderung aus arktischen in subarktische und Waldverhältnisse, spiegelten sich auch in der Fauna des Löss wieder. Fliesendes Wasser bemichtigte sieb der Plateaußissmassen und hildete den Gehänger, sowie den Thallögs und 1-ehm, mit seiner reichen Fauna. Überschwennungen konnten neuen Schlamm absetzen, der in Wechsehpiel später wieder zu Löss- ungezachsette wurde und ungekehrt.<sup>4</sup>

Das letzte Skadium des Rückzuges ans Deutschland wird auf dem baltischen Hönenrücken keinen Löss abgesetzt haben, denn wenn er hier herzaf geweht wurde, so gelangte er auf die von Bezuszur erwähnten Schnerfelder und mit deren Absehnelten zurück in die Tbäler als Wiesenlehmbestand oder in das Meer als Marscherfel.

Die zuerst aus dem Norden bis nach Mitteldentschland gedrängten Thierformen wanderten gemäss der Veränderung des Klimas wieder zurück oder nach Osten aus; es ist dasselhe Bild, wie es die ganze Diluvialfauns überbaupt darstellt.

## Glaciale and postglaciale Dislocationen.8

Wenn einerseits im ganzen baltischen Gebiet grossartige Niveauschwankungen während und nach der Glacialisteit nachgewissen sind, andererseits im sädlichen Randgebirge ebenso wie im Untergrund des norddeutschen Flachlandes vielfach tettonische Schichtentförungen bekannt sind, o sit der Gedanke sehr nabeligend, dass solche Dielocationen auch in das Quartär hineingerreicht haben. und dass ein Theil der Oberflächengestaltung nicht sich der Erosion, Aufschättung ders wettlichem Gleisalstatungun grunscherbein att, sondern dass auch Dielocationen hierbei eine Rolle spielten. Freillich ist en hei der Verschiebbarkeit der dluvislen Ablagerungen nicht himmer leicht, die wahre Natur zu erkennen, ebenso wie es sehwer sein wird, heit den Niveauschwankungen zu entscheiden, in wie weit einfache Krustenbewegung wir Faltung, oder localisite Bruncherscheinung in Frage kommt.<sup>1</sup>

Einige hierher gehörige Beispiele\* seien aufgeführt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass auch heute solche Staub- und Sandwehen sehr energische geologische Factoren sind oder sein k\u00fcnen, ist bekanst, vergl. Satzu: Z. d. G. 1888, 675. Patzu find starke Sandanfwehnungen auf dem Eise der Merlitz nach einem einzigen Starm, die in jahrelanger Fortsetzung den Boden der Meritz aufhöhen m\u00fcsen. (Arch. Nat. Meskl. 1001, 180.)

Yergl. hierzu die Bemerkung von Faxon: Z. Ges. Erdk. Betlin, 25, 228: Lage das Oderthal direct ueben deu Trebnitzer Höhen, so köunten dort äolischer Löss und finviatiler Amelehm ohne jede Grenze in oinander übergeben.

Vergl. auch oben S. 141 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Doss dilluviale Nivanochwankungen auch im eddlichen Randgebiet stuttgefunden zu haben oebeinen, wurde von Michart nachzuweisen versucht, der den alten Lauf der Ihm über die Finne erkannte. Z. d. G. 1902, Beief. Mitth. S.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Anm. während des Druckes: Eine übereinstimmende Ansicht begrüsse ich in der letzten Arbeit von Dzzuzz über "Tektonik und Eisdruch": Geolog, Miscellen, Mittb. Ver. Nat, Greifswald, 1908.

<sup>4</sup> S. WAHNWHAFFE, Oberff. 68 u. f.

#### Rügen:

Die Behenstienen auf für en ind nach Journary' gena anship dense der Janel Mein 1, o. 3, 2015. Er erebeint vor ein einfürgingen Journay of sofien ist wir grieberer Dentein mit zimelle, beite altatimmenden Palivinkal, als auf Mena, die Schlettentfrangan scheinen in einem grausstrigeren Massatake erfolgt aus ein, (auch hie Pervinshinkangen in beinennister Eichten, aber den Berechschlitzig findet sich nicht, nuch werig Springe auf Schliedten. Aber auch hie Berechschlitzig findet sich nicht, nuch werig Springe med Schliedten. Aber auch hie Berechschlitzig findet sich nicht, nuch werig Springe med Schliedten. Aber auch hie Berechschlitzig der Schliedten Berechschlitzig findet sich der Berechschlitzig der Schliedten der der Schliedten der der Schliedten, we bei Taber gegen der Schliedten geschlichten der Schliedten der Schlie

Zaletzt hildeten die Insela Meen und Rugen ähnliche Orte des Widerstandes, wie Bornholm. nese Störungen traten ein und das Eis schritt über dieselben hinwag. (Hieranch brauchten ein als kelne interplaciale Zeitunterbrechung zwischen Sörung und Ablagerung des, oberen 'Geschäubenargel anzundungen.) Diese örftlärung Jouzerun's unden O. Banavur nochmals für die Hebungserscheinunges auf Rügen auf?

Dieser Auffassung entgegen werden die Störungen, nachdem zuerst v. Konsen darauf hisgewiesen, als tektunische Vorgänge, Britche und Verwerfungen aufgefasst.

Eine Gegenüberstellung der Prufile Banazov'e und Comze-Dezena's zeigt am besten die Differenz der Auffassungen. Vergt. auch folgendes Profi (Dezeze, Führer durch Pombern, S. 41): 4 R. Gezunaz fasst die früheren und eigenen Unterseubungen Gezendermassen zusammn:

Das Grandgebirge Régens stellt sin von Spalten derchestates und auf diesen vielleche verwofenes Schollen gebirge dar, die Dielektionen sind in bestimmten Richtungen und zwar namestlich in der N.—S, in dar O.—W. und der NO.—SW-Richtung angeordnat, von denne sies jede die Lagerungestörungen eines bestimmten Gebietes mehr oder weniger anschliesslich beharrscht. Die Raupstälzsotinnen des Grandgelityers fallen in die Zeit zwischen dem Abaut der

<sup>1</sup> Z. d. G. 1874, 538, Taf. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Als Stütze eeiner Ansicht weist Jouseraur auf das Vorkunnen van grossen Kraideschollen in Dilavium Holsteine und Mecklenbargs hin. Gegen din Annahme von grossen Schullen-Geschieben ätterer Farnatiunen sprach sich Branner (Z. d. G. 1889, 183) entschieden ans.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Berester: Die Lagerungsverbältnisse und Hehungserscheinungen in den Kreidnfelsen auf Rügen. Z. d. G. 1889, 147 und 1890, 583.

<sup>\*</sup> v. Koanen: Ther postglaciale Dislucationen. Jahrh. preusa L.A. f. 1886, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Carnoux: Die Lageringsverhältlisse in den Kridefelsen auf Rügen. Z. d. G., 1889, 985. Const und Denxex: Sind die Störungen in der Lagering der Kreide in der Ontkäst von Jamund (Rügen) dirch Fallungen zu erklären? Mith. nature. Ver. Nespommerne 21, 1889. – R. Calmen: Régen. Else Inselatedie, Stuttgart 1895, 22 f. – S. auch Darxex: geol. Zusammensetzung d. Insel Rügen. Georg. Geo. St. Grieffwald 1899, 21.

<sup>4</sup> Ann. vahrend den Drecken: Die Diebesteitsen von Rögen und Mone berieben nach Dracco in sehrief sindlichungs, erheitz um Streichen gerücktute Prevertungen, vehiede die Kreide derchetzen auf diedert das Dittvirm unter des Sones sinschiesen Issen. Auch im Untergreude von Streinen auf die gleiche Verkältniss nachspriesen. Er sind Breche auf Schalten and Ratechniklungen, Der Schulzenhälten unter der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten der Schalten der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auch der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schalten auf der Schal

älteren und der jängeren Giacialhildungen, in die Intergaelalzeit, während v. Komma das Alter der Dickoutionen für postglacial erkärter. Dier diesem ams Kreide und unterem Dürvim bestebenden, disiocitren und daren Denndation umgestalteten Schollengebirge breiten eich

### Profil durch Rügen.



die oberen Gizcialbildungen, der unregeimässigen Gestaltung des Untergrundes entsprechend, in einer ausserst ungleich mächtigen, aber einheitlichen Decke als echtes "Deckdiluvium" aus.

Folgonde Profile R. Cannunas erläntern die Verhältnisse: "Die Thatsache, dass sich 1. gewältige Zersteitskelungen und Verwerfungen zwischen der Ablagerung zweier nordischer Morinne vollogen hat, dass 3, das durch diese Disiccationen erzeuzte



Oberflächenrelief eine Intensive Denudation erlitten hat, hevor die Morane zur Ahlagerung gelengte, sind zugfeich ein schwerwiegender Beweis für die lange Dauer des Zeitraums zwischen heiden Vereisungen."

Kürzlich haben H122. nud Boxxer 1 eine andere wenig wahrscheinliche Erklärung der Hebungserscheinungen von Möen und Rügen versucht.

### Hiddensöe.

German hatte um Hiddennöe 2 Systeme vom Spatten nackzaweisen verzucht, längs deren das Diluvium schollenartig zunammenstürze. (Die Dislocationen auf Hiddensöe. Berlin, 1891, Dissert. Rostock.) R. Caroxan hezweifelt das Vorhandensein wirklich tektonischer Dislocationen.

<sup>1</sup> Relations of the Chalk n. Drift in Möen n. Rügen. Quart. Journ. Geoi. Soc. vol. 55 (1899) 305—324 nmd Qn. Jonrn. 57, 1901, 1.

#### Löneburg:

Als ein Beispiel von quartären Störungen führt Mullen<sup>1</sup> Aufschlösen von Lünehurg an. Dort finden sich Grand- und Saudnester, die nur durch Dislocationen in den Kreidekalk gelangt sein können; die Verwerfungen atreichen nakeus N.—S.

#### Lauenhurg:

Aiddluvials Schichten bei Lauenhurg und Bötrenhurg a. Elbe sind uach Mtiaza' durch teiteniniche Krustenbewagungen gestört, vor Aliagerung inter- resp. junggleichte Bildungen, Mtiaza maint mit Lossas, dass die Störungen durch eine nach oben ungleichnissig fortgepfinante und dahei in Gieitung und Staungu umgesteite Bewagung der festen Unteriege erklärt werden mass.

### Scharmützelsen b. Fürstenberg a. O.:

Zache heschreiht eine Verwerfung zwischen Dijuvium und Tertiär, e. Wahnscharfn Oberfl. 74.

#### Proving Preuseen:

JENTERU Öberträgt die v. Konsusschen Auschauungen auf die Oberfächeuformen des praussischan Diluvialhoens und sieht hier aine Reihe vou Horsten und Verwerfungen.\* "Schichtenstörungen von diluvialem oder unch jüngerem Alter sind weit verbreitet."

In der Tuchniar Heide fand Mans 2 Hamptsysteme von Disiocationen, aoch hildst er eine doutliche Verwerfung diluvialer Schichten ab:

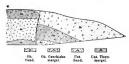

Die Schichtenstauchungen infolge von Aufpressungen an Thafränderu (Druckeutlastung) sind Zercheinungen, auf die Lurvaa aufmerkaum gemacht hat und dia wohl oft vorkommen, (z. B. an Thafrändern aufgestauchte Thomschichten), die aber im einzelnen uicht immer sicher nachzuweisen sein werden.

Nicht au den algentlichen tektonischen Erscheinungen gehören die grösseren oder kleineren Er drutsche, welche die von Brassor abgetheilten "Abrutachmassen" der Kartfrung rechtfertigen. Ihre grosse Bedeutang ist hekannt, nauerlich hat Jassyane daröber siniger Mithaliquen gemacht.

Die Frage nach dar Entstehung des baltischeu Höhenrückens gehörn nar. An hierber, sschlen noch viale Beobuchtungen, um ein andgütiges Urtbeil hieröher aussprechen zu könnan, « Warssenars», Oherfi. 136. Ausser seinen sehen priesitifrenden Höhen kann hal seinar Herauhildung mitgewirkt haben glacialer Druck resp. Druckentiastung bei Röckzag des Eises, postgösciäst.

MCLLER: Zur Altersfrage der N.—S.-Störungen in der Kreide von Lüneburg. Jahrh. i. A. f. 1900.
 Jahrh. L.A. f. 1899. L. und Arch. Nat. Meckl. 1890. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. d. geol. G. 1890, 613. Jehrh. L.A. f. 1884, 440. S. dagogen Warrschappe Oberft. 77.

Z. d. geol. G. 1890, 513. Johrh. L.A. f. 1884, 440. S. dagogen Wahrschaffe Oberff, 7
 Maas: Cher Eudmor. in Westpr. Jahrh. L.A. f. 1900, 127.

<sup>8</sup> Z d. G. 54, 1902, S. 196,

Erhabung bei Krustenbewegung des Ostseebeckens. Dass der Höbenrücken schon einen gewissen Einfass auf Hernusbildung der Endmorinannige gehabt haben kann, unebte ich früher en dem Beispiel der mecklanbern: Seenplate nachkauseisen (XII. Beitr. 2 Geol. Meckl. 1899).

## 8. Spätglacial und Postglacial (Allnvium).

Nachdem sich das Eis zurückgesogen hatte, hildeten sich nach und nach die heutigen Verhältnisse beraus, natürlich mit allmähligen Übergängen und ohne scharfe Greuzen. Zunächst wird das Klima noch nemlich ranh gewesen sein, reiche Niederschläge werden die früheren Schmelzwasserungen beilweise noch ersetzen können, die einstigen Stromublier und Seebecken dürften noch hire ausgedehnten Wasserspiegel behalten haben, his allmählig die beutigen Verhältnisse eintraten. Zu dieser Zeit laben aus der hebblieb Bewezunen der Erdrinde statterfunden.

Einfluss des Windes. Die vom Wasser verlassenen Thalsandebenen nnterlagen dem Einfluss des Windes, der Wind ehnete hier grosse Flüchen ein, häufte dort den Sand zu Dünen auf oder trieh ihn die Uferhöhen hinauf, um das



Binnendine von Sichelform. Heiddorfer Forst im sudwestlichen Mecklenburg. (Gerryre 1896),

Plateau mit einer Decke von Flugsand zu überziehen. So finden sich in den meisten grösseren Feinsandgehieten, besonders der Thalsande und der Sandr, da wo es die topographischen Verhältnisse gestatteten, Binnendünen in oft sehr grossem Massstahe entwickelt. In huntem Wechsel ihrer Foruen hilden sie bald flache Wellen, bald steile Hügel, lang gestreckte Rücken und Kuppen, isolirt oder zu wirren Gruppen oder dammartigen Zügen vereinigt.

Die Binnendünen zeigen oft deutliche Schichtung, zuweilen schöne discordante Parallelstructur. Zwischenschichten von humusreichem Sand zeigen die erneute Überwehung einer einst bewachsenen Düne an.

Noch Sannar's sind die Sande der Finsedinen viel ungleichkürniger als die der Stranddünen, deren Korngrösse meist 0,5-0,15 mm beträgt, während die Korngrössen von Fingsandproben der meckl: sw. Helde folgende Masses zeigben:

| 8—2 mm                 | 2—1 mm    | 0,5—1 mm   | 0,5-0,15 mm | unter 0,15 mm            |  |
|------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------|--|
| 0-0,27 °/ <sub>0</sub> | 0-2,5 °/o | 0,0036,1 % | 12,9—93,5 % | 2,8—87,1 °/ <sub>0</sub> |  |

Wo aus einem Kiesfeld der Feinsand ausgeblasen ist und der Wind den Sand auf Steine aufgetrieben hat, finden wir die Kantengerölle, Dreikanter oder sandgeschliffenen Steine in ihren mannigfaltigen Ausbildungsformen. Die Kantengerölle



Kantengerölle, cambr. Sendstein, 35 cm lang. Malliss.

sind in den Heidegebieten und unter dem Löss sehr häufig, von Sachsen bis in die baltischen Länder. Recente Winderosion beschreibt Bzcx aus der sächsischen Schweiz.<sup>2</sup>

Anhangsweise mag noch der Fulgurite gedacht sein, die in manchen Sandgebieten Norddeutschlands gefunden werden.<sup>5</sup>

Erwähnt mögen noch die "Furchensteine" sein: sie sind eine recente Erscheinung, von Algen geätzte Silurkalkgeschiebe.

Sanean: Die Dünen der ew. Helde Mecklenburgs. Mitth. L.A. Meckl. VIII, 1897.

Bine Zammmenstellung der reichen Litterster gab Moose in selnem Bericht über die Kantengerölle bei Münster, 14. Jahresber., Naterw. Ver. Osnabrück, 1991. — Box, Z. d. G. 1894, 557.

3 Die Blitzrühren ans der Senner Heide bei Paderborn sind bekannt; vergl. unch E. Grussen:

Arch. Nat. Meekl. 1883, 60; 1902, 188. — Jentens: Fubrer, Samml. Prov. Mns. Königsberg 1892, 21; schöne Fnigurite bls 3 m lang finden sich in Oberschlesien. (F. Robers.)

<sup>4</sup> MCLLER, Z. d. G. 1897, 27.

### Flusssand, Wiesenthon, Schlick.

Auf den Fluss- und Seebbiden wird eich häufig Sand und Geröll finden. Der Flusssan die meist hällnich grau gefatht, in Floge Beimischung von organischen Substanzen und reducirenden Einflüssen, und kalkfrei, wenn nicht Conchyliemeshalen beigemengt sind. Seine Zusammensetzung kann sehr wechseln. Andere Böden bestehen aus Thon, meist von hlaugrauer Farbe, dem Ausund Zusammenschemmungsproduct des Untergrundes; solcher Wiesentlon oder Auselhem Mittel, auch der Marschhoden, Schlick, tritt in grösserer Ausdehnung in den Marschniederungen, z. B. im Elb- und Oderthala and ein Oberfläche.

Die Wiesenthone haben natürlich ihr Material von verschiedenen Ursprungsgesteinen, von Geschienengel, Kreidethon z. s. m. Hierzu gebört der "Senkel" bei Dertmund." Diese Thone enthalten häufig eine reiche Conchyliesefanna.

Die allwiale Ausfällung der von den Schmelzwässern erodirten Bodensenken lieferte ausser den Sanden und Thonen noch Moorerde (Diatomeenerde), Wiesenkalk und Torf. Auch das Raseneisenerz und der Vivianit gehört zu den allurialen Neuhildungen.

Den Entstehungsverhältnissen entsprechend trifft man in den Thalniederungen sehr gewöhnlich folgende Dreigliederung der Alluvionen:

 Zu unterst Sande, von dem nach strömenden Wasser abgesetzt, oder Thone und Schlick, als Zusammenschwemmungspruduct.

In den Sauden kommen hisveilen Knochen von jungdillavialen Thieren vor; auch zuweilen Baumstämme, z. B. in der Eihe z. Th. in so grosser Zahl, dass sie der Schifffahrt hinderlich werden. Those finden sich gewöhnlich in den isolitien Niederungen und kleineren Thilern.

 Moorerde oder Wiesenkalk, als Product des langsamer fliessenden resp. stagnirenden Wassers, mit üppiger Wucherung des Algen- und Conchylienlehens.

 Torf, aus den Wasser- und Sumpfpflanzen entstanden, welche allmählig von der Niederung Besitz ergriffen.

Eine abnliche Schichtenfolge gieht Wansschaffe in folgendem Profil: "

0,80 , jüngster Alluvialsand.

0,85 , Torf,

0,25 , Wiesenkalk (der Havel),

0,70 m Elhschlick (nach unten völlig kalkfrel), auf Thalsand.

Die feineren Sedimente haben sich, wie Wurse-narre bemerkt, in felberer Zeit, all die Strümen nicht derreb leichhauten diesperent waren, hal Bechten in ausgedehnten Masse in den Berleiten Thälern abgelagert. Hierzu gebören n. a. die dereh die Ziegelindustrie bekannten "Havelikone" bei Rahbenow, die nach Wanssenzer? Abstrac der Elhwäser sind; sie gebören der nichteren State der dertigen 3 Terrasen an (unterr. Thälanden, inttilere Sölche, oberes Terrafisvan).

In Tinlandigshiet der unteren Elbe (Vorgeset and Ebballevium-Marsch) haben schlickführende hehrvässer einen Saum von Schlicksaud und -lehn an die Vorgeset angelagert. In Bonkten der Vorgeset finden sich Moorhildungen, die im Inneren rein, nach aussen von Thon durchsetzt und von Schlick hedeckt sind; an der Basis gewähnlich Dargtorf, aus unnerestuten Röntzleilen hestebend. Dav Vorkommen dieser Schlickshutze ist neben den topographischen Verklätinissen im Merkman für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> McLLER, Jahrh. L.A. f. 1895, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Oherfi, 242, - Jahrh, L.A. f. 1886, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahrh. L.A. f. 1882, 439. W. Kozar: Bericht über d. Aufnahmearbeiten auf d. Bl. Artlenhurg nnd Windsen, Jahrb. pr. geol. L.A. f. 1899, LVIII.

spätere Veränderungen der Flussläufe, wie dies sebr eingehend von Wahrschappe an dem Elhthale bei Rathenow-Ranies gezoigt wurde.

Die alluviale Ausfüllung früherer Seeniederungen kann auf verschiedene Weise erfolgt sein. Die Torfmooruntersuchungen haben darüber specielle Auskunft geliefert (s. u.).

Die Moorerde ist eine schlammige, schwärzliche Masse, die aus feinstem Sand, Thon und zerriehenen Pflanzenresten besteht und in der massenhaft Diatomeen, neben häufigen Resten von Conchylien, Ostracoden und Fischen liegen; z. Th. bildet sie sich noch jetzt in Seen und Flüssen fort.

Von findenden Norfen impergeirt, hat des violtech sines who kiben Gerneh, darch Sill, and Cill, the Gehalt as Schwerlet and Schwerfertheinburges must be each give group of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of th

Der Wiesenkalk oder die Seekreide ist ein Niederschlag von kohlensaurem Kalk aus dem Wasser, der vermittelt wird durch die Wasserpflanzen oder Thiere. Beschung verdient die Abbandlang von Passanon über die Kalkschlammablagerungen in des

Beachtung verdient die Abbandlung von Passanon über die Kalkschlammahlagerungen in den Seen von Lychen, Uchermark: Jahrb. L.A. f. 1901, 79. Belinengungen verschledener Art besindissen den Gehalt an kohlensaaren Kalk (der oft über 90% betragen kann) und anderse Eigenscheffen. Oft ist er bestreich an Conchylienschalen, auch

- enthält er zahlreiche Diatomeen und Chura.4

  1 Z. doutsch. Ges. 1902, 144.
  - <sup>2</sup> S. z. B. Hoffmann: Unters, d. Moorerde v. Bad Sülze. Z. anal, Chemie, 40, 1900, 22,
- <sup>a</sup> Als Beispiel der Zosammensetzung mag die Analyse eines Wiesenkalkee von Ravenshrück bei Fürstenberg i. M. gegehen sein, e. Fireklikorn, Z. f. prakt. God. 1895, 383.
  89,14 kobleenserer Kalk u., eine andere ans Meckl. (Mitth, Meckl. G. L.A. II).
  - 1,17 koblensaure Magnesia 86,54 Ca COs
  - 0.32 Eisenoxyd und Thonerde 1.04 Mg O 0.45 löelich. 0.27 Kleselsänre 0.17 Ca SO<sub>4</sub> 0.41 nnlöel. Sic
- 6,35 Organ. Substanz. 0,94 Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub> O<sub>8</sub> 10,45 organ. Substz.

  4 Vergl, Cleve and Jentzsch: Dil.n., all. Diatomeensch. Nordd. Königsberg, 1882. Cleve in VI.
- Vergl, Cleva and Jentesch: Dil. n. all. Diatomeensch. Nordd. Königsberg, 1882. Cleva in V. Beitr, z. Geol. Meckl. 1884, Havdan: Diat. d. Conventer Sees, Mitth. Meckl. L.A. X. 1900.

GAGEL! fand in Terrassensanden Lager von Wiesenkalk, deren Alter jungdilnvial oder altallnvial ist, da sie gebildet sind, als am Nordrande des Manersees noch Eis log.

Anch JENTERCH hat das altailuviale Alter mancher ost- und westpremmischen Wiesenknike betont, weil sieb in denselben Dryas und Rentiergeweihe finden.<sup>2</sup> (s. o.)

Hier sei auch der Kalktuff erwähnt, der z. Th. fossilreich an vielen Orten des norddeutschen Flachlandes vorkommt.<sup>8</sup>

Torf. Die Torfmoore entsprechen früheren Flussläufen, einstigen Sesen, Söllen und anderen Niederungen. Bereits auf dem Thalthon oder im Thalsen gekamen te sie es bisvellen zu geringer Torfüldung innerhalb der grossen Thalebenen gekommen. So erwähnt Berendt "Thaltorf" aus dem Elbthal der Altmark, der aus Moosen



Alter Toristich bei Melbek in der Lünehnrer Heide. 1892.

zusammengesetzt ist. Ebenso gehört hierher das soeben von GEINITZ und WEBER heschriebene, von 2,8 m Heidesand überwehte Moostorflager der postglacialen Kiefernzeit am Strande der Rostocker Heide. 3

Der Torf bat eine sehr wechseinde Mächtigkeit. Bisweilen ist es anch nicht his zur eigentlichen Torfbildung gekommen; in vielen Brüchen findet man zur eine schwarze Erde, die sehr reich on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. L.A. f. 1900, LXXII,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jabrb. L.A. f. 1897, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl, Geinitz, Beitr, I. z. Geol. Meckl. 1879, 69. — Keilmack, balt, Höbenr, Jahrh. L.A. f. 1889, 191 n. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahrb. L.A. f. 1886, 110.

<sup>5</sup> Arch, Ver. Nat. Meckl. 58.

Hamus oder vertorften Pflanzenresten ist. Wunn definirt ein "Moor" als ein Gelände, das mit einer reinen Hamusschicht von einer gewissen Mächtigkelt bedeckt ist. Er unterscheidet zwischen Torf and Moder."

Vielleds finden sich inmitten der Terfinisferungen noch Überreite der einzigen Wasserfliche ab kleine oder grünser Sen, die sog, "Sinkhe", Altalied wenterflichen all findenbouren, die Merch oder Teiche, werden als Besie Sacher Maßen oder druch Queline entstanden erkliert, nahrer haben auch Wasse hirre Urpraping in Wassersansanslungen in und wirchen den Belten in regererichten der Western der Western der Sacher Aufgen treiten als Zerstörer des iebenden Schazum härzer.

Wie man in Seen flache oder höhere Inseln als Reste des Piateans findet, so liegen anch solche Horste. Werder oder "Woorte-" in prosest Anzahi in munchen Torfmoren vertheilt.

Im Torf tritt als Neuhildang nicht selten der Vivianit (Bianeisenerde) anf; aoch kommt es in manchen Mooren und Sümpfen zur Bildang von Easeneisenerz, Sampferz, Klump.

In manchen Heidegegenden wurde der Raseneisenstein als Banmaterial benntzt.



Beistehendes Bildchen zeigt ein sosches Dorfhans nes Cenow in der södwestlichen Helde Mecklenhurgs

Besondere Varietitan von Torf sind der "Darg", eine verschiedenartige, oft schmierige Mosse in der Tiefe, vielfach ner sos Resten von Schilf masammengesetzt, mod "Lechertorf" oder Torfschiefer, eine branne, elastische Masse, die beim Trocknen schiefrig mod hart wird, ans Algen und "Th. übersichem Excrementen bestehend."

Analysen von Torf inden eich mehrfach angegeben. Z. B. Jusymen, Die Moore der Provint Prennens, Schr. phys. Ges. Königsber 1878. S. noch Fatur: Über Torf and Depplerit. Zürich, 1853. (Hier Litteratar.) Der gegenwärtige Standpunkt d. Torfforschung. Ber. schweiz. bot. Ges. 1891, 62. Start: Homme, Marsch., Torf. u. Limonithilong. Leipzig 1862.

<sup>2</sup> Cher Blank and Woort s. GRINITE: Die Seen pp. Meckl. 1886, 20 n. 7.

<sup>8</sup> Vivianit: Güzrmaz: Üher Vivianit med Einenspat in meckl. Mooren. Arch. Nat. Meckl. 1897, 73. — v. Beuszums: Einenanhäufongen in ood unter Meeren. Z. f. anerg. Chemie, 1899, 313. Rasseniene: Kinne: Das Sompfern, n. Ber. d. in Manaren vorkommenden. Königsbarg, 1896. (Verschiedene Versoche, zer Entphesphorung des Rasseniennistein und Verwertung der Phosphorasore haben his itstat soch gas keinem Setrickingsonden Routlant geführt.)

GRIBITE: Über Terfschiefer oder Lebertorf. Arch. Natorw. Meckl. 1885, 108. (VII. Beitr. z. Gool. Mockl.).

Der Torf ist hisweilsen reich an Kalk, der ihn entweder gleichförmig in Körnchen und Muschelfragmenten durchsetzt oder in den zahlerichen Coschyllengehäusen hesteht, welche den Torf erfüllen. Die Torfasche wird dann als Batz und Dingekulk verwertet.



Nach den Pflanzen, welche den Torf bilden, unterscheidet man:

Moastorf (Sphaguehum, Hygnachum, Hygnacho-Sphaguehum)

Rasentorf (Caricchum — Seggenmoor, Graminchum — Grasmoor, Cariceto-GramiPaux, Leibasa sessesien.

22

netum, Arundinetum = Schilfmoor, Eriophoretum = Wollgrasmoor, auch "Foose", Cariceto-Arundinetum)

Heidetorf (Callunetum, Ericacetum)

Mischtorf (z. B. Calluneto- Eriophoretum, Calluneto- Eriophoreto-Sphagnetum) Waldtorf (Silvetum).

Man kann unterscheiden zwischen Hochmoor (Heidemoor), Flach- oder Wiesen-(Grünland-)moor und Mischmoor. Hochmoore sind üher Wasser oder in Teichen mit kalkfreiem Wasser (supra-aquatisch) gebildet; sie bestehen im Wesentlichen aus Torfmoos (Sphagnum), Heide und Wollgras; ihre Oberfläche ist vielfach flach gewölbt. Flachmoore erfordern dauernde Benetzung von stagnirendem oder langsam fliessendem, hartem Wasser (infra-aquatisch); ihre Flächen überragen nur das Mittelniveau des Wassers; sie hestehen aus Gräsern, Seggen und Moosen wie Hypnum.

Die Heidemoore hildeten sich besonders in Depressionen von Sanden, auch wohl auf undurchlässigem Thonboden.1 Man sieht im Untergrund des Moores den humosen Sand, der in tieferen Lagen durch Auslangung eine bleigraue Farbe zeigt

Dieser "Bleisand" ist ein darch Verwitterung und Auswaschung von fast allen Mineralstoffen mit Ausnahme der Kieselsaure befreiter, schwach humoser Sand; es ist derselbe Sand, der die weiter Strecken der Thalsandbeiden einnimmt (wo er zu Tage tritt, wird er hellgran his weiss). Unter ihn entsteht oft eine undnrehlässige Lage von "Ortstein", darch Anreicherung an gelösten und wieder ausgefällten Humusenbstanzen verkittet," ein Hamussandetein, der hisweilen auch taschenartig in den liegenden Sand eingreift. Die von Ramann genan etndirten Secundärhildungen finden eich übrigens auch anf zahlreichen nicht von Torf bedeckten Heidesandflächen.

Die Hochmoore, ausser kleineren Becken, finden wir entwickelt in Westund Ostpreussen und besonders im Westen der norddeutschen Tiefebene zwischen der Lüneburger Heide und den westlichen Ansläufern des subbercynischen Hügellandes.

Die Schichtenfolge eines normal aufgebunten norddentschan Moores, das ans einem atchender Gewässer entstenden und his zum Hochmoor fortgeschritten ist, ist nach Wnern\* von oben nach unten folgende:

- 7. Sphagnumterf.
- 6. Schenehzerin- oder Eriopherumterf.
- 5. Chergangswaldtorf (terrestrisch).
- 4. Semitarrestrischer Niederungsmoortorf (Bruchwald- etc.).
- 3. Telmatischer Niederungsmoortorf (telmatischer Schilftorf, Seggentorf etc.).
- 2. Limnischer Niederungsmoortorf (Schlamm-, Leber-, Mnddetorf etc.).
- 1. Limnische Bildungen mit überwiegend mineralischer Beimangung (Seemudde, Seekraide, Seeschlick etc.).

<sup>1</sup> GRANSSER: Studien über die d. nordd. Heide, Leipzig, 1895.

<sup>\*</sup> Ramann: Der Ortstein und ähnliche Secundärhildungen in den Allnvialsanden. Jahrh. L.A. f. 1885 (hier Litteraturangaben n. Analysen). Über Bildung n. Kultur des Ortsteins. Z. f. Forstn. Jagdwesen, Berlin, 1886, 1. - Sarauw: Lyngheden in Oldtiden. Kopenhagen 1889. (s. o.)

<sup>8</sup> Kurzen; Die Gegenden der Hochmoore im nw. Dentschl. Abb. schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau, 1864. - Salfeld: D. nordd. n. niederl. Moore. Ansland 1882. D. Hochmoore auf dem früheren Weserdeita. Z. Ges. Erdk. Berlin, 1881, 161. Geogr. Beschr. d. Moore d. nw. Deutschl.

Landw. Jahrh 1888 6.

<sup>4</sup> Augstnmal, S. 226.

Die Moore der Niederungen der grossen Haupthäler und isolirten Seen und ähnlichen Depressionen gehören meist zu den Grünl an dam ooren. (In Oldenburg und der Provinz Hannover sind 17% der Landfläche von Mooren eingenommen, in Pommern 10,2, in der Provinz Preussen 6,4, in Sachsen 3,3).

Die Grünlandsmoore sind in der Nachbarschaft von Geschiebemergel häufig mit Kalk imprägniert worden, wodurch eine Moormergeldecke entstand, die oft reich an Süsswasserouchvilen ist

Schriften über nurddeatsche Moore

Berichte der Central-Moor-Commission zu Berlin.

JERTESCH: Die Moore der Prov. Preussen, Schr. ph.-ök. Gas. Königsberg, 1878.

SCHACHT: Moore d. Gr. Oldenburg. Pet. Mitth. 1883, L.

v. Fischez-Benzon: Die Moore d. Prov. Schleswig-Halstein. Abk. Natarw. Ver. Hamberg, 11, 8, 1891. Genurs: Die Seen, Moore u. Flussl. Meckl., Güstrow, 1886.

Dispeasons: Über d. fuss, Flora d. meckl. Turimoore. Aruh. Not. Meckl. 1894.

MULLEA: Verhreitung der deutsch, Turfmoore nach statist. Gesichtspunkten dargestellt. Z. f. prakt, Geul. 1899, 193, 277, 314.

WESER: Über d. Vegetatien aweier Moore b. Sessenberg i. Westf. Abb. Naturw. Ver. Bremen, 1897, II.

— Über die Vegetatien und Entstehung des Hoehmeeres von Augstamal im Memeidelta.

LENCER: Über d. botan. Unters u.- u. w.-prenss, Turfa. Sitzher, ph. ök. Gee. Königsherg 25.

Die Unteranchung der pflanzlichen Bestandtheile der Torflager hat zu vielen intersansten Resultaten geführt und gezeigt, dass vinliche während der langen Zeit der Bildung naserer Torflager sich die änsseren klimatischen Bedingungen wesentlich verändert haben. Die Glacialfora wurde spiter von anderen Fornen verdrängt, auf welche wieder neue Eliewanderer folgten, die ihrerseits his zur Gegenwart theilwiesen Verschlebungen unterliegen.

Weber schliesst aus der Pflanzenfolge der nordwestlichen Hochmoore, dass nach der Eiszeit 2 wärmere, trockene und 2 kühlere, feuchte Perioden einander folgten, deren eine noch in die Gegenwart reicht; die Grenzschicht fällt wohl in die wärmere und trockene Periode der Ancyluszeit.

Manche Unterwichungen haben einen Anschlass an din Buttrieche Eintheilung (s. u. S. 166) ergeben: Auch die Benhachtung Maxzera aus dem seldlichen Hannwer kann hier angefährt werden: Sandiger Torf mit reicher Land- und Süsswasser-Mullukenfanna, Conchyllenseede mit vieles Süsswasser-Conchyllen, einigen Landschwecken und Sumpffiera.

Concayuenseage mit vicien Susswasser-Concayuen, einigen Landschnecken und Sumpffiu Bänderthune mit wenig Pfianzenresten, einigen Süsswasser-Cunchyllien, Hecht, Barsch,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die in Nerdelstachland im Aussterless begr\u00e4fenen Pitauser, Taxu und Wasserman, deren Retwirkennisse von Covercer ver\u00e4der von zur deren anne in bestellt nurdieutsche Mareen antgefnaden wurden, in Westpreausen bei Nes-Liaum und in der Lünsturger Heide bil Stadf-woldt. Purrure virt mit Rocht die Proge auf, ah man diene Vertummen als fellette aus off Ramital auffesen diefe, joder nicht viriamber als Einwanderer. Purruz, Botan Skizzen vom Quellgebiete der Ilmenen a. M. Nat. Ver. Bermen XVIII. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wie verzichtig mas aber hei Beertbeilung des Alters eiszeiner Turflager sein mass, zeigt die falsch Annahme v. Fiscunz Bussons, welcher meinte, dass in Halstein wihrend der Kriefernsteit die Riesungen der zweiten Vergleischerung von nesem vargerückt seine med dabei neuele Moore beebättet hätten und diese in Wirklichkeit seht postglacialen Moore daber als interglacial anzusehne seine.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> MENERL: Diluviale Süsswasser- und Terfahlagerung bei Wallensen im südlichen Hannuver Z. d. G. 1903, 195.

Biese Absilze eines Sese überlagern 2-4 m fossilfreien Mergelaund, dernuter folgt 4-6 m steinige Grundmerian, amf Braunkohle lugernd. Alle diese Schichten inde aufgreichtet, verworfen gefaltet (dicht dorch Gluciulfrech), ond werden discordant überlageri (horizontal) von Torf, der Kieschen von Hirsch, Eich, Rind führt. (Vielleicht sind die Störmagen nicht durch Glacialdruck, sondern durch Abgieltung erfolgt, wie Zunanzaus hemerk (fild. S. 1961).

#### Wirhelthierreste der Torfmoore:

Mench, Wolf, Fachs, Hand, Biber, Wildschwein, ?Bár, ?Fischotter, Rich, Reathier, Rdelhirsch, Reh, Amerochs, Rind, Pferd, verschiedene Vögel, Sampfachildarie, Finnshareh, Bacht, Karpla, Die A ba ch le mm — Massen sind als secundäre Bildungen praktisch oft

von grosser Bedeutung.

#### Erscheinungen im Küstengebiet.

Nachweise von Niveauschwankungen in spät- und postglacialer Zeit sind an zahlreichen Orten des Küstengebietes orbanden. Das Weserdelta muss nach Salzeilas Untersachungen <sup>5</sup> lange vor dem Einhruch des Jadebuness entstanden sein und sührend seiner langen Bildungszeit über dem Niveau der Flut gelegen haben; zwischen der unteren Kleischicht und dem Hochmoor liegen Reste von früheren michtigem Waldwuchs, mit Andeutungen von Dasein des Menschen Durch spätters Senkung ist der Untergrund von Theilen des Moores unter Fluthöbe geraten, der nödliche Teil taucht sogar in den steigten Jadebung der geraten, der nödliche Teil taucht sogar in den steigten Jadebung.

Glieiches geht aus den Angaben PERSTEAS\* über die in Ostfriesland his zur Tiefe von 10-16 m wechsellegerden March- und Dargeschichen herror. Auch in Ditmarschen rüht der Marschhoden vielfach auf Moor. (Die Aufschlickung erfolgte nach der Einderlehung sehr rasch.) Der submarine Tort , Trult des Weststrandes von Sylt sell älter als die Litorina-Senkung sein. Scinceurt vies drei Perioden der postplacialen Zeit der Wessermarschen nach: Bildung der abläutischen Schlichköden und über Moore, säkulars Senkung mit Aufschlickung der Wessermarschen bis zur heutigen Höße (Senkungsbetze) rund 20 nn da schliessliche Klüstenzertörung, begründet in den durch die Zerstörung der Dünenketten hervorgerufenen nenne Flätterbälknissen der Nordseu und Weser.

Werden diese Befunde an der Nordseeküste sich gut in Einklang bringen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Renthier, welches anch Norden zunfeltwenderte, hat sich also noch in postgischier Zeit hier gefunden om zur scheitet ab sinig in den ströffelnen ungenne nurzukennen (h. i. Meckelner, n. Beers, Arch. Nat. Meck.) 1977, 20%; sech am Wissenkult ist es bekannt, offeren "Dahrh. Lat. 1978, p. 1988, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 1989, p. 19

Salfeld: Hochmoore and dem früheren Weser-Delta. Z. Ges. f. Erdk. Berlin, 1881, 171.
Pristric: Die Bodenverb, Ostfrieslands, 1870. Forchmannen erwähnt gleiches von den dänischen Kösten. Z. f. allgem. Erdk. 1, 476.

<sup>4</sup> Schucht, Beiträge z. Geologie d. Wesermarschen. Z. f. Naturwiss. 76, 1908, 1.

lassen mit denen Hollands, so liegen gleiche Daten auch für die Ostseeküste vor. Dieselben gehören hier der Litorinazeit an (s. oben S. 128).

## Ahlagerungen der Literinezeit bei Warnemünde.

Die neuen Hafenhenten von Warnemünde ergaben im Jehr 1901 folgendes Profil:

In Nivas van 5 m. n. d. M. tritt grauer Geschichensryel auf, mit siesen dentiliteas Waldboden as seiner Osciritich, derbrier fügigt 2.5 m mariare unschehltbreden serogier Thea, [viii masseschaften Gerdiene elder and Serobicularia pipereta, Hydrokia siese and Litzvino libres, aucht Permaintiere auf Bultoneen. Hirother beigt Kim and Grand, 2 m seef feiner and mit zuhreiben ditumen Teritreifen, his oben ein dünnes anneligen Teritroor den Boden bildes, mit der Oberkante + 0,000 m. 1998.

In der marinen Moorerde nad dem darüber Hegenden Sand fanden sich achen vielen Heltchimmen Schädel und andere Knochen von Mensch, Delphin, Seehund, Hirsch, Elch, Renthier, Pferd, Rind und Gens.

Ähnliche Ahlagerungen kommen hei Heiligen Demm, hei Wismar und hei Lübeck vor. Die Warnemunder Beohachtungen ergeben folgendes:

1. In der Poet- oder Spätglacialzeit (Ancylos?), noch nech der Bildong der Heidesande, muss das Land hier böher gelagen haben. Das Gelsie seldlich dersaben zeigt auf Geschiebelahm Sölle und in elmigen Söll-Mooren Betula nanna (Diedenauchs); ein Wald von Eichen hedeckte den Geschiebemergelbeden. Besiedelung durch den neichliebemergel- beden. Besiedelung durch den neichliebemerken.

boden. Besiedelung durch den neolithischen Menschen.
2. Zor Litorinazelt trat elec Senkung ein, es bildete sich ein Moschelgras und folgende müchtige borisontale Schichten von moorigem Thon.

 Ein plötzlicher nauer Eichruch des Meeres beschüttete diese Wattenhildung mit Geröllen und Grand, his eine rehigere Ahlegerung von feinem Strendeand erfolgte.
 Auf diesem Strandand begann eine naue Torbüldung, mit vielfachem Wechsel von Meeres-

einhrüchen, daher die Zerstörung des Torfes und Bildung des torfstreißen Saades, hie zaletzt die Torfolidong, vielleicht hinter einer Düne, ruhiger stattfinden konnte.

5. Ernente Sandhedeckung seigt eine geringe Sankung oder Überschüttung mit Dünensand an.

# Veränderungen der Küste.

Unser Küstenrerlauf var seit der Postglacialzeit grossen Schwankungen unterworfen. Sieber war Holstein, Mecklenburg und Ponnern zur Ancyluszeit mit Dänemark und Schonen landverbunden, die heutige mecklenburgische Bucht lag trocken, mindestens 60 m höher als gegenwärtig, die ostpreussische Küstengegend ebenfalls höher.

Die Litorinasenkung hrachte dann das Land tiefer, als es heute liegt<sup>4</sup> und hat die Formen unserer deutschen Ostseeküste geschaffen, die Föhrden, Haffe, Buchten, die Flach- und die Steilklüsten, sowie die Inseln und Halbinseln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gravre: Centralla Min. 1901, 562; and Mitth. XIV a. & Meckl. Geol. LA. 1902. Rosteck. <sup>2</sup> Die Moorede satvickelt reiche Auströuungen von hrenharen Kohlewasserstoffen und Schweielwasserstof, letsterer ginkt ser Ausscheidung von geliegenem Schweiel an der Laft Veranlesung.

<sup>8</sup> Verzl. die Kerte von Graug. 100 Age XII und E. Gravre: Peterm. Mitth. 1903. 4: and

Das Land Mecklenhurg vor 3000 Jahren, Rostock, 1903.
\* Die Litorinasenkung ist wahrscheinlich identisch mit der "cimhrischen Fint", welche die Bewohner jenes weit ausgedehaten Laades su Answandern zwang. Ihre Zeit kann schäts-

ungsweise auf das Jahr 700 v. Chr. verlegt werden. Vergl. Grivitz: Peterm. Mitt. 1908. 4 nnd Das Land Mecklenharg vor 3000 Jahren. Rostock, 1903. v. Davosaws melnt, dass seit der Dilvsätzelt eine positive Strandverschlebung der nord-

v. Davoalen: meint, dass eelt der Dilnvialzeit eine positive Strandverschlebung der norddentschen Ostereküsts his hente die dominirende Bewegung gewesen sel. Z. Ges. Erdk. Berlin, 1887, 244.

Denken wir uns das Land mit allen seinen Unebenheiten - flechen Weilen nnd Tiefungen, steilen Erhehungen, Flusethälern, Thalmundnngen, Seebecken und Torfmooren - von einer willkürlichen Linie abgeschnitten und den an dieser Linie herantretenden Meeresspiegei auf einen beliebigen



Stellufer (Klint) der Stoltera bei Warnemünde, ca. 15 m boch. Von Pankt T nach Westen. Okt. 1896. (Die antere wasse des grunen Geschlebemergels markit; sich durch läre Fenchtigkalt, gegenäber der oberen, darch Verwitterung darch Horizont (also unser N. N.) fixirt, so mnee sich das Bild des thatsüchlichen Küstenverlanfes von selhet ergeben: Alle tiefer gelegenen, von der Linie engeschnittenen See- oder Moorniederungen und Thaler worden von dem Moerwasser bedeckt, hilden Bachten und Haffe von verschiedenster Richtung, Lage und Ausdehnung; das büher gelegene Land bleibt trocken und bildet je noch seinem Nivsen Steil- oder Flackufer, oder wenn rings von Niederung ungeben, esch Inseln und Halbinseln. Unterstützt wird die Arbeit noch von Starmfatten, die shor im grossen Amsestabe immer nur niedrig.



stellafer (Klint) der Stoltera bei Warnemünde, zwischen

gelegene Landtheile deuernd dem Meere erobern künnen. Grossertige Beispiele dieser Art eus historischer Zeit sind die Bildengen der Dollert (von 1818–1882), des Jadebneses (1818). Aus älterer Zeit stammt die Abtrennung der bekannten Nordseelnsche mit fibres Dilvistal- und Niotsi-Kere, nit dem hinterlingenden "Wattenmeer". (Bozzenörr fand, dass der Greifwaldar Bodden' während des Hanptabschnittes der Alinvialzeit an der Ostseite gegen die Ostsee abguschlossen war; arst in historischar Zeit ist der Getliche Landdamm derch Starmfaten zerstört worden.)

Unsere Küste ist reich an Beispielen von Erscheinungen der "Senkungsküsten". Später kommt noch hinzn die Wirkung von Küstenströmunges, von Abbruch, Dünen u. a. m.

Die Beschaffenheit des Strandes hängt ab von der Natur der Küste. Besteht das Ufer aus Geschiebmengel oder anderen festen Diburialbidungen, oder literem Gehirge (Helgeland, Rügen, Sylt n. a. w.), so werden hier durch die Abspülung senkrachte Wände geschaffen, es ensteht das Steilufer, der "Klint", das Kills" (8. die Bilder p. 342 u. 349).

Das Material des Klintes wird von den Wollen verzebeitet: And ome Geschiebenarged werden die grossen auch liteinen Bleiche berenagswechnen anfallen an auf er Stellward auf die Strand, die linkte hehrbwennheiren These und Standthallehen, wichte aus frieich übgebruchenen Stellen das Wasser Willig trieben, werden in die Stell nieuwagen geze niet im Keinstendungen wergeführt, um anderwan eine Auftrag der Strand, der liebe geschieben auf der Geschieben der Weiter gesondert, von stellwere seinligt des Strand, der leber nach den Jahrenseiten am Wallenbewegungen seinen Anblick sehr haufig werdeben kann, Die Stellen werden zu den runden Strandtheins happreilig der Zend ande beisen Misserblebenstafthältig gesondert von kann nach eine Antriekberung der sehverne Ni zu est in kriese erfolgen. — besoch der Klint am Erfolsendund, ow wird der Strand and Stellen der Richt aus Befolsendund, ow wird der Strand aus felben den Uttersprücken der Strand auf Stellen der Strandthallen auf der Strandthallen auf der Strandt der Strandthallen auf der Strandthallen auf der Strandthallen auf Mitter unt der Strandthallen auf der Strandthallen aus filte unt befolsende, a. a. in eine Protestionsprüllen an dam Strand von Erkern der der Strandthallen aus filte unt filderbend, a. a. in der Stratderbeit der stratte von Erkern auf eine und der Strattenerfelle und Klint von Erkerden, a. in der Strattenerfelle uns filten von Erkerden, a. in der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle und der Strattenerfelle u

Da wo dem Geschiebemergel das Klintes kleina Sandmulden alngelagert sind, bolt das Meer den leichter entführbaren Sand rascher hernus, als dem Mergel; es entsteben nisch en artige Einbuchtunges in der fintenninie, zwischen denen wir Nusaen die Stellwände des Geschiebemergels vortreten; (sehr hübsch kaum man dies bei der Stoltera westlich von Warnemünde beobachten).

Das eehr wechselvelle Material des Strandes, Sand, Grand, Garölle und Steinhlöcks, stammt von dem Ufer selbst, es sind nur die hier vom Wasser verarbelteten Tbeile dasselben.

Alljábrlich verliert der Strand, d. b. das Hochnfer, bald mehr, bald weniger an Geblet; das weiss dar Landmann, dessen Acker an die See grenzt, das sieht man an dem Wegen, die früher paralleid der Keist verlauffen, jetzt ahgeschnittes sind omd durch neme zurückliegende alle paar Jahre

<sup>1</sup> Der Greifsw. Bodden. Jahresher. Grelfsw. geogr. Ges. 1884,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. anch Beckmann's Beschreibung der pommerschen Küste (e. u.).

<sup>8</sup> S. Gerrusa, Die Dislocationen auf Hildensöe. Berlin, 1891.



Beisplel von Küstenzerstörung: Buntsandsteinfelsen an der Nordspitze von Helgoland.



Schollenabsenkung eines grösseren Theiles des bewaldeten Steilufers am Heiligen Damm, in Folge der Unterspülung bei der Starmflut 1872. (Lössen phot. 1892.)

ersetzt werden mössen. Die verschiedenen Schntzbauten verlangsamen den Verlust, eine völlige Verhinderung erreichen sie aber nicht.

Rin Beispiel von starken Landwerlast an einer Röste, die noch keine erheltlichen Schuttverrichtungen hat, ist das Brodenser Ufer bei Labbech; hier viele Fazusauce einen jährlichen Verlunt von 1,2 m nach.<sup>1</sup> Der mittlere jährliche Landwerlunt der Stoltern bei Warnemönde beträgt 0,72 m. Rine auffährliche Behandlung dieser Françe erreklen von der mocklubstragischen Röste.<sup>1</sup>

Producte der Anschwem ung sind die Mündungsverschiebungen der Plüsse. Kitsentzfoungen übern Matrialien gegen die Mündung und veranlässen dadurch eine seitliche Verschiebung, es braucht dabei gar nicht erhebliche Landgewinnung sättunfinden, wenn Küstenstrom und Pläss noch Kraft geung bestiene, Sedimeste hinauszrüthren (s. das Bild der Lehamindung nach LEUMANN im WAINNCHAFFEL, c. 258).

An die hervortretenden Erhebungen setzen die Küstenströmungen Sandmassen an oder lagern sie auch im Meers parallel der Küste als Sandbinke ab. Die überwaren setzen der Fragenden Sandmassen, als Anhängel (Huks) verlängern sich dauernd und hilden schmals oder breite, fische unfruchtbare Land zu negen. Nehrungen, die auch endlich das hinterliegende Haff völlig abschneiden und in einen Strandser verwandelte Können, oder Inseln mit den Land verhinden.

Die Nehrungen an der Nordasekinte sind teilweise wieder vom Meere zersärft, an der Osteeckinte dagegen gut erhalten. Unter dem Schutze dieser Nehrungen konnten sich an der Nordase die feinen Schlammmassen der Plässe als XI eioder Marze-hobeden ahlagern. (Wenn sie im Wattenmerer durch Deiche vom Meere abgeschnitten werden, erzielt man die frachtharen Böden, z. B. in Ditmarschen, an der Disterens; sog. "Lütterer Klei" ist durch seine beigenengten Sollafe als Bodenart ungünstig). Eine Vertretung des Klei durch Feinand ergibt zich aus den Verhältnissen. Muscheln und Diatomeen sind natürlich vielfach in diesen Alilagerungen. (Vergl. auch Marzs. Die Bodenverb, Schless-Hölat. Ahh pr. geol. Karte III, 3; 34.) Inseln im Schlick sind die Woorte, Wurte, dem nachharlichen Geseillande entsprechend.

Die Deltas der Elbe und Weser sind vereinigte Bildungen der Pilsse und des Meeres. In Gegenstar zu R. CERDERE meint Wannschurper mil JCHTSCH, der Unstand, dass die Pilsse uneingedeicht noch gegenwärtig hei Hochfluten ihre Deltas z. Th. blerschrewmen wirden, sit vielleicht ausreichend, um die allmähige Aufböhung und das Emportseigen des Deltas ührer den gewöhnlichsen Wasserstand zu erklären: In den Haffs, haben die einmindender Pilsse Deltas in pottglacialer Zeit aufgeschützt, z. B. das meist von Schlick erfüllte Weichsteldetz. Die Alluvionen des Weichseldetas sind durchschnitzlich 9 m mächtig; im Untergrund ist Heidesand, der wie auch ülteres Dilwirum in kleinen Inseln aus dem Schlick herororagt. Der gesmite Haffsurwals beträgt neuen JSSTSCH ertes 1½ 0g. Meilen

<sup>1</sup> Faisnaics: Das Bredtener Ufer hei Travemünde. Lüheckische Blatter, 1901.

<sup>\*</sup>E. Guszetz: Der Landverfest der meckt. Küsts. Mitt. XV n. d. Meckl. G. L. A. 1903, mit Karten und Bildern. Vergl. amb die Schliderungen von Lumauns: Pommerns Küste von Dievenow his zum Darss. Breelan, 1878. – Des Küstengehiet Hilsterpommerns. Z. Ges. Erdt. Berlin, 1884, 332. — Guszmanzu: Handbuch des destechen Diesenham, Berlin 1984.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JESTESCH: Geol. Skirgen d. Weichseldeltas. Schr. ph.-ök. Ges. Königsberg 1880, 154, Karte.

in 21/2 Jahrhundert. Im Memeldelta tritt der Schlick mehr zurück, es kommen ausgedehnte Moosbrüche vor.

### Die Frage der recenten Senkung.

Ween der Schlichastergand und die aus ihn hervorragenden liedensodrichen virhilich, wie Beaserv anzuhn, maries Bildagun eine, no verlen auch Jurense das Weischels auf Memoldelts auf altälheisier Zeit mindetessen 30-13 m unter dem hautigen Nivean pelegen haben (Tert unter dem länfenjengi gilt niehen mach Wannenurus micht als beweinen für die Anzuben, alse das Latas doch in ja spällmistler Zeit häber pilegen habel). Wir milsen aber diese Schlanfligerung unkalren: nach der hentigen Auffahrung ist der Budiessend sicht ausman, soweiern Bestuller Freicht der Antende der Anzelpand und der Schlanfligerung unkalren: nach der hentigen Auffahrung in der Budiessend sicht ausman, soweiern Bestuller Freicht der Anzelpand in Schlanflich und der Schlang in Die Zeit der Erhebung entspricht der Anzelpandi, die der Senkarg der Ulterlossanti (x e.)

#### Submarine Torfmoore.

An der Nord- und Ostenktint sind seit langer Zeit sehmarin Torf- und Walferste, sech mit Tierretste, bankant, E. Th. Margesmoore, Fordshammer, von Marchholes bedeckt Meer, a. Th. unter dem Herenspiegel liegende Bausstählen (vergit. v. Piezus Brizos: Morre Schlewig-Bildeitin, R. 193. von Bildeitin, 
Jerresse revishat<sup>1</sup> den "natergegangene Nall" von Cran, der vorviegend ans eingeberten Erkerwarden ist einen unter dem Meres Diegende Boele besteht, und hat, die Meglichtet inbet angesehbesse, dans der Druch des darüber gewanderten Dienensande den im der Nale des Haffes gewandersen Wald un ein geringen auten ein ausprachteiten Nieuen gedricht abei. Er seigt hawbei, Er seigt habet, Er seigt habet, Er seigt habet, der Annehmer von der der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der Stat

Hiermit drukt er das aus, was ich 1883 i über die recents Senkung der mecklenburgische Kotse ausgesprochen habe. Ich gebe nu, dass ich dannal die altallaviale Senkung mit der jetzigen ausammenhangend angesehen habe, also zwei verschiedene Phasen vermengte. Wanssouzur, hielt unsere Bernindane nicht für ausgesichend, un eine meents Senkung ammehnen.

Ob man von einer uoch andauernden Senkung reden darf, scheint nuch den Pegelmessungen von 50 Jahren zweitelbaft, welche im Wasten der Ostsee eine Constanz der relativen Höhenlage der Käste gegen die Ostsee ergaben.<sup>4</sup>

Auch Lunwars bilt eine gegeuwärtige Senkung der hinterpommerschen Kütte für n nbweisbar und wenig wahrscheinlich, aber er leugnet uicht eine vielleicht bis in die letzten Jahrhunderte ausgelehnt Senkungsperioda, wodurch wenigstens eine Reihe von Erscheinungen ungawangen erliktri wärden.

Abrasion und Transgression, nach v. Bicermorus Folgen einer Küstensenkung, finden sich an der ganzen Ostsecküste.

Krizilch seigte Kirvens, dass is dem medisnbergischen Köstengebist die Krechtungen au der Köstenmeners wirde alle Stellende des Abschneidens durch die Köstenlisse seign) auf eine ziel zu jegen eine Kostenmener wirde andere konstellen der seigen zu des ziel geneine Kostenmen auf mit der der Abschneiden zu jegen der der Abschneiden der Stellende kannte der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Kostenmen der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auf der Beischendepelbeit auch der Beischendepelbeit auch der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beische der Beischen der Beischen der Beischen der Beischen der Beische der Beischen der Beischen der Beischen der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der Beische der B

<sup>1</sup> Weichseldelta, Schr. ph.-5k, Gee. 1880, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über d. gegenwärtige Sankung d. meckl. Ostseckfiste. Z. d. g. G. 1883, 301.

SEINT: Das Mittelwasser der Ostsee bei Travemunde. Berlin, 1885, 50.

<sup>\*</sup> Die nordöstl. Heide Meckl. Mitth. L.A. XIII. 1901.



Torflager am Strand vor der Düne, Gr. Müritz, Meckleuburg.



Losgerissene und abgerollte Torfstücke am Strand bei Gr. Müritz i. Mecklenberg. (GENETE phot. August 1899.)

Portglaciale d. b. Litorins-Senhung ist auch erwissen durch die Tiefenverhältnisse vieler Thaler, welche die sichere Annahme verlangen, dass zu ihrer Bildunguzeit das Land bedeutend höher hag als gegenwärtig. Vär die Frage der recenten Senhung sind diese Thatsachen allerdings belanniot.

Stranddunen und Uferwälle.

Scharf zu unterscheiden sind die beiden Küstentypen: Klinf und Dinne, Wo das Binnenland eine niedrige Moor- oder Sandagend bildet, greift das Meer oft weit in das Land oder das Land ist durch eine Dine oder einen Utervall geschitzt. Am Heiligen Damm im Mecklerburg findet sich ein 25 km langer Utervall, aus Geröllen bestebend, den die See selbst aufgeworfen hat, als Abgrenzung gegen eine landeinsärist gelegene Niederung.<sup>4</sup>

Im Gegensatz zum Uferwall ist die Düne vom Wind aufgeweht. Sehr wichtig ist das Wandern der Dünen. Nach Berestor beträgt der jährliche Fortschritt derselben auf der Kurischen Nehrung 6 m, bei Stolpmünde nach Keilhack<sup>3</sup> in zwei Jahren 10.5—17 m.

An facten Küsten bilden sich zuweilen ganze Systeme von parallelen Verdünen aus. Die Überwehung der hinterliegenden niederen Wiesen ist aft recht beträchtlich, wie aus dem Frofil von v. D. Boux aus Pommeer erschildich:

0,94 m Dünensand,

0,47 m Torf,

0,47 m Dünensand, 0,53 m Dünensand mit Wurzeln von Strandhafer,

1.88 m Torf anf Wiesenkalk.

Auch hinter der Hauptdüne findan sich auf den überwebten Wiesenflächen oft unregelmässige niedrige Dünenzüge, z. B. hei Wustrow i. M.

Dünenlitteratur:

BERENDT: Gool. d. Kur. Haffen. Königsberg, 1869.

Mays: Geogn. Beschr, d. Insel Sylt. Ahh. pr. geol. Karte. I, 4. 1876, Germanor (Januzsen): Handbuch d. dautsch. Dünenbaues. Berlin, 1900.

Vergi, hiersber Gaurn. Beltz, z. Gesl. Meckl. X. (Telefankare der Warney). Arch. Nat. Medt. 1888 end Jerreuca, Z. d. destte, p. Ges. 1896, q. T. – Neue Greistungstehlt. 1997, 1187, j.n. Albevien varieles Storwauerschichten his 12 moster den Ortsteepiges im innerster Winkel der Weichesbeltsta und his 10 m im Preprichta zur Tayian anderpressen, in Konlejere jis 100 m. Pillan bis 31 m. Dies beweist eins dem Jangalleviam mygdeirige Sankung, welche eich tief im das Land estractatek.

<sup>9</sup> GEINITE: Der Conventer See bei Doberan. Mitth. Meckl. L.A. IX, 1898.

<sup>3</sup> Jabrb. L.A. f. 1896, 194. Ein hübsches Bild ven einer über Wald fortschreitenden Wander-düne giebt Ke:LBACK, Erl.-Bl. Lanzig, 1897, 18 und "Prometheus", Num. 215.

4 Z. d. G. 1857, 473,



Recente Dünenhildung durch Sandanwehung vor dem Heidesandklint am Strand bei Graal an der mecklenhurgischen Küste (Juli 1901).



Dune am Oetseestrand von Niehusen in Mecklenburg, von der Londseite gesehen. 1892.

# Das Quartär im Nordseegebiet

westlich der Weser (Oldenburg, nordwestliches Hannover, Holland, Belgien).

Ausführliche Litteraturangaben finden sich in den Veröffentlichungen von J. Marris: Diluvialstudien I.-VII. (Jahresh, naturw. Ver. Omanbrick, und Abh. naturw. Ver. Bremen, 1898—1898. Vergl. ferner die zahlreichen Arbeiten von: v. Calera, v. Capulla, Loud, Symbionn v. D. Kolz. Auch v. Calera: Die niederl. geol. Karte. Z. f. pratt. Geol. 1896, 129.

### i. Holland.

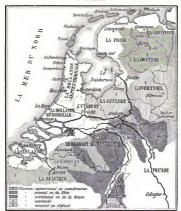

Geologische Übersichtskarte der Niederlande von T. C. Winkler.

Vier Factoren sind es, welche in diesem Grenzgebiet des nordeuropäischen Diluviums eine wesentliche Rolle spielen und rielfach sowohl in horizontaler wie in verticaler Richtung in einander eingreifen: das skandinavische In lan deis, welches nur einmal bis hierher vordrang, seine Schmelzwässer, die von Süden kommenden Flüsse und das Meer.

Diese verschiedenartiges Factoren haben denn anch eine sehr verschiedene Aushildung des Dilnviums veraniasst.

Stammo hat 1860 die verschiedene Faciesentwicklung zu einer Horlzontalgliedernng des helländischen Diluviums wie felgt varwertet:

- 1. skandinavisches Dilnvium, nördl. der Vecht,
- 2. gemengtes Dilavium, zwischen Vecht und Rhein,
- 3. Rhein-Diluvium, südlich des Rheins, (dazu kame noch Ems- eud Weser-Diluvium).
- 4. Maass-Diluvium, sudich des Kheins, (dazu kame noc 5. Localablagerungen von Belgien, Limburg end am Rhein,

Die vorstehende "theeretische" Übersichtskarte von Holland, die Winnigen" antwarf, gieht einen guten Überhilck in die Vertheilung dieser Facies, wenn auch die appsielle Abgrenzang wiele Schwierigkeiten hietet und seine Auffassungen theilweise zu corrigiere sind.

In der Verticalgiiederung unterschied Stamme:

- 1. Sandiges Dilnvium, Zanddilnvium,
- 2. Lehm, Löss,
- S. Geröile-Diluvium, Grintdiluvium.

Gegen das Starino'sche System sind manche Bedenken zu arhehen. Martin theilt\* das Diluvium der Niederlande nach den reliefgestalteten Factoren in folgende drei Gehiete:

Das glaciale, nördliche.

- Glacial-fluviatile, zwischengelegene (Grenze nicht sicher, nicht die Vecht; "gemengtes Dilnvinm" kann auch im glacialen Gebiet vorkommen).
- Fin viatile, eüdliche (der Rhein hildet die Grenze zwischen heiden letzteren), (Darun schliesst sich im Süden und Südwesten das marine Gehiet.)

Fast durchgüngig besteht das niederländische Dilavium aus Sand, von gelbicher Farhe in allen Nuancen (weiss in der Nähe der Thonlager im östlichen und genengten Diliuvium, hraun durch Ausscheidung von Eisenozyd, grau durch Humusheimengungen); eine petrographische Zossamennesteum gis Gegenstand späterer Untersuchungen geworden (vor allem durch Schläßer V. D. Kolik'). Besonders im ördlichen Dilavium kommt auch Lehm und Thon vor

Der Sand gehört entweder der Morane an mit ihren Auswaschungsresten oder er ist fluviatil oder fluvioglacial.

(Nach Wuxuum sind von der 3283998 ha grossen Oberfäsche der Niederlande 1504850 ha, d. i. die Hälfte vom Diluvium hedeckt, die aadere vom Alluvium; Fluguand und Düsensand rechnet er mit zum Diluvium.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weskera: Consid. géol. sur l'orig. du Zand-Dilavinn. Arch. Mus. Teyler, V. Haarlem, 1880, 18. 2. (Wiskera nannte diese Gebiete: nördliches, gemengtes, östliches, södliches und umgearbeitetes Dilavinm).

<sup>\*</sup> J. Marris: Ditavialstudien III, 2. Gliederung des Dil., 1896 und III, 3. Verticalgliederung d. niederl Dil. 1897. Die auf dem Standpunkt der Driftsheorie stehende Beobachennenge Straunow haben eine Menge wichtiges Materiales beigebracht; J. Marris würdigt seine Arheiten is sympathischer Weiss (Dilravialsteiden V. Strauno's Dilravialsteiden in Lichte der Gleisaltheorie. 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. L. Schröner v. n. Kolk: Bijdrage tot de Kartearing onzer Zandgrenden, I. II, III. (Verb. K. Akad. Wetenseh, Amsterdam, 1895, 1827 a. 1898). Z. f. prakt. Gool. 1896, 192. — Beitr. z. Kartirung d. osart. Sande. Z. d. Q. 48. 778. Louis: Zaad-Onderzoekinge, Leiden, 1897.

Die vielen späteren Eintheilungsversuche einer eingehenden Kritik unterwerfend, kommt Martin zu nebenstehender schematischen Verticalgliederung:

Wenn der Eisrand gleichmässig und nhne Unterbrechung vor- und rückwärta geschritten wäre, so müsste zwischen Rhein und Weser folgende Reihenfalge der Dilnvialbildungen von oben nach unten abgelagert worden seln;

7. ober a fün tattle Schatter; ß, genengies Blüwing, obere britis Schienter, Ricking des Eines, Wiederholms in murchehrter Folge; ŝ. Morian, eigentliese Vergieschen rang; ŝ. antere britis-Schienter, Alleisherrechaft for Gletcherströme; ž. genengies Dlüvinn, Zassamauwriken der Flüsse pub Schmeltwässer, mid den Naherricken des Eines il. untere fünvirili Schutter, als der Einem duch ein im mid der Flüsse fün Zeinberrechaft beannen.

Im ciassians weeks aher visificah Anandanes von dieser Regel stattgrafmale laiset, die Sahmirbassen, beites z. Th. nicht die Kraft, um die von Stäns herenrichtensenden Filssen zurück-tardingen, des Ein kannte dirikt mit fluristillen Bildungen unsummenterten n. n. n. (Pelejron vereine dinzuler Profile von der vereinbedeme Antenen werden der der Profile von der vereinbedeme Antenen anch verechieden aufgefant; vergl. z. R. die abseichende Deutstig von Urvanza. mit Marren is v. Curanza. Krissen Waarten Verh. Ak, Webench. Amsterdam, VI. 2 1898, Flz. 1. p. 61.

Je weiter mach Soden, am so mehr hethüligt sich nch v. Gweitze des przegischie Diluvium an dem Bodenrelief, die Marianendecke bildet mar noch kleine Imseln. Nach v. Gweitze konnten vor Jahanft des Landeluss 3 Ablagerangen gehildet sein; 1, pereglacite, 2, glecial geschiebsten gemengtes Diluvium, 3, glarial geschiebstens kandinaviches Diluvium.

Interstadini nennt Marix Sedimente, die von einem Morämennateful bedeckt sind, das auf eine zeitlich und ürtlich beschränkte Oscillation des inlandelses zuräckznführen ist.

Maxix betont benothers sein also facial\*, die lane numerian, und halt die (diehts beherfens, tehts behigen) stelsführenden Sande Hellends, welche des Hangende der Schauszien bilden, in ihrer Hangstache betone wie die Gerüllsande ("Schwemmessch) (Oldenberge für ein selbständiges Glied des dertigen Dilarinums, die innemantale arteriellen], welche beire Ankanderian der inlanderies und der Grundmorine oder andern ülleren Bildragen lieren hielt. Zu indie der un er, German mitter

TARKER Verticalgliederung

| 6. Spatfaviatil Oberer Plusachetter, sand nthen = meist in Högel-<br>form antirenta, r.T., nach in Persidosar ureni-<br>norinen, s. Th. Ein- u. Brichengungen. | apathvitaglacial-daviatil.  Oberer Heitasand = (Heitablecksand, Schweumennd | 4. Inglacial: Innenmor. od. Geröllglac Geröllsand = Keizand nl.chm   Geröll: rasp. Ge- | 3. Subglacini: (irmdmor, od. Geschieboglac Geschiebekiev mid . lehm | abbeitaglacial | 1. Frühfariatil ragmagen unfredend. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| S.                                                                                                                                                             | -io                                                                         | ÷<br>I                                                                                 | es<br>Se                                                            | 2              | T.                                  |  |
| Swirdiluvial                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                        | Moranenglacial:                                                     | _              | Franchis                            |  |
| anddllavion                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                        | candinavisch, Gilutdilaviam                                         | otkiol         | ijn- and Massdilaviam .             |  |

MARTIN Diluvialstadien 111, 3, 8, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicnwe Waarnen. Verh. Ak. Wet. VΓ, 1898, Amsterdam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Holse, Grönland; Sver. Geol. Und. C. 81, 1886.

Farce, Lethaea caenosoica.

schiedenen Bildung "keiran d" = Steinsand, (nach v. Carelle durch späteren Einfinss der Atmophärillen aus dem gleichstrigen Geschiebelichen entstanden), und "rolisten zun d" = Gröllesand, entsprechend dem Zanddiluvinm, Geschiebelecksund, Heidensund z. Th. (durch die Schmeizwässer umgesrheitete Grandmorfine).

Dieses Inginelal hat in Oldenburg eine weite Verbreitung; in W.-Drenthe findet sich vielorts eine his 1 m mächtige "Steinsandbedeckung".

Das Profil vom Havelterberg nach der Deutung v. Martin III, 3 14/6, Capelle W.-Drenthe 13/4 1892 erläutert die verschiedene Auffassung:



Die Gliederung, welche v. Carelle! für das Dilnvium von West-Drenthe vorschlägt, deckt sich nicht ganz mit der Marnzischen:

a. Delzand en dekzand (Thel-und Decksand), Zanddiluv. Starings (asch ) 1. Jungdiluvium

- Schmöder v. n. Kolk "heillingzand", d. h. aus dem die Abhänge [bellinge] der Höhen hedeckenden Sand ausgeschwemmt) h. Heidesand (hierza der "rollsteenzand" = Geschiebesand = durch
- die Schmeizwässer umgelagerte Grundmoräne)

  c. Keilehm = Geschiebelehm (nach Loan: "glac. ongelasgd Dil) =
  arsprüngliche Grundmoräne: (Keizand = Steinsand = verwitterte
- Grandmorane)
  d, Giaciaal gelaagd (geschichteter) skandinafsch Zand und Grint
- d, Ginciani gelangd (geschichteter) skandinalisch Zand und Grint e. Glacinal gelangd gemengd Zand en Grint
- f. Praeglaciani Zand en Grint

## La Das glaciale Diluvium im Norden vom Rhein:\*

Das skandinavische Diluvium findet sich in den Niederlanden hauptsächlich im Norden des Landes (östlicher Theil der Provinzen Groningen, Drenthe, Ostfriessland mit den Nordseeinseln, dem Roode Kliff und den Inseln im Zuider-

(am Ende der 2.

Eirzeit), 2. Mitteidil, (Ende

der 1. Eiszeit

n. währ. d. 2, luterglacialzeit).

3. Altdiluvinm

(), Eiszeit).

V. CAPELLE: Het Diiuvium von West-Drenthe. Verh. k. Ak. Wetensch. Amsterdam 1802, I. 2.
 S. anch Schmöder v. m. Kolk: Procve van geolog. Karteering v. Markelo. Verh. K. Ak. Wetensch.
 IX, Amsterdam 1801.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl, die zn-ammenfassenden Arbeiten von J. Martis,

see'). Es hildet ausser ehener Landschaft oft Hägefreihen (z. B. den Hondstrug). Kreisger Quarzand mit nordischen Gerüllen stett es zusammen; nach Sheicu werden letztere sehr selten. Neben thonigem Sand kommt auch reiner Thon vor, z. Th. mit Geschieben und Gerüllen. Unter Groningen findet sich eine Thonbank von 25 m Mächtigkeit; unten hluugrau, ohen graubraun ist es die sogenannte. Pottkleir, d. Tüpferthon. Mergel ist selten (im Honderun findet sich ein nöcher mit 8"/k Kally.

Die Gerülle sehwuchen von Erhenergiene bis zu groesen erzeitschen Micken von 2000to her, sie liegen unregelmäsig im Sand verstreat; auch hier sind dieselben zelt Jehrhunderten für technische Zwerke sehun stark algesammeit. Solche erzeitsche Blicke finden sich hauptöcklicht massenhaft in den östlichen Theilien der Dreuthe und der Overynsel (in der Dreuthe trifft man nach Dolmen, Jannechedere).

Im glacialen Dilavium nördlich der Vecht ist das Spätthwistli nur auf vereinzulet Findlinge beschränkt; dagegen sind die glacialen Glieder mächtig entwickel. Das Inglacial verliert von Osten nach Westen hin am Mächtigkeit. Das Frähfluristil nimmt nder Oherflächengestatlung keinen Anthell. Da sich nur eine Grundmorine findet, so ist dieses Dilavium als das Produkt einer ein maligen Vereisung anzuwehen; ihre Grenen hildet der Rhein.<sup>2</sup>

Je weiter stüllich, um so mehr nimmt die Grundmoräne einen sandigen Charakter an, woulverh die Grenze swischen Grandmoränengebiet und gemengten Dilasium sehr sehver zu hetimmen ist. Am stüllichen Rand der Veluwe kommt die Moräne in der Gegend von Wageningen und Arnheim in isolitren Plecken vor in der Meereshühe von 20–40 m (bei Wageningen selbst ist keine Grundmoräne, sondern nur Rheindluvium angetraffen, nach Loutik). Der stüllichste Punkt ist der Hennelsche Berg he Oosterbeek, wo über 40 m boch ein sandiger Lehm nit riesigen Grantifindligen durch v. CAPELLE nachgewiesen ist. (Über den berühmten Block von Oudenhoek s. n.)

Die Geschiehe und Gerölle der Grundmoräne sind eingehend untersucht; es finden sich auch sog. Leitblöcke, wie schonensche Basalte, Scolithussandsteine u. a. m.<sup>5</sup>

MARTIN wies nach, dass für das ganze Glaciagheitet im Westen der Weser derjenige Theil des stüllichen und mittleren Schwedens, welcher östlich resp. nördlich der grossen Verwerfungslinie gelegen ist, mit Einschluss angrenzender Gebiete der Ostsee und des bottnischen Basens die Hauptmasse der Geschiehe geleifert hat. Relatir nicht minder zahlreich sind schoneusels

¹ Loues: Le Rièn et le Glacier remellance quarternaire, Contrit 9. — Ball. Soc. belge XVI, 1909, (190), (190). — la ciner Chersichi der die Boch, Mitter and Sieler-Terrance nde inliken Rédenders zeinchen Bonn am Nimergen (74c. 7) zeigt Louet, dess die Robeterraste x. Th. oberflachliche Streachmar dernet Bischoshe richtern hat, dess end der Hitter am Niceterrasse neise sendilneiteden Blöcks, vilender ner Abstätz von Rhein und Mass vorkenmen und kommt zu dem Resultst, dass ein unteren Rüche der annänzeite Gletzberder die Gegend der Leigten Rüchstählich Schrechtitten Akt, (vä.hrend der Rhein weiter wettlich finst). Die hedestende Erosion nich dem Abechneitens bildete ein fecherförniges helte.

<sup>2</sup> S. die Korte von Manrin: Dil. stud. II, 1894, Taf. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lonnt: Mededeel. Géol. Nederl. 22, p. 15; Verb. Ak. Wet. Amsterdam V, 9, 1897.

<sup>4</sup> N. Wearnem. 1898, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Vergl. die Arbeiten von van Calber, Schröder v. d. Kolk. (Bijdr, Kennis d. verspreid. onz. Krist. Zwervelingen, Leiden 1891, m. Kurte), Martin n. A., Krause, Z. deetsch. geol. Ges. 1896, 363.

Gesteine vertreten, wogegen aus dem ganzen übrigen Gebiet im W. und SW. der Verwerfungalinie, ehenso wie aus Finnland und dem Ostabilicum bestenfalls nur ganz sporadisch erratisches Material dabin gelangt ist.

Die Bewegungsrichtung war nach ihm NO.—SW.; das Haupteis ein baltischer Strom. An vielen Stellen ist die Grundmoräne auch reich an südlichem Material z. Th. ist auch Localmoräne entziekelt.

## Einige Angaben über Müchtigkeit der Grundmorane:

Bei ten Arloo kaam I m. bei Zadfwolde (Drenthe) 4—10 m. in Oldenburg ist der Geschiebenergel nicht über 4 m michtig. bei Urneburg 5—6 m. in advestlichen Friesland über II m. Assan 7 m. bei Winterwijk 4—10, mlt einer Unterkante von 21—36 m. Z. Th. ist ar bier durch eine Rank von Keizand etterung.

Nur bei Meppel in W.-Drenthe und in Sneek, sowie in Oldenburg fanden sich zwei getrennte Grund moränen; Martix fasst dies als durch Oscillation des Eisrandes hervorgerufene Localerscheinung auf.\*

Das Niveau der Grundmoräne ist verschieden. Wohl die tiefsten Stellen sind Deventer, im Thale der ljsel, wo sie in — 81 m, und Nijkerk, in — 52 m gefunden wurde."

Eine mechanische Analyse des Geschiebemergels von Groningen von v. CALKER mag hier folgen, um an 2 Proben die Verschiedenheit auch hier zu illustriren:

| Grand     |        |       | Sand     |          |          | Staub     | feinste Teil |
|-----------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| über 2 mm | 2-1 mm | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | unter 0,01   |
| 4,06      | 64,85  |       |          |          |          | 12,54     | 15,95        |
|           | 1,70   | 6,81  | 14,93    | 14,85    | 26,66    |           |              |
| 0,85      | 70,48  |       |          |          |          | 0,82      | 24,93        |
|           | 1,56   | 7,26  | 18,27    | 17,90    | 25,49    |           | 1            |

Glaciale Druckerscheinungen sind natürlich auch hier mehrfach beobachtet.

Die unteren Hvitäbild ungen, d. h. die Ablagerungen der Gletscherbäche des herannahenden Eises, an deren Zusammensetzung Fragmente nordischer Gesteine wesentlich, ültere nur untergeordnete hetheligt sind, finden sich sehr häufig

<sup>1</sup> Loans, Med. Géol. Ned. 22, p. 19.

<sup>1</sup> Dilay. Stud. III, 3, 10.

Jones: Contr. VI, 103. Beschr. n. Grondbor. 1899, 13. Martis halt diese Kienschicht aber nicht für Morane (HI, 3, 1893).

Vergl. v. Calerra, Z. dentsch. gool. Gen. 1888, 258, v. Capelle, Dil. atud. im SW. v. Friesland, Verh. Ak. Wet. 1895. R. a.

im Liegenden der Grundmorüne und auch als Durchragungen. Es sind Sande und auch Thon; zu letzterem gehört die (häufig mergelige) "potklei" und der in Oldenburg als "Sch mink" bezeichente, im feuchter Zustand schwarze, glimmerhaltige Thon.

Die Bildungen können eine erhebliche Mächtigkeit erlangen. So wurde im Neuenburger Wald in Oldenburg unter der Grundmoräne his 60 m Tiefe nur





Glaciale Druckerscheinungen im Groninger Hendsrag (mach v. Calkes).

a Humus; b hameser Sand.; c lehniger Geschlebesand; d Grand mit lehnigen Lageu; e feiner Sand;
f fetter Lehn; g Grand.

Schmink augetroffen, bei Sneek in Holland der Thon von 63-118, 5 m Tiefe, ähnlich bei Assen; in Groningen ist die potklei nieht durchsunken. Die oberen Hvitähildungen sind nur in der sandigen Facies ent-

wickelt und weiger nächtig als die unteren, aber in weiter Ausehauug, als sog, "Schwemmsand", auch in Westhannover und Oldenburg. (Thon wurde nur einmal als Ausfüllung eines Riesenktessels im Oldenburgisehen beohachtet.) Darb diesen Mangel auf Tea unterscheite die das Dilevin im Weste der Weser erheblich von

Durze diesen Mangel an Then unterschreift nich das Dilutium im Westen der Weste erheblich von dem der haltischen Gebiete, wo dieses Glied in weiter Ausdehaung vorhennt, Diese schäft sich, wie Marzis benerkt, daram, dass hier die feiten Schlammunsen der hykläst inn effens Meer kinnangefehrt werelse konnten, während sie in der Ungebung der Ostene auf dem Pestlande zur Ablagerung gelängen mussten, so lange das Ostenebecken vom Linkodein ausgefüllt war.

Die obere Hvitäformation ist also hier im wesentlichen als ein Auswasehungsproduct der henachharten Moränenbügel zu hetrachten.

Das frühdiluriale Fluviatii mit seinen stüllichen Gesteinsgeenengtbeilen scheint sich ther gans Holland zu entreken, das es auch bei Groningen in einer Bohrung nachgewiesen ist. Oft tritt es, südliches Material mit Untermischung von nördlichem führend, im Bänken zwischen das Hritiglacial eingescholtet auf; auch ligit es in sehr wechselnder Tiefe, von 1,4-60 m; bei Arloo figet es unmittelhar unter der Grundmoråne. Bisweilen mögen auch "interstadiale" spätdikrisle Böllungen vorliegen.

Spätdilnviale Fluviatilbildungen sind im nördlichen Holland noch nicht sicher nachgewiesen.

1b. Das Gehiet zwischen Veebt und Rhein (Geldern, Oberyssel, Utrecht) ist das Hauptgebiet des "gemengten Diluviums".\*

<sup>5</sup> Ein Mergel von Stupelfeld und Vahren i. O. hatte 10,5 resp. 11,7 % kohlensnuren Kalk.
<sup>5</sup> Vergl. die Karten von Wesstra nnd Louis, Coutrib. III, 1887, a. auch Carrille, Bijdr. tot de Kenn. v. h. (em. Dil. Leiden 1896.

In a Constitution

In sehr wechselnder Ausbildung sind seine Ablagerungen aus den 3 Ursprungsgebieten des Nr., O. und S. entroumen. Es bildet hänfig niedrig (such his 107 in bohe) Higel und saudige Ebeneu. Mehrfach finden sich erratische Blöcke in erheiblicher Menge. Auch Lehm und Utoniger Sand kommt vor. Je weiter nan nach S. vorschreitet, nan son nehr hetheiligt sich das "präglesiale" Diluvium v.C.APLLLÉ" an dem Bodererleifen ndie die Norisanderke bildet vielfach um noch vängige Insale.

Nach Marris ist bier im wesentlichen nur "Fluviatil" entwickelt," welches auch die zahlreichen Erflebungen zusammensetzt, Marris hilt es im allgemeinen für jünger, als das Morisonglacial. Eine Überlagerung durch Morine, wie bei Almelo, ist als entfüche Erscheinung einer geringlingen Oscillation des abschweizenden Eises zu erklären. Die fluviatilen Durchragungen des Lochemer Berges erklätt Marris als interstadiates Spitdiluvian.

Vos den nach v. Cavruzus gurigiacinian's Sanden und Labmen, die nater der Grendmeine in Teveste und in Grüffelen Gebelerina dan antreus, gabeit na häuren de untere Arbeilung. Lozder, verstfälleiber Dilvrium', zer unteres Heitlichfleung, die obere Grundshichtleung dem Endabeheihtt der Elezatt na. Eine anberen Auter miehtlich Kinchkeit nit zulärleichen Kandichteilen Gereichen Unteren dem Dereiter (in 825-20 m Tirfe), webeit Lozat zie Grundmeiste assieht, ist nach Marxu untere Ultriffermation. In der 11 nm inten Bohrenge die Zighebe nate man ser Sande, mit Kieseinlagerung bei 12, 20 und 26 m; die tieferen Lagen sind Heitlich und thellweise altere Fluss-Allagerungen, der Previet Ultrecht auf Feissen mit mit einführen Material lagereite nerziebere Geschleichmikes dentst auf Abusta von strömenden Wasser, an dassen Zuführ sowohl Gleischerheite alle den Sanden kannen den Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen der Sanden kannen kannen kannen kannen kannen kannen kannen kannen kannen ka

Die Innenmoräne, die in Oldenburg sich bis 87 m boch erhebt, im nördlichen Holland uur noch in der deckenförnigen Facies des Gerüblandes narbeisbar ist (abo an Mächtigkeit um so mehr abnimut, je mehr man sich den Grenzen des Inlandeises nähert) kann inmitteren Holland nicht mehr als sebständige Schicht nachgeviesen worden, doch kann vielleicht eine 0,3—0,8 m mächtige Schicht von "lemig keinad" in Twente als Innemmorines anferfasts werden."

Ein grosser Theil des "Gehänge- oder Heidesandes" ist das Ahspülungsproduct der Höhen, aus verschiedenen Perioden stammend.

Das jüngste Glied des Dihviums ist im nittleren wie im nörllichen Hollaud Stankus. Zanddil uvium. Dasselbe besteht aus demselben Sand, welcher das "grintdil uvium. zusammensetzt, unterscheidet sich aher von diesem ausser durch deu Maugel am gröherem Gesteinsamterial, durch seine oft wahrzunehmende horizontale Schieltung.

Es ist identisch mit dem "Schwemmsand" Maartis" und ist, wie auch die petregraphischen Untersachungen Schwörze x. D. Kolken nachgewiesen haben, als Auswaschungsproduct von den nachharlichen Höhen anzuschen; da diese aus fluviatilem Schutt besteben, so hat der Schwemmsand zwischen Vecht und Rhoin trotz der hvitigheidalen Enistchungsweise meist ein finvialitie Gegräge.

(Oh wie im nordlichen Rolland auch frühglachales Sanddilurbum an die Oherfläche tritt in Form von Derchragungen, ist noch nicht nachgewiesen.)

Wisklen neunt dieses "Zanddiinvium" Diluvinm remanie, anfgearheitetes Dilavium. Seiner Schilderung sei folgenden entnommen: Es bildet die über alla Dilavialgehiete weit verstreuten Sand-

<sup>1</sup> Eine Behrung auf dar Zeister Heide ergab bis zu 112 m nur Rheindilnvium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diluv. stud. 111, 3, 43,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marris III, 3, 41. v. Capelle sight den "Geschiebesand" überhaupt nicht als Inneumorane an. sendern als Varwitterung-sand.

ablagerungen. Noch Belgien in grösserer Einheit auftretend, wird es mit der dortigen Campine-Etage identificirt. Es ist ein horizontal geschichteter querziger Saud (mehr oder weniger thonig, zuweilen auch mit kleinen Lehmhänken), hisweilen mit feinen horizoutelen Grandschichten, im Allgemeinen mit uur wenig Geröllen und noch selteneren erretischen Blöcken. Der Seud hildet eine ebeue Oberfläche idie "brooken") mit wenigen, nur 3-4 m bohen Erhebungen (ausser den Binneadunen), durch fluviatile Alluviouen oder Sümpfe getrennt. Als jüngstes Glied des Diluviums, liegt er unter dem Alluvium (sowohl dem marineu als dem der Moore). Auch die sandigen Alluvialmessen bestehen hier nur eus umgearheitetem Sanddiluvium. Binueudünen , "Zandstuivingen", sind bäufig (1852 berechnete man noch über 10000 he solchen beweglichen Sendes). In und auf dem Seud finden sich bäutig Reste von Elephas primigentus (un der Scheldemündung in 8 m Tiefe geradezu ein Mommutfeld. nordlich von Norwich in Eagland ther 2000 Moiarent), Rhinoceros, tichorhinus, Birsch, Pferd, Reuthier, Eien, Bos primigenius and priscus. Ther die Bildung des Zanddlluviums aussert sich Winnen vom Standpunkt der Drifttheorie folgendormassen: Die Niederiende weren Insein und Untiefen, das Meerwasser hatte also leichte Arbeit, die Diiuvialmassen umzuerbeiten, ein grosser Theil der Sande wurde von Strömungen nach Westen und Süden geführt und hildete die Sunde der Cumpine. Dieser Comminesand nimmt in Limburg und dem niederen Belgieu die Stelle des "ilmon besbeyen" ein, lagert direct auf den Geröllen.

Nur seiten finden sich im Sanddilavium erretische Blöcke, sie sind durch Drift aus Norden hineingeraten. U. A. gebört hierur der berühnte Granitblock von Oudenbosch in Brahant, wo "gemengtes Dilayium" den "donderakker" hildet."

Die Lebuhanke, die als nequivalent mit dem finom betstyre angesehen werden, sind neck Wanken die Facies onfrafassen, da das grondige Diluvium der Campine identisch ist mit dem niederländischen, stüllichen Diluvium<sup>2</sup>; der Campinessad ist jünger als die grandiger Diluvist- und Lebunschiebten. Srassvo licht 1857 das abadiliuvium für entstonden durch Regen und Eisebeniers, von den Böher gelegenen kleistene Lagern ongewaschen und in die Theiniederangen eingeschwennt.<sup>4</sup>

Dagegen fasst man gegenwärtig 3 das Sanddiluvium Starmes, das Campinien, nicht als Meeresbildung sondern als fluviatil auf.

Es blöts in den Niederlanden eine mannachningradt Lage, welche die ätteren Messen ungelich, sie is un diesenbe seifflich nachliefiss, die Thiler händsteigt ( $\epsilon$ . The von allerbeine Prusiben bereitsgert) und sich anderenstein in dem Untergrand der Köstenprovinan sushrittet. Mer in siemen gene Beitri (die Previrtus Nordohiloud und im Gelderheiner Hall) sitz en mann, mit meriene Gescheilen, so dass hier des Werer einen Gelf höllet es  $\hat{E}$  en inen s. a. (Auf dem Mancheband liegt hermachellihmeder Thuo, deren Gelsteiner Perlansad und einige Thomschullen, dann Terl.) Zum grössten Thell ist es nicht matin, sondern florstill, von dem Richel in des mittlere Niederland herbeitgritätt und in den grossen Talleren während leier in angese Seakungspreiche eingesett.

Die Neukuug hat von Ostea nuch Westen zugenommen, ihr hoher Betrog ergiebt eich eus einigen Bohrungen: In Deventer ist des Liegaade des Sauddlüviems (Morine?) bei — 83 m, iu Utrecht (Granitgerölle) bei — 150 m gefenden, bei Amsterdam ist die Tiefe — 200 m.

Im Norden ist das Sonddilavium ner in den kleinen Toelniederungen eutwickelt, in den mittleren Provinzen erreicht es eine grosse Möchtigkeit. Die Verschiedenbeit der Bodenarten von Norden unch Böden erklart sich nach Louir aus der Natur des Deltas, aus der abnebmenden Geschwindigkeit der Flüsse und des Oscillationen des Bodens.

Bezüglich des Alters des Sanddiluviums glaubt Lorië nicht, wie Berendt es für den "Thalsand" und Geschiebesand annimmt, eine Gleichalterigkeit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Louit ist der Bock von Ondenbosch ebeaso weuig wie ondere nordische Böcke im nördlichen Brabaut auf ursprünglicher Lagerstätte und finden sich dort keine Spuren gleichler Einwirkung, wie Dravaux meinte. Vergl. die Referste im N. Johrb. Min. 1887, 1, 122, 123.
<sup>3</sup> G. Arvers hatte es für Dönenbildungen augesehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loans: Quelques considérations sur le sable campiaien et sur le dii, sableux, Buil. Sec. helge de géol. II, 1858, 93 und Coutrib, Géol des Pays-Bus III, 1887, Haarlem, Karte!

Sanddilnviums und der Kiese der Höhen annehmen zu dürfen, sondern hält letztere für älter.

HARTINIS "Systène Eemien" (rom Eemthal bei Amersfoort im Gelderenschen Thal) enthält 44 follubkenatren, daramter 6 fluxisitie und Laudformen, von den 20 hünigen Arten kommen 7 d.; 32 % nicht an der holländischen Küste, sömlern an der englischen vor: dieser Wechsel in der Famna spiricht dafür, das Sanddinknim noch zum jun gen Dilmvinn zu rechnen. Das Klima entsprach dem des nordeutschen Interglackal, es war das bentige Klima mit grösseren Nieder-schäligen; horeale Formen finden sich nicht. Löutű weist aber das postglaci nie Aller des Eemien nach.<sup>5</sup>

## Ic. Oberflächengestaltung.

Das Diluvium betheiligt sich in dem Gebiet nördlich vom Rhein wesentlich an der Bild ung von Höhen. Man fudet hier Endmoräuen, Asar, Drumlins (Geschiebeisar), Durchragungen, sowie die sog. Psendo-Endmoränen und -isar; Becinflussung durch älteres Gebirge ist ganz ausnahmsweise zu constatiren.

Die Dam mer Barge im södlichen Odenburg, mehrere parallele, No. streichende lägetzege, deren gefoste relative Höhn zu 60—70 m anstelgt, bai einer Länge van 15 km and Gesamthreite von 4,5 km, warden als Geröff's ar sufgetasst. Discordant perallele Binke von Sond auf Grand mit Innomanome, im Liegenden is Grandmorzine mechgewiesen. An sie schliessen sich meh Norden, nach Verkat gleichgerückste längal an.

Anch der NOSW streichneim Hemling ist eine Groppe von Gerülbaum, nas 4 gleich greichsten Haupsischen Bachelon, all geich schreichsten Haupsischen Sachelonen. Als Analliere getten die anhabetenden Higel bei Kloppenburg und Friespythe. Im Am Wasterstede und Varel kamman Geschiebzei (Prumlich) vor. Z. I. bei Nauendensten ; auch Derbrungunge von Literen Hittigkeich unden mehrfach constatiet. Auch im nerblichen Tault von Westkannover scheinen die Bleien von Grundenium, Friesigkeich und Dertrungungen probliket zu sein.

In den Niederlanden haben die Diluvialhöhen nördlich der Vecht meist glacialen Ursprung.

Hier fehlt das in Oldenburg und Hannover vorkummande Inglacial, Fluvistili betheiligt sich nur ausnahmsweise an der Relleigestaltung. Frühbrütiglariul nimmt in Form von Ein- und Durchragungen Thell; aß dlieb der Vecht dagegen sind sin vorwlegend von fluvistilen Ablagerangen gebildet.

Im nördlichen Theil gehören zu dem Geschiebenadmorkinen der 62 ku lange, XNW-SSO streichende Hondstrag, ferner vermutlich die Nes Streichende Vesuwer Endmorkine (in Oblenburg) und der Zug Rhebruggen-Ansen-Rulinen, der Nerdesche Berg, die Höhen von Markeln und Diepenheim. Die übrigen Hügelzüge werden als Ausr untgefasst. Den Havelter- und Bischopsberg, die Höhenzige von Steenwijk und Steenwijkwerwold, sowie die 3 gaassterländischen Morimenricken fastt Marrix als Geschiebersan, Drumulius auf

<sup>1</sup> Centr. 111, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Wir folgen hier der Auffassung Marrins [Dil. stud. 111, 4, 1897; s. hier Litteratur], die allerdings vielfach von derjenigen v. Carkeles und Loures abweicht.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. Calken hat zuerst Endmoranen in den Niederlanden nachgewiesen und zwar im Hondsrug. Z. d. dontsch. Ges. 1885, 792.

<sup>4</sup> v. Capelle, Verh. Ak. Amsterdam IV, 3, Karte.

Die bedeetendeten Auf inden sich westlich der Ijseit (abei im peripheren Theil des lainet, siegeheten), in ihnen herrseht das gemengte Dilevium. Hier treffen wir besonders deutlich die Preudoäsur und Preudoen dimorainen, die von v. Covenza als Durchrugangen resp. Stammorianen anfgefant werden. Sie bestehen wessentlich mas södlichem Material und sind wie Endmorkene und Ausr zum Eissenn ortentiert, ethem neher gesethen hierkt mit diesen in Zannamenheim.

Die Pacudo-Knulmoranen bildeten sich in der Weise, dass die von Stelen kommenden Flüsse während des Einrickzuges ihre Schotter vor dem Eisrande nach Art von Uferwällen anhäuften; ihr Atter ist sonach spatidiavaid. Nan ist allerdings viellich eine Schlektenstunehung und Anlagerung von Moninneschatt bei diesen Hohen zu constnieren (die, wie erwähnt, von v. Cverlen uis Stindmoran aus Bezeichnet werfen).

So gelten die Höhen, wolche parallel dem einstigen Eisrnad verlanden, als Pseudoendmorānen. Es sind die Höhenzige bei Snizbergeu, Emshüren (Sattenberg), Uelzen, Hellendorn mid dem Bestemerbeag, der Leuwier und Lattenberg mid der 4 km lange, wallartige Loch mer Berg. endlich mu änsesteren Rade, nahe dem Rhein die Amersfortesche Högedernune.

Die Eltener Berge und die Höbenräcken der östlichen Veluwe, die Höbenräcken Wageningen-Lanteren, Garderen-Hardewijk, Vierheuten-Leuveren sind ebenfülls vorwiegend nus södlichem Material ungefabaut; sie haben meist eine Ox.9-Wieldhung, parallel der Bewegungsteichtung des Inlandeises.

Diese, p'escadoù a rr' sigl so centratades, dans die aus Sélen kommenden Winsergunsen hier Schutt ther das vom Initaadies verbassen Geleit lettle in ihrer Passette nach Art von Inselt, stellt unmittelher vor den Elerand nach Art von Ifersvillen aubafürten; wenn nach dem vortebergebenden Sillstand des Kirickspaper den neue Andonnteage eintrat, andere diese Sottemanses von den Schuchzeissern in Höhenrickten zeitret, deren L'Augensten mehr oder weitger seuhrecht zur Steinbricksung sels Gunzen erdentert sind.<sup>4</sup>

Sölle und Sollmoore erwähnt Lorië bei Gelegenheit der Besprechung der Hochmoore (Contr. VI).

Ans der Karte von Marris (Dil. st. 11) ist die Lage des Eisrandes und seine periolischen Rückungstadien gut erischlicht. Die Richtung der Besegung var am NO. Die Spuren der Endmoränen Hollands zeigen, wie ein Blick auf unsere Karte des deutschen Quartiërs lehrt, eine deutliche Parallelität mit der Richtung des nördlich gelegenen ballichen Zugen.

Inlanddünen der Osenberge, auf dem Dwergter Sand u. s. w. verdanken ihre Bildung der Entwicklung fluvioglacialer Sande.

Die Lössformation au Saume der Veluwe nimmt nach v. CAPELLE, eine 2 km breite Zone am distlichen Rand zwischen Ambene und Dirau ein und steht in engem Zusammenhang mit dem des Rheins und Limburgs, nach v. CAPELLE als Schlamm dieser beiden Pilbese anzuschen zurr Zeit als das Eis nicht weit von der holländischen Greme stand.

- II. In dem Diluvium südlich des Rheins, also im Gelüt des Staring-seu "Rhein- und Maas-Diluviums", ist keine Grundmorfine beobachtet, das Inlandeis hat den Rhein nicht übersehritten. Aber nordische Gesteine sind durch Loealdrift über Sühlolland bis nach Belgien verbreitet, daber findet sich hier gemengtes Diluvium" und erst weier süllich werscht das reine Pluviatil vor.

MARTIS, Dil. stud. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. Carrille erklärt denselben für einn "Durchragung" Med. Geol. Ned. 12, 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. die Kurte von Mantis, Dil, stud. II.

<sup>\*</sup>v. CAPELLE zeigte (Dil. stud. im SW. v. Friesiund, Med. Geol. Ned. 18, 1895), dass das Moršnematerial später eine bedeutende Aufbereitung erfahr, zu Geschiehedeckunnd und bügeligem Sandterrain, welch leitzeres weiter z. Th. wieder fortgeführt wurde.

<sup>5</sup> v. Capelle: N. Waarnem. op het nederl. Dil. H. Verh. Ak. Wet, Amsterdam, 1900.

Descriptions in the ear Art catanades, dass die Films merch, als das Ein nich fern wer, allein als Schlusschällsbest thick werne, wahred mit dem Hernarchies des Einzende and während der Aberbandzzeit in des des Einzund anbegriepuns Gebieten seben der Filmsen auch die Schmeltswerzeiten sich betreitigten. Dieses "Rritzigische Filmzeit!" Bezutt kass mitch, vol. Leura sainni, des jürzeiten Schwelten werden der Aberbandzeit unter der Aberbandzeiten der Schweltswerzeiten werden der Schwelten d

In diesem Gebiet südlich des Rheines kann Fluviatil während der ganzen Eiszeit abgelagert worden sein und ebenso kann hier Beimengung von nordischen Gesteinen sowohl in früh- als auch in spätdluvialer Zeit erfolgt sein. Wegen des Fehlens einer Moräne ist eine Trennung in früh- und spätdluvial nicht durchführbar.

Das Rheindältwirum bildete sieh nach WINKER im sädöstlichen Theile der Niederlande aus der Büssen, unter denne der Rhein der bauptächlichtet war. Die Sandebenen der Moskerheide und die Kiesbürgel bei Nimwegen sind als Deltabildungen aufzufassen (Sand, Lehm und durch Wassertransport abgestossene Gierölle der dreinischen Gebürgegegnden).

Unter den Kisseln berrichen webse (guarze ver, danehen finden sich Perhytra von Krenarach n. n. Das Rheindiluvium bildet nar einen kleinen Theil der Niederlande, Fortschamp der Hägel des Reichswaldes von Clervland zwischen Niers und Dauselbert und in Geldern, Straten und Venlozwischen dem Niers, der Mass und der Rahr. Blaweilen finden sich Nester von Thon in dem Sand, lebniger Sand wird gegen Stüt reichlicher,

Das Maasdilwium bildet die kiesigen oder steinbestrenten Sandebenen in den Provinzen Limburg und Nord Brabaut, von Maastricht ab das Thal der Maas begrenzend und weiterhin unter das Sanddilnvium (Campinien) einschiessend.

Es entspricht dem Dewort ichen "Dilovium à silez et cailloux" resp. "Dil. à cuitioux roules" Druzaçeus. Die Gerille stammen aus dem Condrox and den Ardennen, unter linen herrschen Quaritte vor; livro Grösse schausht von Nies-bis Eigrisse. Die Beschreibung der beiglichen Vorkommnisse stimmt genau mit den niederländischen Verhältnissen.

### Postglacial, Alluvium.

Am Alluvium betheiligen sich in unserem Gebieler Silas-warser: (Pliassande, Thon, Klei und Torf) und Meercaablingerungen (Sande und Thone). Beide greifen mehrfach, anch in Wechsellagerung in einander und bekunden die bekannten Niveausschwankungen, von denen die Neukung am auffälligsten ist. Flagsandbildungen, an der Käfste und in Bünnenhalm sind ferner unserrodentlich ansgelehnt. Das Alluvium ninmat weite Strecken ein, wohl wie in keinem anderen Gebiete des norderungisischen Glacialareales.

Moore (veen, peel). Man kunn hier Hochmoore und Flachmoore unterscheiden. Die Bodouvertiefungen, in denen sieh die Moore entsiekelt haben, stammen zum grossen Theil aus der Glaeialzeit. Sie gehören zur Moriänenlandschaft, zu Niederungen, die durch Gleischerstauchung entstanden sind, zu Stradellichtern (Evorsiostaniederungen), Thalmage der Schundvisser oder der einheimischen Ströme, ferner zu weiten Elseuen des Sandollhuviums; auch der Wind kann Vertiefungen im Feinsand ausgebählt haben.

Aus der reichen Litterutur sei nur erwähnt:

Louif: Centrib. géol. Pays-Bex. V and VI Harlem, 1890, 1895 (mit Karten). Mededeel, Geol, Nederl. Amsterdsm, Num. 11, 14, 22, 25. — Sarrib: Geogr. Beschr. d. Moore d. nw. Deutschl. Landw. Jahrb. 1889, 1886. — Paxex: 11, 1, 485.

Das grosste Hochmoor Europas, das berübmte Burtauger Moor (nach der früheren kleinen Festung Burtangen an der hannoverschen Grenze genannt), wurde ausführlich von Louis (VI) beschrieben. Es wird im Osten von der Ems, im Westen von den Abhängen des Drenthe-Ploteaus begrenzt und in neiner nördlichen Halfte von der sandigen Ebene bei Westerwolde in zwei Arme zerleet. Im Osten bildet das Thal der heutiren Ems die Grenze des auf einem ganz flach nach Norden und Osten geneigten Sandterrain (von "Grand- und Sanddilnvinm") entwickelten Moores; viele Dünen sind hier am Rande and an Dilavialvorsprängen aufgesetzt; auch alterer Flugsond ist nicht selten. Die Westselte wird im Süden durch das Thal der Vecht and die Niederungsmoore des Schoonebecker und Drosten-Diep gebildet, welche letztere vom Hochmoor mehr oder weuiger überwuchert werden; sie werden von Sauddiluvium und Fingsand begleitet. Bei Nen-Dortrecht beginnt die Grenze des Hondsrug. Hier findet sich die grüsste Möchtigkeit des Torfes, 1,5-6 m. z. Th. anch bis 8.4 m. Im Norden bildet das Moorthal der Bunse die Grenze (rechts mit zusammenhängendem l'for von Sanddilaviam, linka mit cinigen Erosionsresten derselben ("zaand-voort"); dus 1.3 m tiefe "Zuidloarder Meer" gebort zu dem Thallauf der Hunse, es ist vermutlich ein alter Torfstich, später ist von Norden mariner Thon eingeschlengut. In der Landschaft von Winschoten ist die Moranenlondschaft Ursache von Torfbildong, die mit dem Hochmoer verschmilzt; das "Hnninga-Meer" in nrsprünglich ein See dieser Morinenlandschaft. Dos Land von Westerwolde besteht aus ebenem Sanddiluvium, als Absatz der Gletscherschmelzwasser, in welches ein breites, flaches Thal erodirt wurde das der Ruiten-Aa; bei weiterer Erosion warden klesige Hügel als Inseln bersusmodelliert. Die tiefere Drainage ienes Gebietes verhinderte das Hoehmoor, in das Thal vorzudringen. Anch hier bildete sich Flugsand, z. Th. niter als der Torf.

Die Vecht und Ems waren also ein sich bei Neu-Amsterdam gabeinder Schmelzwusserstrom; die untere Vecht war eitwas früher in Thätigkeit. Später wurde ouch die Ems ausser Thätigkeit gesetzt und die Weser versuh die Arbeit der Schmelzwasserabfahr. Ähnlich, nur im geringem Masse waren nuch die Hunse und die Rolten-ha Thäler von Schmelzwässern.

Das Auftreten von Flagsandmassen, die älter sind als der Terf, scheint nach Louzt<sup>4</sup> eine Periodi der Trockenheit zu verlangen, welche der Abschneitzauft folger; wahrend dieser Periode konnten Nitzuse die Sandwister bearbeiten. Eine folgende feschlere Zelt ernsäglichte daan die Bildong des Hochmore. In verrechiedenen Nitzeass ünden sich in dem Terf des Bargtanger Moores Bonnstrümpt, die einer (viellichte vielerheiten; Terchesperiode entspreten, welche die Terfoliküng unterbreite.

An den Hochmooren von Nord-Brabant und Limburg zeigte Lounz,<sup>3</sup> dass sehr viele derschien dem wechselnden Thalland der Maas und Schelde zugebiëren. Die Bodenconfiguration der südlichen Niederlande ist ein Werk des Wassers. Die Mans und die Schelde haben ühren Land medrache verändert; ihre Erosion hat verschiedene Formen gehalt, von des Amstrudelungen der Wildwissenbis zur langsamen Umwandlung eines Canals in ein eigentliches Thal. Die Stronverlegungen sind durch eine Bodenrichung im NO, oder O. bedirent-

Früher Torflager sind vielfech in folgenden Zeiten infolge der munnigfachen Veränderungen der Wasserläufe gan oder tehltweise zersiert und durch die Flusssande n. A. ersetzt; in zuhlreieben Föllen ist dies Verhalten in Holland nachpersiesen.

Durch die Kultur ist ührigene mehr als die Halfte der einstigen Hochmoorfiäehen versehwunden.

Die Niedermoore nehmen eine breite Zoue der Provinz Süd- und Nordholland ein, z. Th. sind sie allerbings sehom angestebeten, z. Th. auch vom Meere bedeckt, wie der Zainler Se-2 und Haarleuner See. Ihr Untergrund ist im Osten Sanddilmium, weiter meh Westen mariner Thou und Sand; darnau sergiebt sich, dass die lange Zeit der s'eindrauen Sen kung (seit dem Plücien bei Utrecht 370 m)

<sup>1</sup> Vergl. Louis, Contr. VI, 100.

Loans: De Hoogveenen en de Gedaantewissellingen der Mans in Noord-Brabant en Limburg-Mededeel, Géol, Nederl. 14, 1894; Verb. K. Ak. Amsterd. III, 7, — Contrib. VII, 1895.

<sup>3</sup> Uber den Zuider See s. Louis, Contr. V. 50.

nicht munterbrochen bis zur Gegenwart andauerte, sondern von einer geringen Hebung (um 5 m) unterbrochen wurde.

Die Issel Schekland im Zuider See zeigt 1-1,5 m recentes Meeresthon auf 6-7 m Torf, welcher auf Sanddilavium lagert; ebeuse war der Golf vom Y früher ein 4 m mächtiges Torflager. Ia dem Polder von Scherpenisso hat der Torf eine Dieke von 3-3,7 m, der untere Then 2,8-3,2 m. In Westflandern ist der 1-3 m dieke Terf bis Dünkirchen meist von marinem Thon überlagert und rnht auf marinem Thon oder Sand. Auch links der Schielde haben die Moere eine weite Ansdehnung, sie ruhen, bei einer Müchtigkeit his zu 3 und 4 m, nuf Saad und Thon; im Untergrund wurzelnde Baumstämme sind häufte. Mehrfach reichen die Moore is das Meer hinaus.

Biswellen finden sich (in den südliches Niederlanden, aber nicht in Belgien) auch sehr tie f lisgende Moore, bedeckt von Sand oder Thon, doch nie nater - 19 m. Die grösste Mächtigkeit betrart 9 and 10 m. Am Voornschen Canal anter Sand and Klol ein durch Thon reschiedenes Torflager, daranter Sand und in -18 m wieder ein Terflager (dieses tiefe Torflager fand sieh anch bei Numansdorp); bel -23,6 m beginnt das Diluvium. 2

Der Untergrund dieser Moore neigt sich nach N. und W.; im W. sind vielfach Theile derselben während der Landsenkung zerstört und von marinen Ablagerungen bedeckt worden, während weiter landeinwärts (im O.) das Moor ungestört weiter wachsen konnte. Nach einer Hebungsunterbrechung folgte dann eine neue Senkung, die Flüsse, besonders Rhein und Vecht, zerstörten theilweise die Torflager, dann wurden ihre Betten verschlenimt oder es erfolgten Meereseinbrüche in dem Kampfe zwischen Senkung des Bodeus und fluvintiler Sedimentation. Ausgehobene Moore haben Veranlassung zur Bildung vieler kleiner Seen (plassen) gegeben, z. B. des Horster Maar, Naarder Maar u. a.

In dea Mooren and sumpfigen Allaviouen kommt auch Limenit and Vivianit vor.3

In dem crossen Moorgebiet Nord- and Südhollands and Frieslands tritt ans den Mooren das "Brunnengas" ia so bedeutenden Mengen auf, dass as sogar industrielle Verwendung findet. Meist stammt es aus einer Tiefe von 25-32 m unter Null, die Bohrtiefen liegea zwischen -12 nud -80 m. Die Bodenart ist meist scharfer Dilnvialsand, oft reich an Muschel- und Holzresten. Das Gas besteht in der Hauptsachs uns Sumpfgus, daneben Stickstoff und Kohlensäure, Wasserstoff und Kohlenoxyd. Es ist entweder gebildet aus der Zersetzung der Muscheln oder aus Cellulesegährung und findet sich auch in anderen Mooren.

Die Senkung des Bodens zur Alluvialzeit hat weit bis in die historische Zeit hineingedauert und specielt den Niederlanden ihr eigenartiges Gepräge verlieben. Genaue Beobachtungen haben einen abweichenden Betrag im S., N. und O. nachgewicsen. Die in historischer Zeit erfolgten Meereseinbrüche, welche den Zuider-See und die Dollart schufen, die Inseln vom Land abtrennten, ferner das Vorrücken der Dünen, weit ins Meer hinausreichende Torflager und Ruinen von menschlichen Bauten, u. a. m., sind handgreifliche Beweise,

Eine ziesalleh umfangreiche Litteratur befasst sich mit diesen Erseheinungen, wir verweisen auf die klare, durch Kartchen illustrirte Durstellung von Pexes in Kischnorr, Länderkunde von Kuropa, I., 2. 1889, 452-464, 425-436, 520. (S. náchste Seite.)

Durch die künstliche Eindeichung der Watten und Theile von Binnenseen, oder durch Trockenlegung von Binnenseen ist nach und wach wieder neues Land

<sup>1</sup> Vergl, Bohrprofila, Conir. V. Taf. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Loaif, Beschrijving van eenige nieuwe Grondberlagen. IV, Varh. K. Ak. Wetensch. Amsterdam, 1X, 9, 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über Vivianit und kehlensaures Eisen in Mooren s. v. Bramenen, K. Ak. Wet. Amsterdam, 1895, I, 3 uad Arch. Neerlaad. 30, 1896. - Reindras: Pulver- und rohrenförmiger Resensisenstein in Groningen und Drenthe. Geol. Ctrhl. 1903, \$30.

<sup>4</sup> Vergl. Loais; het Brengas in Nederland, Leiden, 1899.

gewonnen worden; dasselbe ist zunächst von marinem Schlick bedeckt und bildet die fruchtbaren "Polder" (jüngster Polderthon = recent).



Einen guten Überblick über den Landverlust in Quadratkilometern giebt die Prace'sche Zuenstellung für die Niederlande

|                                           | Veriust | Gewinn | Verioren |
|-------------------------------------------|---------|--------|----------|
| Seeland-südhuli. Archipel und Bieschposch | 2336    | 1959   | 877      |
| Zuidersee, Watten and Dollart             | 5155    | 826    | 4329     |
| Aussenküste                               | 1500    |        | 1500     |
| Binnensees                                | -       | 850    | -        |
|                                           | 2004    | 0005   | 0.000    |

Über die Kalknenbildungen in vielen Teichen der Niederlande, die durch Versaudung und Eindeichung aus den alten Morresarmen entstanden sind, welche vor 4-5 Jahrhunderten diesen Theil Hollands in ein Haufwerk kleiner Inseln zerlegten, berichtet Louit: 1 Ee sind z. Th. winzige Riffe, 1 J. Loaig: Contributiona à la Géologie des Pays-Bas, VIII. Les incrustations calcaires de la mare de Rockanje (près Brielle) et de quelques autres mares. (Buli, Soc. belge de Géol., de Pal. et-

d'Hydroi, 10, 1896, 1897). - Schilderung der Watten vergi, Winkles, L. c. 49.

a. Th. Einzalblöcke, an Bodes und im Noer Herend, die nam Brygsoen gehältet sind, in der Ward bilden die Robeke sins Q. die die Lage, die z. Th. von Solid derwendert win, Die Robes sind von Kulkfratten übernagen, so dave die sepsyingliche Kutte verdecht wird und ein himsenkoliutlige Aussehne secheist. Ann da d'Adlikstengeln dassi sich Kulkfachratung. Lessen minnt, dass in dem Teich von Bocknapi die Kulkalausstenung das Resultat der Thatigheit von perison Alege in the Tech unstamate dies anknoben des Teiches, der reich an Marenmaschleichkeit nit.

Unter den allurialen und spätdilurialen Bildungen jener Gebiete spielen die Dünen eine sehr wichtige Rolle. Längs der ganzen Nordersklutte erstreckt sich mit ganz verschwindenden Unterbrechungen, der Saum der Dünen, welche in den Niederlanden die treiflegenden Gelände gegen das Meer schützen und daburch von der Bichsten Bedeutung sind. In spätdilurialer Zeit bildeten Küstenstrüme Sandbähe und Nehrungen, welche das dahinter liegende Land zu Haffs subeshützen unf den Nehrungen erhoben sich die Dünen, die Haffs erführen wechselnde Versänderungen. In der Rümerzeit missen die Dimen z. Th. nitt Wald bewachen geween sein. Erst später trat nach dieser Zeit der Rube eine neue der Bevegung ein. Bekaunt sind die vielen Besinde der Lündeningstrachrichten der Dünen.

Anch Binnendünen und weite ebene Flugsandstrecken sind in dem sandigen Diluvialboden der Geest unseres Gebietes sehr häufig und von grosser bodengestaltender Bedeutung.<sup>2</sup>

Kantengerölle werden ans\*den Niederlanden von v. Calken, Z. d. deutsch. Ges, 1884, 731, und 1890, 577 erwähnt.

Profile einiger Tiefbohrungen im niederländischen Diluvium:

```
Assen (Prov. Greningen).
                                                 Greningen.
+ 12,5 his + 9 m Flugsand and Decksand
                                                     + 6,75- 5,75 Auftrag
         + 7,3 , Geschiebelehm
                                                       his - 5,5 Grundmoráne mit Sand-
         55,7 , Feinsand
                                                                  nestern
        - 62,5 , Potklei
                                                           -285 feiner Sand
         - 94 , feiner Sand
                                                           -45.5 Sand nach unten grober
        - 115,3 m grober Sand, mit wenig skan-
                                                                  werdend, Quarzsand
                   dinav. Gesteinen.
                                                          -56,5 gemengtesDiluvium, Grand,
                                                                  mit einer Sandsinlagerung.
  Sneek (Prov. Friesland) (+ 1,5),
```

1,5-0 thoniger Sand mit Meeresmascheln and Torf

- 13 Feinsand, thonhultig, z. Th. in Süsswasser abgesetzt

13 17 "Steenklei", grober Sand mit nordischem Material, d. Grandmorans entaprechend
 17 28 feiner Sand, glacial gelaagel Dillvv, übergehend in Potklei

- 31 sandiger Then

- 54 Feinsand, g. Th. grober werdend, mit Pfianzenresten

- 55,5 Grand gemengtes Diluvium, praeglacial

- 61,5 Grand, Rheingerölle

- 110 Potklei, schwarz, zäh

130 hellgraue sandige Potklei, nach unten in feinen Sand übergehend.

<sup>1</sup> Beispiele von Wandorung der Dünen giebt Winkern, 1. c., 61 f.

<sup>1</sup> Weskler, Arch. Mus. Teyler, V. 1880. — Louif, Contrib. V, 1890. — Schnöder v. D. Kolk. Ursache der angleichen Frachtbarkeit in Dünen. Nederl. Heidemantschappij 1895. 1. — Резск. l. c. ц. А. — Макту, Dil. stud. 111. 4.

```
Nijkerk (Prov. Gelderland). + 0.65 - - 14.6 m floviatiles Sanddiluvium (Allevium)
                                       - 52.6 . Eemsande
                                        - 53.6 , glaciales ungaschichtetes Diluy, (Kelloem)
```

- 69,6 , praeglaciales Rheindilovium

Winterswijk (Gelderland): (Diloviam nur 9-14 m dick, das Miocan tritt schou in + 21 bis + 26,8 A. P. auf. (Lone 22, 1897, p. 19).

Alkmaar (Nord Holland). - 3,36 m Allovium - 34,1 , marines Eemien - 72,6 , fluviatiles Saudiluvium

- 113,6 , Granddiluvium,

Amsterdam, Diemerbrug. - 0,7 m. - 16.7 m Recente Ablagerungen, S marina Ablagerungen von Thou, resp. Feinsand, mit

Torf wechsellagernd, - 24,6 . Mariaes Sauddllavium, étage samian.

- 65,3 , Flaviatiles Sanddilovium (Sanda mit thoulgen Elulagerungen). - 169,2 , Granddilavium.

Dayuntar his - 190,7? floviatlles Scaldisien, bis - 335 marines Scaldisien und Diestien (? Red Crag mit einzelnen arktischen Moscheln).

## Nordholland.

```
Haarlem.
                                          Overveen:
                                                                        Vogelenzang:
0.8 bis - 3.5 m Torf.
                               0.25 his - 9.75 m felner allovia 1,9 his - 25,7 m alluvialer felner
      - 21 . Alluvialer fein
                                                ler Seesand
               Seesand.
                                      - 10.75 . hellgraue Klei
                                      - 29 , alluv. feiner
                                                Seesand
                                              , grober Sea. - 36,6 m feiner n. grober Remien-
      - 34.1 , grober Sessand.
                                      - 42
               Kemlen
                                                 snad, Eemicn
                                                                        sand
      - 48 , feiner oad gro-
                                      - 100 grober u. fei- - 87,3 feiner o. grober Sand u.
               ber Sand.
                                                 ner Sand.
                                                                        Klei, fluviatiles Sand-
                                                                        diluvium.
```

(Grintdliaviom let hiar nicht angetroffen, während es gegenüber bei Aalsmeer schou bei - 10 m anftritt.)

#### Utrecht.

Utrecht. + 3,75 bis - 1,25 m Alluvium, Auftrag n. Fluss- 1,65 bis - 0,5 m Alluvium

- 3,1 Zanddiluviom lehm - 29,25 . Grand mit felaem Sand -- 118.4 , Grinddlluvium, bestehend aus - 69,25 , Feinsaud, mit Thon uad felnem und grohem Saud, Thou und hei - 48 und - 59 Torf Torf (flaviatil, ? laterglacial, Deltahildong) (his 25 m oheres, his 69 m

- 152,75 , Grand. mittleres Diluvinm). Bei - 151,25 = 155 m Tiefe untere Grenza des Diluviums dorch eines Granithlock angezeigt. (Die Bohrung reicht his 369 m in das Tertiär.)

Rotterdam (Südholland).

+ 3.5 bis - 0.2 m Auftrag

- 23,5 , Flusslehm ond Sand - 28,9 , grober Saad und Graad mit Meeresmuscheln (Rheingerölle)

- 53,8 , Klei mit Torf and Sand (entsprechend Utracht and Gorkam)

- 91.5 , glimmerhaltiger Feinsand ohne Muscheln

- 101,5 , dto. mit Brochstücken von Süsswasserschnecken (aualog Diemerbrog 169-190 = ? fluviatiles Scaldisien.

Goas (Saeland): + 1 m his - 29 Sand und Thon des Allovions (und ? Diluv.): durunter his - 220 m Pliocan and Ropelian.

## Das Quartär von Belgien.

Das Quartir Nord-Belgiens schliests sicht z. Th. unmittelbar an das der süllichen Nirderlande an. <sup>1</sup> Die Mächtigkeit des belgieshen Quartirs nimmt nach Ratot <sup>2</sup> nit der Annäherung an die Kliste zu: bei Brügge ist es 5–8 m, bei Ostende 33,5 m, bei Blankenberghe 36 m mächtig. Auch von SW. nach XO. soll die Mächtigkeit anwachsen. Auch in Belgien seigelen Oscillationen des Bodens eine vichtige Rolle.

Druovy hatte das belgische Dilaviam eingetheilt in:

- e Sable campinien, Sand der Campine.
- b Limon hesbayen, Lehm der Heshaye.
- n Sande und Gerölle,

River zeigte, dass der campinisebe Sand in Flandern fast überull die Oberffiebe hildet nach auf dem grauen Lehm mit Helix amd Succinen, dem wichtigsten Glied der Etape, Jimon hesbayen\*. lagert, während ar in der limberger Campios und in mittieren Beigien zum nateren Quertir gebert. Dausch annt er den ersteren das "Flandrien", flandrische Schleht, und behält nart für die natere Atheilung dem Namen "Campiose".

Nuch Rutor und Mounton theilt man jetzt das belgische Quartar in vier Etagen ein:

- 4. Flandrien
- S. Hesbayen,
- Cumpinien,
   Moséen,

Flandrien und Moséen führen stellenweise, besonders in den Sanden, marine Mollusken, Hexhayen entspricht dem Löss, Campinlen wird als finvintil angesohen.

Revor' zeigte sehr eingehend and lehrreich, dass die Nieveauschwankungen des Tartiärs sich sich bis in dan Quartar fortgesetzt haben. Allmählich haben sich bierbei die heutigen Wasserläufe der anteren Mans und Schelde, sowie des Rheins antwickelt.

Die Gliederung und Bild ung des belgischen Dilnvinms ist unch Revor folgende (vergl. die belgefügte tabelinrische Zusammenstellung);

- 1. Des nationals, prangle-infect (quartie fet Monacos Novices (parti due l'empise entréchét). Es bibliet de (parent mirrois) souliges Sollients, velorie de liva aux in due wite Arar des det pratice de la comment de l'empise entréchen de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empise de l'empi
- 2. Campinion. (Unteres Quartar Ladustrum.) Sande und Gerölle von Fenerstein, Ardannengesteinen des Mansplateaus, z. Th. Sanda und Gerölle der Högel des mittleren und nateren Belgien.
  - 1 Einen Vergleich zwischen beiden Ahlagerungen gab Winklum, Arch. Mus. Teyler, V. 1880.
  - RUTOT: Bull. Soc. helge Géol., Pal. pp., VIII, 1894, 29.
- <sup>3</sup> Rutot: Les Origines du Quaternaire de la Belgique. Mém. Soc. belge Géol. pp. XI, 1897. (Vergl. p. 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 117, 120, 124, 127, 130).
- «Nornos: Lat mere quat. en Belgique. Ball R. Ared. belg. 1886. Finne mutine da Quat. to Mosice, Ball 1892. Coxeroinabreido Ball. Soc. belge ; ed. pp. XVI, 1900. D. Loux (Roll. XIV, 1900. 207, Peturs. Mitt. 1898. Litteratureirich, S. 22) bill das Morien nicht für murin, sonderen für deutlit, and die aus aus vesiglen Stellen Michaelp gefanderen unterne Marcheln alt und seenanderer Lagarstätte beistillet, neund dierzuter tertifer Forners vorkommen. Louri bilt mehr der beiter Tell des Flandelies für Stellendillet, sond die erzere ("Bantolies") gerände.

# Verglei

Glacial Mittelearo

. Periode Vor

8. Periode

2. Periode Vori

1. Periode Vori

Charakterisiert durch das Vorkommen von Mammut, Rhinoceros tichorhinus und zahlreichen Artefacten des "Mesvinien". Eine hedentende Senkung veranlasste eine starke Neignng des Landes gegen Nerdwesten; die vorher migen Gewässer wurden Stromschnellen, welche die verdem abgesetzten Allnvionen zerstörten und dem Meere his zur Campine znführten; (die Maas breitete die Ardennengerölle his zu einer Dicke ven 20 m aus). Ebenso erhielten die Gewässer der Schelde grössere Kraft, mit der Tendenz, nach Westen zu verlaufen und das höher liegende Gelände zu Insein und Hügesketten umzufermen, welche den Weg und die Thalbildung des Flusses nach und nach beeinflussten. Eine folgende Senkung veranlassta langsameres Fliessen des Wassers und Ahsatz von Alluvionen in den Thalern und auf den Terrassen. Gegen Schluss der Periode trat mehr Ruhe ein und es hijdeten sich mehrfach Torf- nud Humuslager auf den campinischen Schichten; zu dieser Zeit existierte der Mensch der etwas vollkommeneren Industrie von Acheul and Mesvin und bewehnte in Folge des ranhen Klimas die Höhlen der Thaler der Lesse, Vesdre n. A. Es breiteten sich die gressen Säuger aus, wie Mammut, Bär, Höhlenhväne, Meschneschse, Riesenhirsch n. A. Die Campineperiode entspricht einer Eiszeit. (Gletscher drangen aber nicht his hierher.)

S. Hesbayen. (Mittleres Quartar Ladzitzes.) Geschichtete graue oder in umgewandeltem Zustand branne Lehme mit Helix hispida, Succinca oblonga, Pupa muscorum sowie Sanden and Geröllen an der Basis. Reste von Mammut and Rhinoceros aus umgearheiteten Campinionlagera stammend. Ablagerungen von allgemeiner Inundation. Die Gerölle an der Basis enthalten viele Steinsplitter des Typus von Acheul and Moustier. Im Zusammenhang mit der Eisschmelze in höheren Gegenden trat nun eine Regenperiode ein, zugleich senkte sich der Boden von neuem (um ca. 150 m lm mittleren Belgien). Flandern, die Hesbaye und Umrandung des Cendroz warden eine weite, wellige, niedrige Ebene (während Holland hoch lsg). In dieser "interglacialen" Zeit verursachten in das Land eindringende Rhein-Maas-Gewässer grossartige Überschwemmungen, welche von heftigen Regengüssen begleitet waren. Anfangs noch mit starkem Gefälle strömend, vertheilten sich während des Maximums der Senkung die Gewässer ehne Gefälle in den Thalern und über sie hinweg, so dass eine einzige grosse Wasserfläche von der Maas bis zur Nordsee entstand. Hier setzte sich der geschichtete Lehm, der fruchthare Boden der Hesbaye ab, mit lehmigem Sand eder plastischem Thon wechsellagernd, zugleich die an den Flussnfern lebenden Conchvlien einbettend; Monschen oder die grossen Quartarsaugethiere konnten natürlich hier nicht existieren (unr auf einigen hechgelegenen Punkten finden sich Steingeräte). Die Maas hatte den Hauptantheil an jener Inundatien, an ihren Ufern finden sich die grössten Machtigkeiten der Lehme (15 bis 20 m).

Später vereinigten sich die Gewässer, der lehmige Boden wurde trocken gelegt und das alte Flusssystem erschien wieder; trockene Winde trugen den Stanb weithin nuch Westen auf den geschichteten grauen Lehm von Brahant und Ostfiandern als eine Decke von feinem angeschichtetem hellbraunem Loss, "Brabantien". An anderen Stellen hildeten sich Torfmoere, im nördlichen Frankreich Humus mit Succinea.

4. Flandrien. Allermeist marine, z. Th. flaviatile oder finviemarine Ablagerungen der Provinz Brabant, Limburg und Antwerpen oder durch Wind umgearheitete Dünen in der Antwerpener und Limburger Campine. In den Küstenehenen ist das Flandrien bäufig bedeckt von Polderthon and reich an Muscheln (und zwar marinen Formen des jetzigen Strandes und fremden, fluviatilen und terrestischen, sowie fossilen Tertiärmuscheln). Von besonderem Interesse Corbicula fluminalis. Sie wurde in einer Bohrung zu Ostende in 26-33 m gefunden. Die betreffenden Schichten sind nach Ruyov der fiandrischen Stufe angehörend (nicht, wie Dollerss meinte, allnvial; aber die Corbicula soll sich hier auf secundärer Lagerstätte befinden. Nach Ruvor scheint die Corbicula fluminalis in Belgien nicht in das Flandrien zu reichen, sondern mit dem Campinien zn verschwinden Rutor zeigte,1 das die Corbicula fluminalis in England, Frankreich und Belgien nach dem Pliocan noch in den Finssthälern fortlehte während des nateren Quartärs (Mosèca) - im unteren Intergiacial von Erith, im oberen Interglacial von Cergy, und in der unteren Partie des mittleren Quarturs. Das Campinien scheint sie dort nicht überlebt zu haben.

24

Fazon, Lethaes cacecanica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ruyor; Position stratigy, de la Corbienla fiuminalis dans les couches quat, du Bassin anglofranco-helge. Mém, Soc. belge de Géol. pp. XIV, 1900, 1.

Nach West (nur framdsiechen Grunz) rittl eine andere Facies ein, die ohner Partie wird lebnig; unter dieser Facies aber tritt noch der marine Sand und (unten grandig und oft auf dem geschichteten granzu Hesbaye-Lebni lagernő). Nach Norden schalten sich nechtren granz lehnige Schichten in den Sand eln; nach hier wieder allushäger Übergang mech unten in den typischen marinen Muschelannd. Nach Ort finden ich alternitued dienne Lehn- und Sandschichter (Fliese-oder Attumplagerungen).

Eine erneute Senkung, die aber auf das nordwestliche Beigien und am Heiland beschräder war, brachte die nördliches Lundschelle wieder nuter den Meereschiged. Lys, Schelde, Dendre, Senze, Dyle und Demer hildeten breite Mündungstrichter, die Mans verhileb auf dem Festland. Das Mereckluge norme Mengen von Sand auf die beskupischen Schilchen nieder, mit einer reichen Muschelfanna.

ins felgrade. Helung dringte des Mer auch Norden zurück und versiontre die Phostrütungen; such varieden deutrich die Leiden des Helwayen in verschieden Strasse gebrücht. Die schätet Geschwisdigkeit der Binne erollers ihre Tähler titefer auch führte in den Golf von Gent Standaussen, hier Beren bildend. And schätig dies stitzen Regespreifen wirder eingetreten zu sein. Die Wissers hererte des Lehn un, zu dem geschäfteten, sandjura "Regress"," mit Schinschen Geführter des leines, kammat und seinem eillveiste Souger und verschwinden.

Rutor meint, die erste Halfte des Flandrien gehöre zur 2. Glacialzelt.

No die nese Seit der Finnfries fallt auch die Abtreanang von Kagland von Centinest. No die nese Seit der Finnfries der Wer England int dem Centinest verbenden (seit des Beide der Filocia, dem Dintien). Von dem Kreidebergen von Arteis diese sin Strom in sinem breiten unt isten Bettrauch Servicions in der Georgian Gebendigen Seits, vollechen Keits, volleche merkeln Utgliesen verschwendenen quertiem Filmen entspricht. In dieses Thal draug hat der Bendrichen Sankaug verschwendenen genetzen Filmen entspricht. In dieses Thal draug hat der Bendrichen Sankaug verschwendenen genetzen Filmen entspricht. In dieses Thal draug hat der Bendrichen Sankaug verschwenden verschaft und der Bendrich sicht trageriere bizenen.

Nuch Rasson int der Canatienschaft von den Quartierströme Englende und Prachtricke unter dem Einfans der Hahmen geschaften wench, die Senne, Siehe und sichenglische Phisse weten Nebesflesse des grosses Canatiersens, der sich erst bei Quessant im Mere ergens. Der einstigs leithnus der Prac de Child, die Masserzschiele des Riches und der Themas, unden nach Rasson derts die ven beiselle Sitten wirkende Moeresorcotion "nater dem Einfanse der sich geltend machenden Nivanverinderung zerstört.

Kine Senkeng nimmt auch Goserlav auf Grund der Verkommnisse der massenhaften Mammitreste am Grunde des Canale med der submarinen Torfmoore an. Das gegenwärtige Flussnetz Belgiens stammt uns dem Ende der finandrischen Periode.

Louis' zeigte an den Veränderungen der Läuse der Mans und Schelde, dass die Configuration der

<sup>1</sup> Der "Ergeron" Labestrass ist ein sandiger geschichteter Lehm: Die Immdation des Ergeron scheint nur auf das Pariser Becken localisist gewesen zu sein; wihrend dessen existirte im Maasthal die Benthier-Industrie (magdalénienne). Analyse van Ergeron s. Bull. Sec. helge Géol. Pal. pp. XIV, 1900, S. 160.

<sup>1</sup> Gemenze: L'ouvertire de Pre-de-Calain. Euil, See heige Giel. pp XIV, 1900, 4-4. Ven gressen lateress it den mescaduler Vorhenme van Chalme und Knochen von Ma num t. ni jeritgen Merze hoden in Canali: on findet sich abrillativ und Progretirate zeischen Dever und Gallin, (D. Melin sesserit von Dialaichen, der ong invellege grood und viele nasset Stellen, von Gallin, der Stellen sesserit von Dialaichen, der ong invellege grood und viele nasset Stellen, von Galling der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen, der Stellen,

<sup>8</sup> Contrib. à la géol. des Pays-Bas, ViI, Les métamorphoses de l'Escaut et de la Meuse.

stilliches Nicerlande ein Wer't des Wassers ist. Zeerst bildeten die aus des Ariennes strömenden Wilderbeier einem zewese Schattlerei, die Everioanformen der Vennes wurden ausgekült und verterfurs später, antliker Typus". Die Zeulon des "mittleren Typus" schrift von unten nach oben ver; aus dem Gabrie der Wilderbeier entvielkeit ein Beitanst mit abgrieben berüten Armen der Mans. Später wurden diens Unntil von der Mans und Scheide verläusen, "moderner Trons".

Interessante Untersuchungen über den Lauf der Mass seit dem Tertiär (zwischen Namur und Lattich) stellte Syainum' an. Die ältesten Schottsr werden als tertiär angesprochen und entsprechen einem ansserordentlich breiten Flusse; Hoch, Mittel- und Niederberrassen erweisen Bodesnechwankungen.

Noch Revor' neigt das (martie der belgischen Tähler grosse Glichenissigkeit: Das Moeine nicht sich zur his die Den die beligten Merzospierpel, malte beleckt ze die 30 merzenser; siese Campisien erfüllt die Talegrände, erhekt sich nie über 20 m; das Houleyen steigt von den niederen Nivesan kie zum Maximan von 16 m; der selichete Loss kin at niebe bestimmte Blied gehömler, die marine Fanies des Flündrich erheht sich nicht über 20 m über den hettigen Wasserpietel der Taleg, die continunte Fanici (Revon) sommt in verschiebense fübenlagen in Banis die Liffanse von Halte, die continunte Fanici (Revon) sommt in verschiebense fübenlagen in Banis die Liffanse von

#### 5. Allnvium, moderne Aera.

Besonders in dem Küstengehiet Belgiens lassen sich verschiedene Verändernugen während der Alluvialzelt constatiren. Ruvor tellt die Zelt in 6 Unterperioden:

- a. Marine Unterperlodo. Das flandrische Meer hat sich nicht vollständig zutückgenogen; es hat Schlamm von einigen Metern Dicke abgesetzt, den man als muschelführenden sandigen Thon oder thonigen Sand zwischen der Oberfische der flandrischen Sedimente und dem Torf findet.
- h. Catinentale oder Torfperlode, Nach dem vorligen Sillistand setzt sich die Hickenz, langum für, diellich Ostands sich das Mere einige Klümsert beit meine bestigte Ormers wieler zurächzetegen. Die Flüsse sechen in grassen Windungen ühren Weg darch die Klenz, en klüben zich Torfmere, die sich veitigte insansviarts aussichene. Eine reneute Seinage bedeckt die torfigen Katsaschesen, während im Binsenland der Torf zs. 5–6 m Dicke murcht. Die Senkung sekritet traveriet. In dem Mosern fachen sich Stehen und Konchengriet, Urens, Mansen a. A. in tiefen Lagens sied es zoolltsische Punde, im köberen Hortmeris (den letzen 50 cm) galli-eise und galloronnanische des Kendes des Jahrbauferts. (Die diem mitterem Machtigert von 4 m für den Torf und dem Alter von 15/0 Jahren für den obersten Meter hätte diese Periode.

  « 600 Jahre galauert.
- c. Grouse Necresinandation. Mit den 4. Jahrhaudert a. Chr. beginnt cine grosse Senkeng, which as Mer thi Furnes Lee, Bristol, bling und eisson Gif von Ansterpen schaft, Die inseren Dinen werden scriissen, auf den Torfagern breisten sich 2 m micklige maties Stade, ansaliger Thou and Schlamm aus, in Gerfünse nicht, Mighte, Ostrow, Serdelmien plant. Gegen des 8. Jahrhaudert breiten sich germanische Välkers-baffen auf den gebabenen med trocken gelugten Boden aus, his 30d deuers die Sviraus auf den gebaben med trocken gelugten Boden aus, his 30d deuers die Sviraus end wiederheiten Merenisbriche.
- d. Lagunonperiode, unterer Polderthon. Nach Andrien der Stürms trecken die beberen Stellen nach auf des Mere in in inzalente Laccause verhelt, ille darch Caulle den Gestlen ausgesetzt sind. Hier attst ich am Grunde der grass erine Polderthon ab. Die Öffungen der Lagenaus werden durch Verschimmen oder Diens geschonen, der Schaum treckst und bleite freichtaren Boden für die auchtriegende Berülkerung. Mun errichtet die enten Deich. Diese Periode dauerte uns de gegen das Jahr 1000.
- . Marine Überschwemmungsperiode. Von Holland ausgehood brollete sich eine neue Sankung aus mad erklete eine neue Periche von Strunn, die in Belgien westiger unheitvill weren, als in Holland; im Westen sind die Sparen bis gegen Ostende zu beshachten. Die schwachen Diese und Deitse wurden bald zensten, das Meer drang bis gegen Brissel vor. Der Olensmand virfe über die Alteren Schilden vom Meren ausgeheitet in 1-2 m dieker Lage. In Belgien dieserte diese

<sup>1</sup> Bull. Soc. helge Grol., Pal. pp., VIII, 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quartar der Samhre-Meuse: Bull. Soc. helge de Géel., Pal. pp. XIV, 1900, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. Soc. belge de Géol. XIII, 1899, 221.

<sup>4 &</sup>quot;Pelder" heissen die horizontalen Marschehenen Hollands und Belgiens.

Zeit nur 2 Jahrhunderte, in Holland aber bis gegen 1870. 1170 hildete sich der Zujder See and die Reihe der bolländischen Inseln; in dieser Zeit finierte sich nurh die heutige Mindung der Schelde. Die getrockneten Sanle wurden alsbadd bebaut, von 1200 an begann für Belgien die rubige Zeit, die man mit Deichhauten ausmutzte.

- f. Perlode des oberen Polderthouer. Seit 170 scheint der Roden Beigiens stationir z sein, der Bolen der Küstenebane liegt nuter der Linie der Hochfatt, und ist gregen das Meer durch Dinne und Deitche geschützt. Auf den marines Sauden oder auf dem unteren Polderthon hat sich hier der obere Polderthon abgesetzt, aber leiliglich durch künniliche Überschwemmungen in den Kriegszalten, hanpskeilbigt zwischen den Jahren 1870 und 1700;
- M. READE beschreiht die postgiaciale Lagerfolge des Brügge-Canals naweit Blankenberghe 2 Das Profil ist von oben nach naten folgendes;
  - e Ohorer Polderthon, ans flacherem Wasser abgesetzt, von Dünea bedeckt.
- d Sand mit Cardinen saude, 3-4 m, in tieferem Wasser abgeselzt, mlt zahlreichen Foraminiferen und Ostracodem, z. Th. aus dem tertiaren Untergrund stammend, wenig Diatomeen.
  - c Unterer Polderthou, 2 m, aus flacher See gehildet.
- h Thon wit Nerobicularia plana-piperata, 1-6 w. (wit Foraminiferen und Diatomeen) als Absatz einer langen Inundation des unten folgenden
  - a Torfes.

#### Das Quartär von Grossbritannien.

Das Glacialphänomen, die "Drift", Grosduttamiens weist auf eine se lbst-ständige Vergletscherung der hochliegenden Gelüngtheile, insbesondere des sehottischenflochlandes bin; erst in den Stadien der grössten Eutwicklung vereinigten sich die Einmassen mit deren des skandinarischen Gebeites. In welcher Art diese Vereinigung erfolgte, ob in Form von zusammentretenden Einderken oder von Parkeis oder Driftiblischen, dareilner gehen die Ansichten noch stark auseinmader. Auch die Frage einer nechtfachen Niveauselwankung mit wechsehnler Merersbederkung und deren Einfluss auf die pleistochen Abhgerungen wird noch leibnirf unstritten. In auffülligem Gegensatz zu den lebhaften Disemssionen, welche an die theoretischen Fragen über die complicite Quartizpescheitet Englands ansechlissen, steht die Vernachlässigung der agronomischen Bodenuntersuckungen (für die ein Vorbild in den Arbeiten der pressischen Landessunktat gegeben würe).

Pür dieses Gebiet hat James Geiskie in seinem Werke' eine zusammenfassende Darstellung gegeben, weleher wir in den Hauptzügen zunächst folgen, an den geeigneten Stellen Einschaltungen anderer Meinungen und Beobachtungen gebend.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine sehr interesante Mithellung über historische und neolithische Punde in der westlandrischen Köstenehene, mit einer Zesammenfassung der geologischen Verbältnisse, veröffentlicht Ruvor in den Mém. Soc. d'Authropol. de Bruxelles 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. Melland Rease, Post-Glacial Bods exposed in the Cutting of the new Bruges Canal. Quart. Journ. Geol. Soc. vol. 54 (1898).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Entgegen anderen Darstellungen ist ulso auf unserer Karte die hritische Vergletscherung selbständig neben der skandinavisch-russisch-deutschen gezeichnet.

<sup>4 &</sup>quot;The great Ice-Age+, 3. Aufl., London 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. auch die kurze Duntellung über die Einzelt in England, Scheithind und Irland von Irland von Der Berne auch in Der Berne auch der Berne bei Berne bei Berne bei Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne

#### A. Schottland.

Geschiebelchm. Die Grundmorfine des Inlandeises (nach der Auffassung Auderer der steinhaltige Schlamm, den Packeis und Eisberge ablagerten), der Geschiebelchm, till oder boulderclay, ist allgemein verbreitet; auf weite Strecken bildet er allein die Oberfläche. Über ihn lagern Sande oder Thone oder Kiese und Blecke, in den Kistenschieben meist feiner Ziegerfühne.

Der till ist anch hier : besonders in den niedrigen Landestbeilen) ein fester, zäher, stork zasammengepresster steiniger Thon; häufig wird er aber oach sandiger und darchlässiger oder hildet ein grobe Zusammenhäufung eckiger und halbeckiger Steine mit einer spärlichen groberdigen Grundmasso (z. B. in den niederen Theilen der Hehrliden).

Durch Pressung het der till oft eine rob schiefrige Absonderung oder Bankung erfahren (Lamination); durch Einlagerung von Keitern von Sand oder Thon, sowie durch legenweise Anordnang von Bicken oder blockreichen med blockruner hellen resultirt eine Art rober Schichtung. Diese Schichtung ist tiellis horizontal, theilä gestört und gestancht.

Die Heimath der Geschiebe sind die schottischen Berge, und zwar mehr oder weniger localisiert, wodurch der till immer localen Charakter besitzt. Auch als \_Localmorāne\* ist der till bisweilen ausgebildet.

So hesteht er in Sondsteingehleten oft ans groben Brachstücken des unterliegenden Sondsteins, untermischt mit einigen Findlingen entfornteren Ursprungs.



Zertrümmerter Sandstein onter till. Union Bridge, Tweed (nach Geikie).

Anch die Farhung des bindenden Thones ist vielfach ahhängig von dem Untergrund; in Gegenden des rothen Sandsteines ist der till roth oder hraun und sandiger, in Gehieten der danklen Schiefer n. A. dankel graublan nad fest.

Der olere Geschiedeblm, welcher über den selbständigen, auf einem unteren till auflagenden Sedimeten liegt, ist nicht selben sandiger als der untere und führt oft grösere Blöcke, die nicht so schön geschnammt und geglittet sind. Diese Trennung kann auch fortbestehen, wenn sich die Sedimette auskeilen. Wir findenstalson der Internung eine der Unterschied zwischen eigentlicher Grundmorfine und der Oberoder Innennung fan vieler.

Von Interesse ist das Verkommen von gesehrammten Steinpflastern "horizontale Flächen von till, wo alle hervorragenden Geschiebe nicht nur ihre eigenen und unsbhängigen Schrammen haben, sondern wo sie nachträglich eine eue Schrammung erlitten haben, die parallel und gleichmissig über alle verläuft". Besonders in den Kütsergleichten enthält der (ober) till hängin mehr oder

1 Vieles von dem über Schottland Mitgetheilten bezieht sich auch auf das ührige Britannien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. über seine Lagerungsverhältnisse das Ideelprofil von Grikir. 1. c. p. 6.

weniger reichlich eingestreute Fragmente von diluvialen Muschelschalen, theilweise auch mit geschrammten Flächen: Arktische, nördliche und hritische Arten, die sich bisweilen auch in reinem Thon finden. (Über die Bedeutung dieses "shelly boulderclays, dessen Vorkommen auch für die Packcisthcorie verwerthet werden kann, s. u.).

Seine grösste Mächtigkeit hat der till in den niedrigen Landstrichen, wird nach oben zu schwächer und löst sich in der Höhe üher 300 m in einzelne Flecken auf. In Hochthälern tritt er gern in Form von Terrassen auf, in den niedrigen Theilen zeigt er eine breite wellige Oberfläche und ist häufig in laugen, parallelen runden Rücken angeordnet, die in der Richtung des Hanptthales der Gegend und des ehemaligen Eisstromes verlaufen. Es sind dies die drums, drumlins (Schweinsrücken "sowbacks"). In den mittleren Theilen des Thales hestehen die drums durchaus aus till, an den Rändern haben sie zuweilen einen Kern des Untergrundgesteins, entsprechend den Kieshänken im Bette von Flüssen.

#### Beeinflussung des Untergrundes.

"Crag and tail". Hinter hervorragenden Klippen härteren Gesteins" ist oft zu heträchtlicher Mächtigkeit till angehäuft, der sich in sanfter Neigung wie eine Schleppe (tail) hinzieht; vor der Klippe (crag) ist das (weichere) Gestein tiefer ausgehöhlt und oft von till entblösst, dahinter liegt es höher und hier ist auch der till angehäuft. Die Bildung ist vergleichlich mit den Erscheinungen, welche das strömende Wasser vor und hinter einem grossen Stein hervorbringt, der in dem Laufe eines Flusses liegt,



Crag and tail (nach GERRIE).

Geschrammte Folsflächen und Rundhöcker, sind allgemein verbreitet (s. das Bild hei Geikie, p. 21); weiche Gesteine sind häufig stark zertrümmert und haben zur Bildung von "Localmoränen" Veranlassung gegeben, oder zur Losreissung riesiger Schollen.5

<sup>1</sup> In den steileren Lagen konnte der Eisstrom wenig Schutt ablagarn, dann hier hatte er gleich einem Wasserstrom mehr transportirende Wirkung, ar beförderte dan Schutt in niedrige Gebiets, wo die Tendanz zur Anhänfung vorherrscht.

<sup>2</sup> Z. B. in den breiten Thalern des Tweed und Nitb.

<sup>8</sup> S. anch Tarr: Origin of drumlins. Am, Geol, 13, 1894, 393.

<sup>4</sup> Z. B. Edinburg Castle Rock, Arthurs Seat n. a.

<sup>5</sup> So fand sich bei Elgin eine 12 m dicke Jarabank in till; manche solcher Schollen warden wie Anstehandes abgebaut.

Die Richtung der Schrammen fällt gewühnlich mit der Richtung der Hanptthäler zusammen, im Niederland weichen eie allerdings vielfach anseinander und kreuzen nich.

Barronn beschrift als Beispiel von Glaischergenisin in einem verbrodenen Flusthal die schrag geneigten, ebenen Tahlwande den Great Glen in Schettland. Am Loch Lochy sind seine Wande (sa denen noch Reste von Worinenschaft Lieben) von zahlreichen, meist 3-4,5 m tiefen Camlien drachfarcht, als Bereise einer postigischen mahrischen Erosien; die Verhöltnisse erweisen nach film die karzo Daner der Postpischeisteit.

Wenn im allgemeinen auch die Bewegung des Eises in der Richtung der Haupthäler erfolgte, so finden sich bisweilen Ablenkungen des Stromes, die erwiesen werden durch verschiedene Schrammenrichtung und zugleich durch Mischung der Steine aus verschiedenen Ursprungsgehieten.

Die Hägelreihen und isoliten Hügel des centralen Schottland wurden von dem Eis überschitzen, "deshalk rürzune die Schrammen auch bisweinel die Lleineren Thäler. Die Schrammen reichen bis in die blöchsten Theile des Landes hinauf" und zeigen, ehenso wie der doot hagelagete tüll, dass das Land von mächtigen (bis 900 m dickem) Inlandeis bedeckt war, welches allseitig ausstrahlte (siehe Karte p. 69); zur die blöchsten Spitzen ragten als Numatakra aus dem Eis hervor.

Auch alle schottischen Inseln zeigen die Glacialerscheinungen;

Die Shetland Inseln waren nach Peacu und Horne\* zweimal vereist, zur Zeit der grössten Vereisung von dem skandinavischen, von der Nordsee zun Atlantic fliessenden Eise (daher die merkwürdigen Ablenkungen der Schrammen) und dann von localen, von den Höhen normal ausstrahlenden Gletschern.

Die Orkney-In-seln wurden von dem schettischen Eisstrom in NW-Richtung überzogen, der mit dem skandinarischen musammenteffend, in der Nordsee eine Theilung desselben verursachte (NW-Streichen der Schrammen, Vertheilung der schottsichen Geschiebe, Übereinstimmung des bonidererlay mit dem von Caitlness, Muncheführung des Geschiebelchung).\*

Ebenso wurden die Aussen-Hehriden von schottischem Eis in NW. Richtung überzogen.<sup>6</sup> (s. u.)

Auf Skye hildeten die Coolin-Berge zunärehst wohl ein selbständiges Centrum.
Johannille vrach Grans Schwilzland in begrin der Einzels indinge inter ders On
hettragenden Hebeng wird grüner als jetzt, debt ung das Mer spater, "sie für einigen Gleischer anlagen, an ade Gleifsphalten in des Niedratud verarricken", wieder eine grüner, Andelnung erfahren haben als hente. Das Ein kan wahl auch die tremmelne Wassermassen angefällt mit dieserheitten haben, abenne vie ein im Geen mit dem kandlenischen ist vergefällt mit dieserheitten haben, abenne vie ein im Geen mit dem kandlenischen ist ein.

Qn. Jones. 56, 1900, 198, Taf. 9.

hindnne trat.

- p. 79 führt Griair einige Beispiele an.
- 3 Bis in die jetzigen Höhen von 1065 m.
- \* Pracer und Hoxxe: The Glaciation of the Shetland Islands: Geol. Msg. 1881, 65.
   S. dagegen Houx in (Qu. Jonns. 36, 773
   \* Pracer und Hoxxe: The Glac. of the Orkney Islands Qu. Jenrn. 1880, 648.
   S. die beiden
- Karten Taf. 26 and 27!
  \* J. Gerker: Glac. Phenom of the Long Island or Onter Hebrides Q. J. 29, 1878, 532; n.

\* J. GEINIE: Glac. Phenom of the Long Island or Onter Hebrides Q. J. 29, 1873, 552; n. 1878, 819.

#### Gliederung des schottischen Diinviums.

#### Oberer und Unterer Geschiebelehm.

Bisweilen sind falsgeschen von unbedeutenden, zu dem till mitgebörenden Einlagerungen) zwei Ablagerungen von toll getrennt durch Sedimente, (Kies, Sand. Thon' und Torf) von sehr verschiedener Michtigkeit;\* lierbei ist häufig eine petrographische Verschiedenheit der beiden Bänke wahrzamehnen (der ober- weniger fest, reicher an eckigen unpoliten Steines); vielfach ist es aber petrographisch unmöglich, den oberen vom unteren zu unter-scheiden.

Bisweilen sind auch mehr als zwei Bänke von Geschiebelehm zu beobachten. Grzuz theilt z. B. das Profil der Ansfülleng eines praegiscialen Thales von Towneroft, Grangementh, mit:

| Obere Aht | Ahtheilung | Oberfläche  | nsand .  |         |      | 1,8 m  |
|-----------|------------|-------------|----------|---------|------|--------|
|           |            | Blaner Sch  | damm .   |         |      | 0,9 .  |
|           |            | Muschelech  | icht .   |         |      | 0,8 .  |
|           |            | Kies        |          |         |      | 0,6 .  |
|           |            | Blazer Sch  | damm .   |         |      | 2,4 .  |
|           |            | Kies        |          |         |      | 0,9 .  |
|           | - 1        | Blaner Sch  | alamam u | nd Sand | ٠.   | 4.6    |
|           |            | Rother Th   | on .     |         |      | 14,9 . |
| Untere    | Abtheilung | Blazer till | and St   | eine .  |      | 6.1 m  |
|           |            | Sand .      |          |         |      | 6.1    |
|           |            | Harter his  | mer till | and St  | eine | 7.3    |
|           |            | Sand .      |          |         |      | 0.6    |
|           |            | Harter bla  | mer till | and St  | elne | 12,2   |
|           |            | Sand .      |          |         |      | 2,1    |
|           |            | Horter ble  |          |         |      | 7.3    |
|           |            |             |          |         | _    | 68.2 m |

Die zeischengeschalteten und unterlagernden Sedimente sind entweder fossilführend oder subgheitale Bildungen oder auch von Eisatusseen abgelagert. Diese infra- und intraglacialen Bildungen scheinen weit verheritet zu sein (je weiter nach den niederen Theilen des Landes, um so häufiger), oft sind sie freilich uur schwach, off fellen sie auch einzilich.

(Einige Bohrproüle, die Geiker, 1. c. 91, 92, mittheilt, eeigen zogleich den sehr wechselnden Hahltos, der anch in Schottland die Diluvialahlagerungen kenngeichnet.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. Th. der "Gottaper-hothon", ein änsserst feiner, in ganz regelmäseigen Lagern oder Bändern geschichteter Thon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Möglichkeit der Erhaltung von interglacialen Schichten nater dem till erörtert Grikin in Gool, Mag. 1878, N. 2.

GEIRIE bildet verschiedene Typen der Lagerungsformen ab, ans denen ersichtlich, dass die Sedimente auch hänfig durch den till restaucht oder in verschiedener Weise abgeschnitten sind:



Geschiebemergel (t) In gesehlchtete Sande (s) and Kies (q) eingreifend. Clyderiver hei Covington (nach GEIKIE)

Von besonderem Interesse sind die sog, interglacialen fossilführenden Schichten:

#### a. Süsswasserabsätze.

Da diese Sedimente aus Wasser abgelagert sind und eine allgemeine Verbreitung baben sollen, auch z. Th. einem gemässigten Klima entsprechen, schliesst GEIKIE auf eine zeitliche Unterbrechung in der Vereisung, wo mindestens die niedrigen Landestbeile gletscherfrei waren und bier die anbaërischen Ablagerungen (im Gegensatz zu den subglacialen fossilfreien Sedimenten), aus Wasser sich bildeten, bis später eine erneute Ausdehnung des Landeises dieselben von neuem mit till bedeckte. Vielfach wurden dabei auch diese losen Sedimente von den Eisströmen wieder zerstört und weggeführt, zusammengedrückt und gestaucht, und blieben nur an geschützten Stellen (oder in den niedrigen Landestheilen, wo die Eisbewegung schwächer war) verschout.

Die drei einzigen Localitäten in Schottland, deren Reste ein milderes Klima anzeigen, sind Cowdon Glen, Red hall und Hailes. Geikie beschreibt diese Vorkommisse ausführlich: (l. c. 99-104, vergl. die Profile).

Die zwischen till auftretenden fossilführenden Schichten erfüllen häufig muldenartige Vertiefungen; ihre Profile werden z. Th. so aufgefasst, dass der überlagernde till sich auf secundärer Lagerstätte befindet und von den steilen Gebängen übergetrieben wurde; Geikie weist allerdings derartige Auffassung zurück,

In dem Profil von Neilston im Cowden Burn-Thale fanden sich in dem zwischengelagerten Thon (c), Schlamm, Sand and Terfstreifen unter den reichen Resten einer gemässigten Faana und Flera anch Bos primigenius, Riesenhirsch und Pferd:



Das Profil von Haile's Quarry naweit Edinharg zeigt zwischen Geschiebemergelhänken dünne Sedimente mit torfigen Streifen resp. reinem Terf, mit Baumstammresten, von eben nach unten :



Bailes Quarry bei Edinburg

- 6) Typischer Geschiehelehm. Grundmorane eines Landeises, das ebenso wie das frühere eine westöstliche Bewegung hatte.<sup>1</sup>
- 0,6--0,9 m grober sandiger Thon mit Blöcken; wieder in stark strömenden Gewässern abgesetzt.
- 5-10 cm blauer sandiger Then resp. Schlamm mit Pfianzenresten, z. Tb. den Torf
  ersetzend, auch unter ihm auftretend. Absatz aus Seen und stugnirenden Flüssen.
- 9,02-0,3 m Torf, mit vielen Birkenresten, Zweigen und Ästen; Wurzeln in den unterer Sand reichend. Bildeng am Rand flacher Seen.
   9 Greber erdiger Sand mit einzelnen grossen Bilden, an anderer Stelle mit discordant
- geschichtstem Grand verbunden. Preducte von Schmelzwässern.
- 1) gemeiner donkelgrauer till Grondmorane eines Landeises, nicht lecaler Gletscher.

Ebenso soll bei Red hall (unweit Edinborg) zwischen zwei Massen von Geschiebemergel Torf mit Sand und Kies lagern: Aos dem Torf besebrieb Ct. Ruso bo Pflanzen, insbesendere Hasel, Eller,



Redhall: B1 unterer, B2 eberer Geschichemergel, S Sand, P. Terf, C Carbonschichten.
(Nach Griggs).

Kiefer n. a., welche bis auf 2 Assasbmen alle mit den recenten Arten des schettischen Flachlandes identisch sind; eine kleine Rinderart fand sich hier. Von hoher Wichtigkeit ist es nun, dass CL. REID<sup>2</sup> diese drei Vorkommnisse nicht

als interglacial anerkennt, da einerseits der sichere stratigraphische Beweis fehle, andererseits aber die Flora eine durchaus recente Zusammensetzung zeige. Andere Funde, allerdings ohne charakteristische Flora, mögen aber auch nach Beit interelacial sein. su vor allem Kilnaurs in Avrehire mit seinen Mammul-

REID interglacial sein, so vor allem Kilmaurs in Ayrshire mit seinen Mammutresten, vo Reid nur eine ärmliche (für Mammutschichten charakteristische) Flora fand.
Weiter liegt Tof nuter till hei Ca pelb all nuweit Airdrie mit zwei ndrülchen Torifanten.
Zwerblike o. a. laterglaciale Those enthalten mehrfech Stamme und Wurzeln von Hasel.

- 1 Vergl. Grixin: Preb. Enrene, 256.
  - 5 Ct., RKID: On Scattish interglacial Deposits, Gool. Mag. 1895, 217.
  - 3 Gr. Ice Age 133, 149, 162.

4 Cbapelhall war früher (Gники: Lee Age 2. Anfl. 175) als Beweis für eine interglaciale Senkung пв 160 m angegeben worden, später aber nicht mehr angeführt (в. Вил., Geel. Mag. 1896, 322. Von einer anderen Localität erwähnt Geixiz Knochen von Fröschen und Wasserratten, massenhaft in Sanden, die auf till lagern und von steinig kiesigem Blockkies überlagert eind.

GERIE führt eine Reihe instruktiver Beispiele an von präglacialen Plussläufen, deren Thäler durch die Ablasgrungen der Eisziel ganz oder theil-weise verschüttet und in denen die heutigen Thäler nur theilweis ihren Erosionslanf nehmen («. l. c. 111). Hierzu gehören auch die alten Flussläufe auf der Oberfläche der Kohlenformation, deren Ausfüllung als "chy- oder sand-dikes" hekannt sind. Auch till konnte mit zur Ausfüllung solcher Thäler diesen; Profile solcher Thalausfüllungen mit 2 Bänken von till, wie z. B. L. e. 113 darf man aber nicht als Beweise für 2 Vereisungen und Interglacial verwenden. Manche dieser tiefen agustischen Bildungen haben auch einen la cust rin en Charakter. Einige dieser Ablagerungen können sehr vohl zu der Zeit gebildet sein, als noch die glacialen Bedingungen herschlen.

Anch im Geschiebeiehm seitset finden eich, wenn auch seiten, Fossilien, Reste von Mammat, Renthier, Fragmente von Eiche n. A., ebenso wie Dilavial-Conchyllen, als Geschiebe. Man kann diese Reste besser von przeglacialen Ablaczorapen berleiten.

Ob die verschiedenen hinder bekannt gewordenen Ablagerungen (die ja natürlich aur ab versimzelle, der spitzene Zerntzung derend die jüngeren Einsamen entagengen betrette anzuschen sind) alle gielebalterig waren, ist war nicht eicher, aber need fürzus dech wahrechenliche Verschiedene Federa aber dereibles. Ziel komen oder einem verschiedenen Felde and erfentlies ziel kinnen oder einem verschiedenen Felde anzuprechen: za Anzug und Ende der Interplacialistie war noch (resp. wieder) kalten, in der Mitte wärmeres Klims. Man mess für das Interplacial sinne ingeng zeitrens manchung.

Die wenigen Beispiele von "interglacialen" limnischen Bildungen sind somit durchaus nicht einwandsfrei; bei einigen ist die frühere muldenartige Ausfüllung noch nicht verwischt!

β. Die marinen Ahlagerungen zwischen und unter dem till:

sind nach GERKE hisweilen auch eng mit Slaswassernblagerungen verhunden. So fanden sich unter till bei Kilmaurs (Ayrshire, SW. Schottland) Reste von Mammut und Hen und Slaswasserpflanzen, zusanmen mit Svenuschlein in schmutzigen stinkenden moorigem Thon; auch arktische Ostracoden und Foraminiferen fanden sich in dem Thon.<sup>‡</sup>

Smrn<sup>3</sup><sub>\*</sub>(6, M, 1896, 286) theilt in mehreren Localitaten in Ayrshire intergiaciale muscheiführende Schichten aus der Höhenlage von 16,7 bls 225 m mit, die bis über 30 m machtig sind:

- e) Oherer Geschiehelehm mit grossen geschrammten Bjöcken 23 m.
- d) Sandlager, wenige Fuse.
- e) muschelhaltiger Geröllethon 4,2 m.
- h) Scharfer Sand, Kies und schlammiger Sond 30 m.
- a) Unterer Geschiebelehm mit grossen geschrammten Blöcken 9,1 m.

Nach Chase und Barca sind die fraglichen Schichten praegiacial, Girkin erklat sie aber für intergiacial, da sich zuweilen ein Geschiebeleben unter finnen einschieht der untere Sand von Drummoir ist nach Gruxix sein Vertreter). Der Geröllthon ist nach Suvu in tiefem Wasser durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die übersichtliche Derstellung der alten seeartigen Erweiterung des Twoed bei Neidpath und der Citydeniederung bei Giasgow I. e. 118, 121.
<sup>2</sup> Gankir, Ice Age 124; J. Bayes, Q. J. 21, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Spezialwerk über die Glacialahlagerungen von Ayrabire ist von J. Smith in Geol. Mag. 1899, 225, angezeigt.

Strömungen und Küsteneis abgelagert, die Muscheln sind in scharfkantigen Bruchstücken oder auch ganz erhalten einzelagert.

Unter einem typischen sühra, Nester von Sand führendan till bei Tangy Gien bei Campbeltom (39,5 m äher dem Meere) leigt geschichtestr Thon mit denondiere Oberfache; in ihm liegen einige arktische Mollmken und Ostracoden. Das Liegende ist nicht bekannt (a. Prefil L. c. 136), daber das interplaciale Alter sehr zwufelbach.

Im nördlichen Schottland, in Aberdeenshire, Banff, Elgin und Naira, finden sich bis zu 12–18 n michtige Lager von Thon, Sand und Kien uit marinen Muscheln, in verschiedenen Höben, bis zu 152 m; dieselben liegen zuweilen auf Geschiebelehm und sind bisweilen von einem zweiten till überdagert. Diese alfalburiaben marinen Ablagerungen mit ihrem gemichten Charakter der Fanua werden von GERIER als echte marine Bildungen in situ und zugleich als Beweise für eine interglaciale Seakung um 150–180 m angeseben, nach anderen surden sit als Erratica durch das Landeis sus niederen Lagen, vom Meeresbeden an höhere Stellen verfachett, fähnlich viss andere grosse Stellen verfachen Gesteins.

Hierzu gehört der Thon von Clava im Nairnthal, Inverness, dessen Lagerungsverhältnisse von einer besonderen Commission untersucht worden sind. Das Profil ist:

- e) 14 m sandiger Geschishelehm (Höhe 172,5 m).
- d) 6,6 m feiner Sand.
- c) 5,2 m Muschelthon, unten mit Steinen, nach ohen und unten scharf abgegrenzt.
- h) 4,9 m groher Kies und Sand.
- a) 7,15 m hrannsr Lehm und Steine, mit einigen Foraminiferen (nach Grikke "boulder-clay", nach Anderen fraglich), auf Oid red.

Die dituvialen Conchylien zelgen eine Mischfauna.

Während Graux und Kevran, abezem wie neuerlich 2. Sverns\* annehmen, der Then sei ein merine Bildung in sits, textelem in der Ungelang skalische Laper fehles, erlicht sich 5. Brazi-verschliebes für die Ansicht der Mineritat der Commission, d. b. erreiteben Verkenmen. Der Fehles jeder Keressperse (vol. Klüpes, Strandlaien, Gerellen dellenten, Stende und Thombalte, nauerle Orschliebes (vol. Reg. 1998). Der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der

Bohrung angetroffene Thon mit Tellina\_calcures beweist nach Bell.4 keine Senkung, sondern ist nur ein gresses Geschiebe.

<sup>1</sup> ROBERTSON und CROSSKEY: Monogr. Posttertiary Entomostraca ef Scetl. Pal. Soc. XXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Switt: The great Schmergeace. Geol. Mag. 1896, 498—502. Switt betont gegenüber Bran, dass der marchelhaltige Thon keine sinzige geschrammte Schale enthält, auch die Steine derselben seien nicht geschrammt, z. Th. sitzen sogar Balanes auf ihnen. Switt hilt die ganze Drift für eins Merchellidung.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> D. Bill.: Notes on the Great Ice Age in relation to the question of sahmergence. Geol. Mag. 1895, 321 (351), 1897, 27 und 63. Vergi, die Controversen zwischen Bell. und Reade, ihidem 1897, 143 und 189.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Transact, Geol. Soc. Glasgow 9. Referirt in N. Jahrh. 1895 I. 513; s. anch Bell, Q. J. 51, 1895, 472.

Im südlichen Arran sind his zur Höhe von 60 m Schichten von Thon und Sand zwischen Geschiebelehm bekannt, welche arktische und bereale Mollusken führen (eine Senkung des Gabietes um 80 m anzeigend).

Nach eingehender Prüfung des folgenden Vorkommnisses schliesst sich H. MUNTHE<sup>1</sup> der Theorie einer interglacialen Senkung an.

Bei Cleon gart auf Kintyre, sw. Schottland, ergah eine genner palseentologisch-stratigraphische Untersuchung, dass die verschiedenen Schichten ihre bestimmten Fannen haben und dass somit eine "Mischänna" nicht verhanden ist. An drei Punkten in Finschälern der Westköste sind die marinen muschäfüna" nicht verhanden ist. An drei Quageschlossen:

oben 24,3 m rothbrauner, fossilfraler Geschiebelehm,

9.2 m maschelführender Thon (Oberkante + 59 m über dem Meere, in dem Thon eine dünne Lage von Goschiebelehm!).

3.6 m erober Sand and Kies. Auf ? Glimmerschiefer.

Dher die Ausdehnung des Thonlagers sind die Ansichten gethellt, jedenfalls ist dasselhe mehrfach in der Umgehung noch getroffen worden. Die Bewegung des Eises war O.-W., das Thonlager also auf der geschützten Leeseite!

Während eine Gesamsprobe der Condrylien zus 20,0% stöllicher, 25,7% weitverbreiteten, 24,5 mitlichen und 15,0%, antitischen Straub beitand, seit kann den bathyantichen Beifingungen unsanstagies Vermischungen zeiget, ergeben die Proben zus den siesens Schlichen folgendet: a) seerst werd des Klima kannes artifisch, dam etwas geinstiger, hie es vieder streuger wacht auf von besteller (10,000 mit 10,000 mit

Wenn der unterer grobe Saud und Kies sine Art Mextanegres ist, und nicht Flass- oder Strandsaud (echte Grandsmein ist er nicht), on wär sich instepticials Alter der mariner Those nachgeriesen, zu siner gewissen Zuit hätte abs dieses Geblet mindestress 190n nicher gelegen ab gegenwärtig. (Sach Mexern/jund Bez. um zu hee eine Sen kung wecke die Anochange von hohen Land verminderte und Merceutrismungen freier miless, gifuntig für eine Milderung des Klimas, nicht, wir Granz meint, ungekehrt.)

Hiernach sind also die muschelführenden Thone nicht interglacial, sondern nur vor der grössten Eisentwicklung abgesetzt, die von der vorherigen geringeren nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. MUNTHE: On the Interglacial Submergence of Gr. Britain, Bull. Gool, Inst. Upsala 6, III. 897. 369-411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jessex: On the Shell-hearing Clay in Kintyre. Transact. Geol. Soc. Edinharg, 1901, 76.

durch eine Zeit des Rückzuges getreunt war. Nach Jessen' ist nur soviel sicher, dass der muschelführende Thon älter als der überlagernde Geschiebemergel und jünger als eine marine pleistocane Ablagerung mit gemässigter Fanna ist (von welcher die Reste in den arktischen oder nordischen Cleongart-Thon geführt wurden),

Vielfach findet sich auch, aber nur auf niedrig gelegene Küstendistriete beschränkt, schalenführender Geschiebelehm, local sehr verschieden ausgebildet; die Muscheln sind zerrichen, z. Th. gekritzt und ordnungslos vertheilt, wie echte Geschiebe. Schen finden sich auch gut erhaltene ganze Sehalen. Eine ziemliebe Verbreitung hat dieser "shelly till" in Caithness (nördlicher Theil Schottlands 1), besonders in den tiefer gelegenen Landtheilen und an der Küste, bis 30 m mächtig werdend. An der Ostküste ist er arm an Steinen, es herrschen mehr Gerölle vor, landeinwärts dagegen kommen die einheimischen Blöcke von Old red-Sandstein mehr und mehr zur Geltung; nach verschiedenen Beobachtungen ist anzunehmen, dass der till in SO,-NW,-Richtung hergeschoben ist. Geikie rechnet diesen till zum oberen Geschiebelehm, den von Lewis erklärt er für etwas älter.

Die vorkommenden Museheln zeigen eine eigenartige Mischung von arktischen, borealen und südlichen Arten, und weniger litorale als Tiefwasserformen. Anch auf den Orkney-Inseln wurde shelly till gefunden."

Ähnliche Befunde wie in Caithness sind noch mehrere zu verzeichneu, z. B. an der Küste von Berwick (s. Profil I. c. 143), in Avrshire u. s. w.

Bei Port uf Ness im Norden von Lewis folgen auf die denndirte Oberfläche des nateren arktische und boreale Muschelfragmente führenden till Schichten von Feinsand and Thon und auch zuweilen grobe Sando mit denselben Fragmenten und vereinzelten Steinen: der überlagernde, etwas verschiedenartige till scheint bisweilen nach unten in die geschichteten Massen überzugehen; Schaifragmente kommen auch in ihm vor.4

Eine eigentümliche, als erratisch erklärte Molluskenfauna fand Jamieson<sup>5</sup> in dem sog. "Slains Gravel" an der Ostküste von Aberdecushire, nördlich vom Ythan: Auf Gneiss liegt grauer Geschiebelehm mit geschrammten einheimischen Graniten und Gueissen 3-5 m, den Jamieson als Glacialablagerung ansieht, darauf z. Th. 1,5 m lockerer Kies und dann 12-18 m Sand und Kies mit Muscheltrümmern; diese sind Formen des Red Crag, ausserdem erscheint Tellina baltica, deren Vorkommen als secundär erklärt wird. Die Kiese reichen bis 68 m, meist zwischen 30 und 60 m. ihr Transport ist aus Süden erfolgt, durch Eis, welches längs der Küste floss. Oben folgt noch (als Repräsentant der späteren Senkungsperiode) 0,3-1,5 m rother Thon (glacial-marin), auf dessen Oberfläche Granitblöcke. Dieser rothe Thon hat besonders in den niedrigen Lagen zwischen Aberdeen und Peterhead ein weite Verhreitung; (er steigt bis 91,5 m au).

Ausnahmsweise (in Thalern) 6-9 m machtig und fein, ohne Steine, ist er meist weniger machtig und gröber, mit Geröllen und grösseren Steinen, dann dem Geschiebelehm ahnlich; in den geschichteten Partien bisweilen mit Sandbeimengung und -Zwischenschichten. Die Steine des rothen

<sup>1</sup> JESSEN: On the Shell-hearing Clay in Kintyre. Transact, Gool, Soc. Edinburg, 1901, 76. 2 Vergl, Jameson: Qu. J. 22, 261 und Pracu u. Hunne: Proc. R. Phys. Soc. 6, 816,

<sup>5</sup> PEACH und House: The Glaciation of the Orkney Islands. Qu. J. 36, 1880, 656.

<sup>4</sup> S. d. Profile von Grikie p. 145-147.

<sup>5</sup> Jameson; On the Crug-shells of Aberdeenshire. Q. J. 38, 1882, 145.

<sup>4</sup> JAMIESON: On the Red Clay of the Aberdeenshire Coast pp. Qu. J. 38, 1882, 160.

Thones sind meist Quarzite des Old red-Gehletes, von Kincardineshire, der Thon stammt also eus Süden, von Eis langs der Kuste bewegt (Paekeis, wahrscheinlicher aber Gletschereis), während der untere graue Geschiebelehm von Landeis gehildet wurde, das sich vom Lande nach der See bewegte.



b. Gracer Boulder-clay, 1-3 Fuss muchtig. c. Granit.

S. vorstehendes Profil. Dieser verschiedenen Bewegung entsprechen auch 2 verschiedene Schrammensysteme (e. Karte I. c. 161). Der Thon entbält nur ganz selten organische zerbrochene Reste.

An der Kuste von Banffshire kommt ein dunkelblaner Thou ver (aus den Schieferdistricten stammend), der von einem Eisstrom geliefert wurde, der langs der Kuste des Morav Firth verlief und sich mit dem ven Silden kommenden traf. Ebense ist im Silden bei Stonehaven ein Küsteneisstrem nachzuweisen.

Jaminos erklärt das Vorkommen folgendermassen; Während das Eis noch machtig war, erfolgte eine Senknng (duren Betrag nach seinen Felgerungen über 170 m war), erst später gewann das Wasser Terrain und bald darauf hob sieh des Land wieder; darauf folgte eine lange warmare Zeit, mit dem Hereinrücken der Saugethiere. Spater, nach Ablagerung des rothen Thones. draug ein neuer Gletseher aus dem Innenlande im Dechale vor, der den Thou theils gerstörte, theils mit Meranenkiesrücken überdeckte.

Der rethe Then ist nuch Januarys in rubigem Wasser abgelagert. Die Muscheln, die man in ihm gafunden hat, joben jetzt in nördlichen Neeren, ehenso wie die der anderen ostachettischen Verkommnisse, sind also wohl jünger als die der Bridlingtonbeds in Yerksbire (s. n.), vielleicht vom selben Alter wie die Kalsey Hill-Kiese in Yorkshire und die gineielen Thone von Lancashire. Die Funde von Errol and Montrose eind mach Jamisson micht astuar, wie Grinig glanbt, sondern Fermen der tiefen See und gehören darselben Senkung an, wie die rothen Thone der Aberdeenküste.

Der Ansfassung von Jamieson widersprieht D. Burg. Die Kiese mit Crapmollucken (Stein gravels) und anch der rothe Thon sind als glaciale Ablagerung aufzufassen, die beiden verschiedenartigen Ablagerungen entsprechen nur verschiedenen Stadien der Vergletscherung, eine Sonkung beweisen sie nicht. Die Annahme einer Senkung wurde vielmehr Widersprüche ergeben, die Nerdwartsbewegung des Eises schliesst tiefes Wasser aus und umgekehrt; der Thon kunn in eisgedämmten satraglacialen Seen abgesetzt sein (abnlich wie bei Flamborongh Head),

Die genannten Befunde mit marinen Resten können nur zum Theil als sichere Beweise für eine Landsenkung verwerthet werden, zum anderen Theil sind sie belanglos. Die marinen Sedimente, die unmittelbar auf dem alten Untergrund lagern, können wohl ebensogut als präglacial gelten, wenu man sie nicht mit Geikie auf die Analogie mit denienigen Funden hin, wo till oder als Moräne deutbarer Kies unter ihnen vorkommt, mit diesen als interglacial betrachten will (und zwar zum Ende der Interglacialzeit gehörig, als das Klima wieder kälter zu werden begann): Der till mit marinen Muschelfragmenten braucht keine Meeresbildung zu sein; ein Theil der Muscheln mag von zerstörten marinen (interresp. präglacialen) Thonlagern stammen, (wie es Jamieson Q. J. 30, 319 sehr einleuchtend erklärt), andere direct durch das Eis dem Boden der See entnommen sein,

Ball: The shelly claye and gravels of Aberdeenshire, Qn. J. 51, 1895, 472, (Chersichtskarte.)

Die ersten Absätze von Grundmorine einer (nou) hereinbrechenden Vereisung werden sehr reich an Muschehn sein, die den interplacialen Untergrund oder dem Meeresboden entstammen, die folgeuden immer ärmer; die reichen älteren sind weit auf den jetzigen Meeresboden binausgeschoben und daber unzugünglich. Nur im Gathness liest der Fall vor, dass hierber das Eis erst gelangte, nachdem es eine weite Strecke des (follichen) Seebodens überschritten hatte. (Die Muscheln werden immer sehener, je weiter von der Küste nach dem Binnenland).

Dagegen hält E. Hull 1 an der Auffassung einer Senkung fest und gliedert die Ablagerungen von Aberdeenshire wie folgt:

- 3. Die Steikung dansett fort, erneute Külteheligkrangen (2. Eizerit); Gieter-berschweitströmertragen Schalammassen im die See: Bildung des oberen Geschiebeltwes mit vereinsuten marinen Schalen.
  2. Senkung um über 150 m. wihrend welcher Zeit die Flüsse Sand und Grand in die See führen: Allangerung der, interpleteintere Sande mit Schalrenten.
  - 1. Allgemeine Vergietscherung des Landes; Ahlagerung des nateren Geschichelehms

Dies wirde sich mit der Ansicht über die Einheit der Eiszeit vereinigen lasen: In Folge des Eisdruckes Senkung und damit die Absötze eines Meeres mit z. Th. durch Strömungen genässigter Fanna, bis im weiteren Verhauf die Gletcherwirkungen (z. Th. in veränderter Form) zur Geltung kommen, entsprechend den "spittgheiden" Ablagerungen der Sandrgebien der Sandrgebien.

GERIE hat eine andere Vorstellung. Er nimmt an, dass das schottische Eismit dem skandimarischen am Grunde der Nordisee vereinigt war; daher wurde der muscheiführende Geschiebelebu von Caithness darrb die Eisbewegung aus SO. gegen NW. (rom Meere gegen das Land) abgelagert (anch durch die localisirten Kreidund Jurgesechiebe wahrscheiniche wahrscheiniche wahrscheiniche

Die Hehrielen waren hedeckt von Landeis, das sich von Skye, Ross und Satherland her über dem Minch nach Nordwesten verschoh (Randhöcker, Geschäule I), nur im nördlichen (niedrigen) Lewis nüden sich Geschiehe von Skye oder Schottland, im ührigen sind se einheimlache. Maschelführender till ist auch nur auf das nördliches Lewis beschränkt (Zasammenhang mit dem Calthenes-Eis).

Sonach ware nach Grikin's Darstellung die Geschichte des älteren Quartars von Schottland folgende:

- 1. Zu Beginn der Eiszelt lag Schottland etwa 90 m höher als jetzt.
- 1 a. Das Eis dehnte sich mit einer Mächtigkeit von ea. 900 m üher die henachharten Meurestheile nach den äusseren Insein aus; vielleicht trat zu dieser Zeit schon eine Senkung ein.
- 2. Das Eis schmolz so weit ah, dass die See in das Innere von Schottiand eindringen kunnte und mindestens die niedrigen Landtheile frei wurden. Dies war nur durch Kilmamildern n möglich, eine Senkung allein hätte einen so heientenden Wechsel nicht hervortufen können; für eine

Geol. Mag. 1895, 450-459.

sehr beträchtliche Senkong wihrend oder nach dem Verschwinden der Riese Hegen keine Anneichen vor, vielmehr reieht die böchste marine Grenze nor bis 150—180 m. Wahrscheinlich war die Senkang nicht überall gleich (zwischen 106 und 170 m.). Bei Kilman reweise sieh, dass des Eis ohne Merchebeckung weggeschundens sei; auf der Grandmorine hat sieh Landvegsteiten angesiebelt, mit Reten von Mannet und Ben, und erst nachte wurde dieses eliffelt auch vom Merch beleckt.

3. Eine erneute Hehnng rief dieselben Giacialverhältnisse von ziemlich derseiben Anadehnung hervor, wie sie zur ersten Epoche geherrach hatten. Der hier abgesetzte till unterscheidet sich hänig von dem unteren, er öllen ist nach Gausse auch macheführend.

Flavioglaciale und glaciale Bildungen auf dem jüngeren till der Abschmelzperiode:

- 1. Subglaciale Å sar finden sich in der bekannten Aushildung (Gritik: 168) sahreich und folgen gewöhnlich der Richtung der Eisbewegung und der Thalläufe, in denen sie liegen; sie ruhen entweder auf Geschiebelehm oder auf festem Fels und besteben theils aus groben Sanden und Kies mit unrollkommener Schichtung, auch aus grossen Blöcken in erdigem Sand, theils aus gut geschichtere feinen Sanden. Die schönsten Beispiele sind die der Lothians und der unteren Strecken der Thäler des Tweed und Nith.
- 2. Terrassen von geschichtetem Sand ohne marine Organismen, als Ufer von einstigen, zur Zeit der Eisschmehe durch das Eis aufgedäumten Seen, finden sich mehr oder weniger zusammenhängend oder fetzenweise erhalten in einigen hägeligen Districten Schottlands his zur Höhe von 330 m. Sie zeigen eine geringe Neigung von den Höhen nach aussen. Ein gates Beispiel wird von Enoch bei Glassow erwähnt.
- Die Thalgebänge werden oft von Kies- und Sandrücken begleitet. Zuweilen reichen diese Überreste der Abschmelzperiode, durch locale Umstände veranlasst, auch bis über niedrige Pässe.
  - 3. Weite Verhreitung hat die Endmoränenlandschaft:
- Die Kanes (Kaims) werden als Moränen und fluvioglaciale Bildungen augesten, entsprechend den Endomörinen oder, Rickengamoränen; i es sind charkteristische abgerundete Rücken und Kegel, deren Zusammenliegen der Landschaft
  den Anblick einer hewegten Sew verschaft; ein hospenfförniger Anordnung hateisenförmig quer vor den Thällern, mit der concaven Seite nach oben gerichtet, zwischen
  ihnen liegen oft unvermittelt kleine Seen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das von Geireit als Beleg für die neue Eiszeit angeführte Vorkommen von Tangy-Glen wird von Anderen als praeglacial gedeutet. Eine ähnliche Dreithulung des sehott. Dilov. hatte nuch Jahlenox 1874 (du. J. 30, 317) durchgeführt.

JANIESON: On the Last Stage of the Glaciai Period in N. Britain. Qn. J. 30, 328. Hoanks; On Esters or Kames, Geol. Mag. 1883, 438.
PARKEL Lebbase agencious.

Sie bestehen eus geschichteten, fossilfreien Sanden und Kiesen, selten mit Geschieben, zuwallen euch mit Thon; nach oben geht der Kies auch in Moranenkies über; biswellen enthalten



Kame in Lancashire (much Grikit).

eie einen Kern von Geschiebelchm. Grobkiesige Morane begleitet zuweilen diese Kames, besondera an der Ansmündung von Thälern.

Andererseits stehen die Kames auch mit hreiten Sandflächen (Sandr) in Verhindung, z. B. in Strathmore. Alle drei Ablagerungen sind natürlich gleichaltrig.

In den Hoehthälern (besonders sehön in Strath Bran und Glen More in Rosahire) sind diese blockreichen Endmoränenablagerungen besonders typisch und mächtig entwickelt. Die Grösse der Moränentwickelung steht im Verbältnis zur Grösse des Entwässerungsgebietes der Thäler, in welchen sie auftrehen.

4. Erratische Blöcke, Moranenschutt,

Vielfach (auch auf den Inseln), ist der obere Geschiebelehm noch in verschiedener Dicke von grober erdiger Bloekanhäufung bedeckt und zwar in abnehmendem Umfang von grossen Höben bis zu den Ebenen. GEREE erklitt dies als eine Morinerbildlung von localen Gletschern der Absehmeltzeit, "den directen Abkömmlinen des grossen Inlandeises".

Man trifft bier Blöcke von allen Formen und Grösenz, permeht oler kansig, mit oder meist obne Schrammen, ohn in cornerar Annali, fin den zwischengelpoon mielerne Flende mist die viel-fach echos vergesammelt). Meint stammen sie aus den blöter gelegenen Theilen, sind also oft von well ber nach tieferen Lagen, in dereiben Richtang wie die Schrammen des integrammtes transportiert worden iche om Schlause der Vereisung eder auch zu verzeileisene Statlen der Eistel, Austalnauveite finden sich kare nach Bicket, die öhnter liegen als im Urprangspriste. Find deren Transport kann man nannkmen, dans sie als nepptunglicher Majranebestund dent von sich ein Binderein in dem Talleye entgewentliche, illmathlich in die "Janesmorthe" pelegente und mit diesen inner mahr nach dem getrichen verden sind " (nach Analogie mit der gleichen Bewegung in dem grönfelndelischen Ris und den anjabos Gitschere).

Die zahllosen Seen Schottlands gehören drei Typen an:

 Seen im till oder anderen Oberflächenbildungen. Unwichtig, hauptsächlich in den niederen Landstrichen entwickelt. Massenhaft z. B. auf der Insel Lewis.

2. Durch Glacialschutt aufgedämmte Seen, auf Gebirgsthüler beschränkt c. B. Loch Skene in Südschottland); auch Seen, die theils in Fels, theils im till liegen (z. B. auf Lewis).

 Seen in Felsbecken.<sup>8</sup> Hierzu gehören die grössten Seen. Sie sind nach RAMSAY und GERKE von Gletschern erodirt (Vergl. den Loch Lomond, 1. c. Appendix 827). Ihre Dimensionen sind proportional der Grösse des Entwässerungssystems, in welchem sie auftreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. GKREK: On the occur of Erratics in higher Levels pp. Trans. Geol. Soc. Glasgow, IV, 3, 235.

<sup>5</sup> Ramest, Qu. J 18, 1862, 185.

GEREE weist auch auf den Zusammenhang zwischen suhmarinen Felsbecken und Sechecken hin, die submarinen "lochs" haben densalben Gincialnrsprung. Ebenso seien die Gehirgsthäler und Thalcirken sehon praeglacisie Bildungen."

Auch die Fjorde gehören in ihrer jetzigen Gestalt zu den Glacialbildungen. An der Weskkiste sind sie vorzüglich entwickelt, treten im Osten aber ganz auffällig zurück (s. Karte 8 p. 239); damit in Einklang steht das häufige Auftreten der Felsbecken im Westen. Man kann zwei Gruppen unterscheiden:

- die Fjordbecken, submarinen Thalbecken entsprechend, also ebenfalls von Gletschern (oder wohl eher von Schmelzwässern) erodirt.
- 2. Ablenkungshecken, unter rechtem Winkel zur Neigung des Fjordbeckens sich erstreckent, typisch auf der Innenktist der Innels (n. B. Habrieß, Rum u. a.). Beide Typen können auch vereinigt sein. Sie sind durch Eisströme entstanden, die vom Lande ench diesen Innels nach fürsten Bege zum Atlantichen Ocean abegelenkt wurden. Die Tiefothungen des Meeresbedens lehren, dass das ganze Land einst unter tiefer Bis erlegen haben muss.

Die Seen und Becken können dem Alter nach in 4 Gruppen gehracht werden:

- Snhmarine Felshecken (Fjordbecken, Ahlenkungsbecken n. n.) und gewisse Niederlandseen: durch die Erosion des Inlandeises ("mer de glace") entstanden.
- Felshecken in den "ses-lochs" und Gehirgsthälern des Hochlands: z. Th. noch von dem Landeie, meist aher von späteren selbständigen Thalgletschern erodirt.
- 3. Felsbecken in den oberen Bereichen der Gehirgsthäler, (lifan-Seen oder Bergeen; Höher gelegen (twischen 1500 und 2400), kleiner, am unteren Ende oft mit Endmoränen, z.Th. auch durch Alluvionen ersetat oder entleert.<sup>1</sup>
  4. Thal: und Kessib., Cerrie'-Seen in böherem Niveau; (dis 3400', eine alle Schnedlinie
- Thal- und Kessel-, "Cerrie"-Seen in höherem Niveau: (his 3400", eine alte Schneelinie in 3500" anzeigend). —
- Dass nicht in jedem Thale Seen auftreten, ist natürlich, da die Erosion nur nnter gewissen Bedingungen möglich war.

## Die "dritte Eiszeit" Geikie's.

Obgleich nir gend se in vollständiges Profii vorliegt, welches drei durch cehet Interglaciabildungen getremte Geschiehernegt zeigt, glanht doch GERIER aus folgenden Gründen annehmen zu dürfen, dass nach der zweiten Vereisung eine interglaciale Zeit folgte, nach der nochmals glaciale Bedingungen in heschränkterer Ausdehung eintraten.

Viele der typischen Thalbecken and Seen sollen nicht von dem Hanpteis gehüldet, sondern von Locakjetschern erodirt sein. Diese Locakjetscher sicht Gauss nicht als Rückungsjetscher an, sendern als ein seinständiges Stadium der Einzelt, die von der vorbergebenden getrennt war.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Hascaz zeigt an der enhaërischen Erosion anf Skye, dass dieselbe gegenväritg fast still steht, und die Gesamutervoien in der Hauptache der Glacinizeit zugehört; die glaciale Erosien habe die Hampthedeutung. (Geol. Mag. 1899, 196, 485).
<sup>2</sup> Mans hält die kelnens Seen ("tarna") dass chottischen Seengehisten nicht für vom Eis ausge-

höhlt, sondern für Ahdsimmngsteen (Thalsperreng durch Morine). Qu. J. 51, 1895, 35. Z. Th. vidersprechen dem die Bedahrkungen von Dawnzu (Some Snowden Tarn. Geol. Mag. 1990, 68). Bonnn: Ion Work, p. 4). stellt die verschiedenen Bryothesen ther die Bilding der Seen znammen (Gletschervosion nach Russy, Plansesosion während längerer Hehungszeit nach Serncia).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. c. p. 262-263 wird die Ansdehnung dieser grossen Localgistscher und verschmolzenen Eisdecken angegeben.

Der Geschiehelehm zeigt in den nateren Theilen der Gebirgsthäler keine Sparen von späterer Zerstörung darch Gietzbereis, während er höher oben, im Gehlet der Thalsean, darch Gletzbeler zersört erscheint (von welchen die Endmoränen und fluvinglassialen Massen im nateren Theile der Thaler stammen).

Schrammen und Rundhöcker dieser Einzelgietscher (district icesheets) sind gut erhalten und verlaufen oft anders als die des alteren Landelses.

Allerdings finden sich keine interglacialen Ablagerungen zwischen dem Oberen Geschiebelehm und den Meriscenshäuptrungen dieser 3. Einzelt! Wohl aber eank Schottland nach der Bildung des "Oberen" Lehm um 30 m., nad gleichzeitig mit dieser Bewegung soll diese dritte Vereisung erfolgt sein.

Man muss aber diese localen Vereisungen ebenso wie in Norddeutschland nur als Stillstandsphasen in dem allgemeinen Rückgange der grossen Vergletscherung ansehen.

Marine Ablagerungen, Sand und Bänderthon, z. Th. mit arktischer und borealer Muschelfaunn, nnd Knochenresten der kleinen Robbe, finden sich längs der Küsten, bis zur Höhe von 37-40 m, nie im Innern oder an höheren Stellen.

Ihre Oberfläche ist häufig zu einer wohlausgeprägten Terrasse in etwa 30 m (100) Höhe umgearbeitet. Diese 30 m-Terrassen sind u. A. gut entwickelt in den Niederungen des Forth, Clyde und Tav.

Sie bestehen unten aus feingeschichtetem, plastischem Thon, nach ohen aus feinem Sand; oft zeigen ihre Schichten Stanchangserscheinungen, die auf die Wirkung von Elsschollen zurückzuführen sind (nicht Gletzscherfurch); auch vereinzulet Driftbläche kommen vor.



t'enterted Drift. Portobello: c Thon, a Sand. (Nach Grikir.)



Diagrumm des Forthbassins, h recente Küstenahlagerungen. c Ziegelthon u. s. w. k Kames. t till.

Dies Schichten der 30 en-Terrasse lagera, wie aus ablgem Lörsprödl von Granz berropfist, auf dem oberen till sod ampeden die Kause and dazu. Hierarsch könnte man ich gelichtet mit der Abenhaufsphase der letten Versiaug aussien, Gauze hält die aber noch für jas ger ab diese letterer giehelwerhalt mit den nieutgelichte Bildungen der häufscher Küsterläufert. Währscheilich wir Gesschrämmien zu dieser Zeit continental greesen, eventuell mit gemänigter Plers and bevolunt von Wegereren, Walf. Pfreit n. w. v. zu halte dieser leiterglaufzielt ziel dann eine

Bei Errol famden sich Pecten groenlandicus, Leda arctica, Tellina myopsis a. a. (a Jamikson Qa. J. 1865, 196).

Senkung um 40 m eingetreten und das Klima kälter gewurden, Schneefelder und Gleischer hildeten sich von nenem in den Gebirgen. Nach einigen Befunden glundt Gerrin nämlich schliessen zu dürfen, dass die Senkung der Ausbehnung der Gleischer vorausgeine.

Als Beispiel führt GERIK das Thal des Loch Loun ond an, welches vor der letzten Eisinvasion ein von horvealer mariner Fauna hertökerte Fjord warz ich Drymen fand sich ein 2 m mächtiger Thon (mit einer Reuthierstaupe), überlagert von 16 m eine weite Verbreitung hesitzt. Der marine Thon ist nach Jack interglacial, einer 32 m Senkung entsprechend: er wurde von einer späteren Vergletscherung statz versött und liefert dem Geschiebelm das Marterial am Müschelresten. Auf dem shelly till liegen geschichtete Thone und Sande mit vereinzelten Blöcken und Müscheleinschwemmlingen, fluvfolgschie Bildung einer Eissesse.

Beachtenswert ist, dass im Osten ein kälteres Klima herrschte als im Westen; die Nordsee war theilweise mit Eisbergen erfüllt, daher kälter als der offene Ocean.

Die heeligelegenen Terrassen im Innern des Landes sind in Eisstauseen entstanden, welche dieser "dritten" Eiszeit angehören sollen; ihre Thone sind fossilfrei oder enthalten Süswasseroenbritien, (Vergl. "Spättglacial")

Spät- und Postglacial auf den eisbefreiten Gebieten Schottlands.

Torfunore sind überall verbreitet. Dass zunächst eine arktische Flora herreiche, ist anzumehnen und durch mehrfache Funde ervisiene, <sup>1</sup> hr rielen Mooren, auch auf den Inseln und an anderen Orten, so jetzt keine Waldhäume wachsen, finden sich zu unterst. Rest vom Waldhäumen (selen denen der beutigen Flora hes onders Eiche und Fichte). Der Wald war also ausgelehnter als heute, die funch waren mit den Lande verhunden. Bisweilen hat und riel Horizonte von Baumresten gefunden. Obgleich die Moore nach dieser Richtung noch nicht eingehend untersacht sind, steht boch fest, dass die alten Wälder an Ort und Stelle gewachsen sind und dann von Torfpfanzen, besonders Moosen, überwältigt wurden. Häufig füder sich auch Moore und Wäldreste unter dem Meeresspiegel.

Unter anderen vielen Beispielen solcher gesenkter Moore erwähnt Gaskik ein Torfmoor mit Kiche, Fichte, Erle und Birke aus dem Marschland des Tay (mit Hirschresten), bedeckt von marinem



1 till. 2 Thon u.s. w. der 100'-Tsrrasse. 3 Flusskies. 4 Turflager. 5 Auelehm der 40-50'-Terrasse. 6 recente Alluviunen.

Alluvium. In der Marsch von Gowrie lagert ein stark zusammengepresste« Torfmoor auf finviatilen Granden resp. anf dem erodirten marinen Thou der 100 m-Terrusse und wird uben scharf abgegrenzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich möchte dieses Beispiel nicht als beweisend für die Annahme einer 3. selbständigen Elezentenen, überhangt die enterwähnten marinen Ablagerungen der Terrassen einfach als pustglichtal ansehen, local mögen sie vun vurstossendem Gleischer bedeckt wurden sein uder von kalbenden Einbergen. Auch Baus, spricht sich entschieden gegen die Auffassung Grauné um, O Mag. 1893, 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Liste der fossilen arktischen Pflanzen in alten, vom Gletschereis erzeugten Seebecken (Dryasthon) in der Umgebung van Edinhurg theilt C. Rrip (Geol. Mag. 1892, 467) mit.

von Marschtbon der 45-50 m-Terranse riesp. jüngeren Allovionen<sup>1</sup>, das Lager steigt von der Lage unter dem Mercesspiegel thalsofwärts (masse höber an. Einschwemmungsperscheinungen zeigen, dass dus ganze Material des Torfmoores ufcht in tile gewichten war. Ähnliches ist anch in den Aestnarablagerungen des Forth zu bosbachten.

#### Gehobene Strandlinien.

Wahrend die 30 m. Terrassą zigt, dass Schottland zur Zeit der localen Gilschein um 30-40 m gesenkt war (Standlinien in 60-90 m ind glacilen oder interglacialen Alters, noch höhere, von Channas his 300 m gefundene Linien sind keine Strandlinien), finden sich as den Kästen anheriche Strandlinien um Terrassen mit literalen Mollaskenschalen. An der Ost- und Westkäste von Mittel- und Südschottland tretz navie vohlungsperigte Katseinlinien (Strandlinien um Terrassen) auf, deren ältere zwischen 15 und 15 m liegt, ihre Mascheln sind die heutigen beträchen und enlige mehr nördliche Formen. In den Astausrien des Tay und Forth sind die Köstenlinien sehr zeharf uusgeprägt, von 3-9 m michtige Thon- und Schlammschiehen (biswellen mit einzichen Blöcken) his zur Höße von 13m reichen und thalaufwärts in Plussterrassen von Sand übergeben; in den niederen Lagen tritt Scrobiendung piperatu auf, weiter halaufwärts fehlen mist die Mascheln. In den Mooren fanden sich Treibhöker, Reste von Wal, ferner rohe Waffen u. a., an den alten Küsten Kijktennöding.

Die Küsten der Nord- und Westhochlinder zeigen nur wenige Strandlinien, 'die bissveilen von Morfabe bedeckt sind. Die am besten erhaltenene Strandlinien, liegen in 7,5—9 m Höhe, in den Firths des Tay, Forth, Clyde und Solway und an den Ost- und Westküsten des mittleren und südlichen Schottlanda als schunde Sinne oder als his 2 meiter Pischen. Die Mussehnd net 'Thone und Sande (ohne sicher Spuren von Eiswirkung) dieser Strandlinien sind die noch an den dortigen Küsten lebenden. Reste vom Mensehen sind auch vorhanden.

Die Dünun an den niederen Küsten und Flossmündungen, in langen, parallel der Küste verinnfenden Reihen oder unregehnissigen Rücken, stehen oft in Verhindung mit Flossanden oder anch mit vorher existenden Dilutalianden; nich in den grossen Flossthätern treten sie auf.

Die unteren Lagen der Donen von Tors Warren im südwestlichen Schottland sind eine herfihmte prachistorische Fundstätte.

#### Süsswasseralluvium.

Der Übergang von marinen Marschildungen thalutvärtet in Flussbildungen its tehlin in dem Taythal oberhal Perth zu seben; hier kann man wiet landein-wirtet zwei Terrassen verfolgen, die obere, der alten 30 un-Ktäst entsprechend, und die untere als intwiatile Forstetung der jingeren 15 m-Linie; ihr Material ist meist Sand und Grand und grosses Gerölle. In den oberen Theilen der Thäler lassen sich die alten untwiktlen Ablagterungen meist nicht mehr in einen bestimmten

<sup>1</sup> Unter dam Thon fand sich ein Einhaum.

 $<sup>^2</sup>$  Cardium edule, Ostron edulis, Cyprina islandica, Literina literea, Trophon elathratus, Buccinum undatum a. a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ausführl, beschrieben im Grikis, Prehistoric Rurope 386-398.

<sup>4</sup> Die Zeit dieser Strandlinien ist nach Gerne diejenige der Hochgebirgs- und Corrie-(Kar)-Seen.

<sup>5</sup> S. J. Sarts, N. Jahrb, f. Min. 1895, I, 512.

Horizont bringen; in manchen Thälern lassen sich drei Terrassen verschiedener Zeiten beobachten, die beiden oberen führen keine organischen Reste.

Zahlreiche frühere Seen sind von Alluvionen zugeschläumt oder von Torf zugerachen, volür zahlioze Beispiele vorliegen. In den unteren Schichten derselben wurden häufig Behols nann, Dryss octopetals und andere arktische Pfänzen gefunden, dabei befand sich Apso glacialis. Die überlageründen Schichten führen die veränderte Flora. In anderen Stellen ist der Wiesenmergel mit zahllosen Süsswasseronoulpien entwickelt.

Von Säugethieren dieser postglacialen Ablagerungen sind zu nennen Bos primigenius, Bos longifrons, Wildschwein, Hirsch, Reh, Elch, Riesenhirsch (in Schottland selten, gegenüber der Häufigkeit in Irland), Renthier, Ziege, Wolf, Fuchs, Wildkatze, Biber (Mammut fehlt!).

Vom Menschen liegen vielfache Spuren vor.

Alle diese Ablagerungen können im Ganzen gleichalterig gewesen sein, allerdian mögen manche, besonders in den Lowlands, bis zur letzten Interglacialzeit zurückreichen (z. B. bei Maybole die Lager mit Riesenbirsch), die arktische Flora gebört vielleicht der Zeit der Localeisfelder, der 30 m-Terrasse (3. Glacialzeit) an.

GEIRTE giebt folgenden kurzen Rückblick:

- 2. Products der "dritten Kinzell" Schattkads sind die Grund- mol Endoueriene der Gebrighader; die grossen Talgleitscher und Kinzeldrüder (dietriet ler-berbet) kannten z. Th. in den neideren Geläuden manamendinsen. Einberge in den Fjorden der Sie-lock kalben. Vormagebend and geleitzeitig war die Landweis kang in dem Betrge von betr 30 im (nariter Teben sin tratten von Lechber und Panamen der Sieden der Sieden der Sieden der Sieden der Sieden der Sieden der Von Lechber und Panamen Kleistransen der grosse Planthalten a., wahreichnicht auf statische Plantassenkleitze.
- 3. Neue Landhebung resp. Rickzug des Meeres und alimähiche Verbesserung des Klimas folgte; grosse Wilder, besonders von Eiche, bedeckten das Land bis auf grosse Röche, genningte Sängethierfann verbreitete sich; die westlichen und nördlichen Inseln wuren inndverbanden ("unteres Wahlbeit").
- 4. Aestaurablagerungen (Marachthone) der grossen Flussbecken; 13.5-15 m-Strandlinien, die z. Th. von Morine bedeckt sind (Hechthalgletecher): Dem vorlegen milden Klime folgte kälteres und feuchteren, welches das Wachstum von Tortmooren begünstigte (Torf über dem Waldbett, hochgelegene Flussterausen; Torf z. Th. eingeschwemmt).
- ${\bf 5. \ \ Ernenter \ \, R\"{u}ckzug \ \, der \ \, See}, \ \, {\bf Landgewinn} \ \, ({\bf Betrag \ \, unsicher}) \, ; \, \, trockeneres \, , \, \, continentaleres \, Klima, \, erneuter \, Waldwuchs \, . \, \\$
- Senkung um 7,5-9 m im centralen Schottland, kälteres und fenchteres Klima, Gletscher treten in den höchsten Gebirgsthellen enf. Torfmoorhildung, 7,5-9 m Strandlinien.
- Rückzug der See, Übergang zu den hentigen Verhältnissen. Klima trockener als vorher;
   Rückgang der Wälder eus verschiedenen Ursuchen (z. Th. auch durch den Menschen zerstört).

### B. England,1

In den böberen Theilen Englands, in Wales wie in der Seelandschaft, finden sich disselben zweifelboren Sparen der Vergebetcherung, wie in Schottland, Rundblicker, Schrammen, Moränenahäufungen, Secerosion. Diese Sparen sind in den 
niedrigen Teilen des Landens mehr verwiecht und es ergiebt sich eine grösser Michtigkeit der Ahlagerungen (die z. Th. unch verschiedenartige Bezeichaungsveise erfahren labwa). Namentlich in den Küstendistrikten sind die Quartärzblagerungen 
oft ausgewichnet aufgesehlossen. Die Sandeinlagerungen im Geschiebemerrel sind 
nicht auf bestimmte Horizonte beschränkt; im Inneren und auf den bührern Theilen 
findet sich nur ein till, die Zechtlerhung ist nur im Osten und Westen durchzuführen. Der untere till Roment meist nicht über die Höhe von 150 m, die nittleren Sande reichen bis zu 425 m, meist kommt her obere till nur bis 250 m Höhe.

Der Geschiehelehm reicht his in die Gegend von London.

Die fächerförmige Verbreitung von Leitblicken lisst deutlich den Wegd der grossen lästsfome erkennen; Bossyar hat 4 Centren für die Verbeitung dieser Geschieben nachgewiesen: 1. Kirkeudbrightshire (Granite), 2. Lake Distriet (Felsit und Granit, 2. B. Eskalde), 3. Wasalde Crang (Shap-frant) und 4. Arenig (Felsit, Ausserdem gieht es noch kleinere Centren der Blockverstreuung. Bemerkenswert sind die vielen Spurer ma nriner Ahlagerungen, die aus ihr differenten Auffassungen über ihre Bildungsart, wie des Diluviums überhaupt, Anlass gegeben haben.

GEIKIE versucht, die Ablagerungen der verschiedenen Gebiete unter einander zu vergleichen und zu parallelisieren: §

### 1. Ostengland.

In den niedrigen Gebieten Ostenglands finden sich die mächtigen Ablagerungen vielfach an der Küste entblösst; hierher gehören die berühmten Ablagerungen von Cromer in Norfolk: (s. folgende Tabelle).

In der dortigen Piloconserie finden wir auf marinen Ahlagerungen Siss- und Breckwasserhildongen, welche sowohl eine praegisciale Klimaveränderung, als auch den Beginn von Niveauschwaukungen anneigen.

Die Ablagerungen a und er zeigen nuch Spuren von Schichtung, missen aber als Grundmortnen nagewehn werden, die Schalentregmente liegen auf seenadierer Lageretätte. Die zwischengelagerten Sedimente sind subglaciatien Ursprunger. Der Geschiebslehm n., genatorted drift", wurde früher von einzert als Befatzugbilden gespreisen, die Lagerangssetrongen als derer Eisberunge bevergeptracht, nach

Eine zosammenfassende Schilderung der eugl. Glacialia gieht Boxxxv loe Work 1896.
 Über die erratischen Blöcke Gross-Brittanniene, hes. Yorkshires, vergl. Report Brit. Assoc.

Glusgow, 1901. Eine neum Arbeit über die Glecialerscheinungen der nordöstlichen Gehiete des Tees, Wear und Tyne von Dwerrybouse flodet sich in Qu. J. 58, 1902, 572.

\*Anderer Aoffassung folgreed hat S. V. Woor das englische Quartar massummengestellt in der

Arbeit: The newer Pliocece Period in England. Qn. J. 36, 1880, S. 457 o. 38, 1882, 667.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GEIRIE, L. C. 329. REID, Mem. Gool. Surv. 1880. PHILLIPS: Manual of Gool 2, 650. Boxxev, Ice Work 124.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zu hemerken ist dabei, dass die Schichten nicht überall in der hier angegehenen Reihe volletändig vorhauden sind: die Localfacies werden sehr ausführlich von Woop erklart.

Ruto war er durch die Eisdecke gebildet, welche im Maximum der Elszeit die Nordsee erfüllte und sich mit dem skandinavischen Ele vereinigte (seine Stauchungen durch ans nordöetlicher Richtung wirkenden Eisdruck zu erklären).

Profil bel Runton Gap, Norfolk : a Sand mit falscher Schichtung. h Geschiehemergel. c Contorted drift. d Grosser erratischer, Fegerstein führender Kreideblock. Rechts Schutt-

> kegel (Talus). (Nach GEIRIE.)



Die grossen Kreideschellen stammen aus unmittelbarer Nachbarschaft, wahrscheinlich geht die hiesige "contorted drift" allmählig in den "great chalky boulderclay" des südlichen England über.

J. Parsywicz bezeichnet! die über den Chillesfordschichten und unter dem Boulderclay in Suffeik and Norfolk auftretenden Grande als "Westleten- und Mondesley-heds" (Pehbly series Whitacker's, Bure Valley Crag Woop') 1 Charakteristisch jet für sie das Auftreten von abgerundeten eckigen Kreideflinten, Hornstein u. A. ans dem noteren Grünsand. Sie stammen nicht von Norden, wie die Glacialdrift, sondern aus Süd und Südesten. Parstwich fast sie als die Basie der dortigen Quartarserie auf. über ihre Beziehungen gum Themsediluvium s. u., Ihre organischen Reste (vergl. die Liste S. 115) leben his auf wenige Formen noch hente. Panstwich zeigt noch, dass die Westletouschichten sich weit laudeinwarts nach Westen forterstrecken und über das Londenbecken in bedentende Höhenlagen reichen, höher als das Glacial.

HOWORTH hält die Westleton heds für unzweifelhaft diluvial, aus zerstörten tertiären Geröllschichten stammend, auch ihre Mollusken sollen aus dem Crag stammen.4

Der kreidereiche Geschiebelehm von Cromer entspricht dem von Lincoln, Norfolk, Suffolk, Essex, Hertford, Bedford, Cambridge his zum Thale der Themse weit verbreiteten "great chalky houlderclay", einem ungeschichteten hellgrauen Thon, reich an Fragmenten von Kreide und Feuerstein,6 neben anderen aus grösserer Entfernung stammenden Geschieben, wie jurassischen Gesteinen, weissem Sandstein, Basalt, Quarz, Granit u. A. Auch Linsen von Sand und Kies sind in diesem till bisweilen eingelagert; nur an der unteren Seite finden sich bisweilen Spuren von Schichtung. Seine Mächtigkeit schwankt sehr, sie kann his über 30 m betragen. Vom Untergrund ist er in unebenen, aber scharf begrenzten Flächen geschieden.

In Lincolnshire und York findet sich der nämliche Geschiebelehm und wird hier von einem anderen Geschiebelehm üherlagert, gegen den er (z. B. in Holder-

<sup>1</sup> J. Parstwich: Relation of the Westleton Beds or Pebbly Sands of Suffolk to those of Nerfelk pp. Qu. J. 46, 1890, 84. (Litteratur S. 86, Prefile 94, 96, 102, 106), <sup>2</sup> Geel. Mag. 1882, 452,

<sup>1</sup> Chalky honlder clay auf Westleton Kies erwähnt auch Moscaros Geol, Mag. 1899, 60. 4 Qa, J. 51, 1895, 496.

b Vergi. M. Reade: On the Chalk-masses or Boulders in the Contorted Drift of Cromer. Qu. J. 38, 1881, 222,

# Die Schichtenfolge von Cromer in Norfolk

| nes 9. Die felgender Preiseanshagetungen der Vorsinrusse genoren<br>unterschieden von oben nech unter:<br>g Geschlieden von oben nech unten:<br>g Geschliedelte in Staat, festliffungunerten, wenig genzes Schalen,<br>ff) Sand and Lede, mit vielen Marchiffungunerten, wenig genzes Schalen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | loren      | nepre     |          |          | alen,     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <ol> <li>Die Gegetene Preisoenanbangsvungen der Vereitung<br/>formar alle zu ein ned derreiben Epoche der Vereitung<br/>arschieden von öben nach unten:</li> <li>Öbenbelderise mit Stand, fessitiren,</li> <li>Ör Sand and Ledm, mit vielen Matchelfragmenten, wenig ge</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | log etthy. | Es we     |          |          | anzee Sch |
| Jue feigmen Pleistochnahagerungen of     Agerga alle zu ein ned derselben Epoche der     Aerschieden von oben nech unten:     Geschlebetkes mei Sand, festelltet.     Sand and Lebm, mit vielen Maschelfragmenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Cromer   | Vereisung |          |          | wenig g   |
| <ol> <li>Jue felgenden Plesstochnahager</li> <li>Gergiz alle zu ein ned derselben Epo-<br/>sirzhieden von oben nech unten:</li> <li>Geschlebekfes mid Sand, fossilfrel,</li> <li>Sand and Lebm, mit vielen Muschelfra</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | angen de   | che der   |          |          | gmenten   |
| <ol> <li>Die feigenden Fleistochn<br/>b. Die Grupfliche der bei der bei<br/>der bei der /li></ol> | Ablager    | ben Epo   |          | ilfrei.  | scholfra  |
| y. Me felgenden F.  h Grixin alle zu ein ne erschieden von oben na  g Geschiebekies nnd S  T) Sand and Lehm, mit v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | otstocan   | d dersel  | ch unter | and, fos | ielen Mn  |
| 9. Die felg h Grinze elle zu erschieden von g) Geschlebekle f) Sand and Lel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enden P    | ein ne    | open no  | s pud s  | bm, mit   |
| h General<br>Arrechied<br>E Gese<br>T) Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die feig   | s olle z  | en ven   | blebekie | and Le    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 'n         | в Скихи   | erschied | G Gese   | T) Sand   |

- Geschiebelehm, eft "centorted drift", mit Schalbruchstücken, his 9 m,
  - fossilfreie feine Sande, discerdant parallel geschichtet, hie 12 m.
- fossilfreler, wohlgeschichteter Then and Mergel mit Sandschmitzen, Geschichelehm mit vielen Schelenfragmenten ("Cremer-till"), Geschiebelehm mit viel Kreide, bisweilen mit Schalen ନ୍ଦ୍ର
- Uher den "jüngsten Pliocänschichten" (ev. praeglacial) felgen an einigen Stellen arktische (praeglaciale) Süsswasserablagerungen mit Sallr polaris u. a.\*, Land- u. Süsewassercenchylien and Spermophiltee. Dies ware nach Griniz eine Unterbrechung dar Folge sait dem Feresthed. 8
- mit arktischen Formen (Leda myalis, Astarte borealis).und einigen Leda myalle-hed: In isolirten Partien, bis zu 6m Marin, theils mit Anster, theils an aederen Stellen britischen Formen. . 7

Mundesley

ban notoliteo W

- 6. Feresthed-scries: 3 fleviatile Bildungen, getrennt larch eine astnere, mit Treibbelz (nicht alte Landeberfäche, nur in der eberaten Lage Waldhoden mit Wurzeln). Säegethierreste:
- Stephas meridionalis, E. antiquus, Rhinoceros etruscus, Hippovotamus, Ursus speldus, Equus, Bison, Cerrus, Hydna, Machdrodus. Unter den Mollesken 2 nicht einheimische Arten: Unio litoralis and Belgrandia marginata. (Taf.

# 5. Weyborne Crag. (Qeartir).

artigen Zwiechenlagen, mit 40 aesgesterbenen Molluskenarten, 26 nördl., 4. Chillesford bede, his 5 m, Sand und Then mit oft terf-(incl. 8 arkt.) and 11 Arten der benachbarten Meere. Z. Th. feblend. vnn Nerwich Crog vortreten, z. Th. allmahlich aus dem Rod Crog sich entwickeled. Die enteren Sande mit Nerobisstaria piperata.

Nach GRIKIE gehören diese Ahlagerungen einer langen Zelt an, in welcher die Tiefe des Wassers und das Klims alch veränderte. Die Anster, welche ver der Chillesford-Zeit die Nerdsee bewehnte, war spiiter ausrestorben ned wanderte erst unter den günstigeren Verhältnissen nach der Feresthed-Zeit wieder ein, um dann wieder ven der Leda myalis verdrängt to worden. Das Klima wird ranher, das Meer rückt ven nenem ver.

Bildung der "ferestheds". Alle Pflanzen aus dieser Schicht leban Unter Veränderung des Klimes legt welterer Rückung des Meeres len eddlichen Theil der Nordsce trocken: der Rhein u. a. praeglaciale nech jetzt in Norfelk, keine erktlechen eder audeurepäischen.\* Anch die Philler pasp. Aestuarien (Wood, 1, c. 462) auf dem neuen Land.

Saugethiere entsprachen einem milden Klima.

Forestbad Group

Arktischa marine Forman traten auf; nach Woon ist der Chillesford-Sand end Thon in Felge geringer Senkeng die unmittelhere Fortsetzeug des fluviomarinen Crog von Bramorton. Höhepunkt der arktischen Verhältninge, welche im Red Crag begennen batten,

Seröll mit 231 Mollasken, wovon 14,6 % nordische Arten, Mast. arr., 3. Fluviomeriner oder Norwich Creg. 5-30 m. Sand and Eleph. merid., El. ontiquue, Bison priscus, Hippopotamie major, Trogon

450 Mellusken mit 10,7% nordischen Arten, Mastodon arrern, Elephas Nach Wood Ablagerengen zwischen den Hech- und Niederwasserständen. Red Creg. 8-12 m, rother and brauner eisenechüssiger Send. herium Carieri etc.

veridionolis, El. ontiques, Tapirus priscus, Can's lupus, Felis pardoides,

Die vorigen Formen (von I) sterhen z. Th. ens, nördliche treten auf end herrschen allmählich vor. Das Meer zieht sich zurück, England tritt mit, den Continent in Lendverhindung; wibrond die Nordsee weit gegen N.

offen ist, Rieherge verfrachten Findlings. (Nach Wood Hehnng im südlichen, Klima warm gemässigt, mit südiichen Formen. Südostengland nnd (Der Cor, Crag hildet noch nicht den Anfang einer Eiszeit, a. Hannum:

> 1. Coralline Crag (White oder Suffolk Crag), 8-15 m. Sand Pliocan:

and Then, reich an Bryezeen, anter 519 Molluskenerten 5 % nordische. Mastodon arrern., Rhinoceros Schleiermacheri, Dierocerus dicronocerus.

Mell. Fenna of the Cor. Crag. Geol, Mag. 1896, 27). Nordfrankreich lages nuter dem Meerospiegel. Senkung im nördlichen Craggehiet.)

<sup>1</sup> In den Geschiebelehmen von Cromer und nuch anderen Gegenden Ostenglands fanden sich neben den vorberrschenden einheimischen Blücken uch eizzelne mzweifelbafte skandinavische (aus s.-6. Norwegen, Dalarno). Herz, msint, dass der Lower boniderelay von Norfolk nicht von skandinavischom Landeis stemme, sendern merinen Ursprengs sel. Maneurs: Scandinev. Boelders at Cromer. Qn. J. 49, 1893, 114-116. HKLLAND, Zeitschr. d.

2 Griant 1. c. 387. Narronert, über n. Finde von fost. Glacialpill. Excuses Bot. Jehrh. l. 432; ishor den gogenwärtigen Standpunkt inserer Kentn, von dem Verkommen foss, Glacialpff, Bib. Sv., Vet, Ak. Hendl. 17, 3, 6, (1892), Kerte, — C. Rrip fand die Früchte von Porentuzocarpus (Policedise) certactus, die in den lacastran Ablagerengen bei Cromer bekannt waren, in Snffelk auch im Chalky bonderelay; die Phanze wurde da-nach his zur pelbelich. Periode in Englend geleht haben; S. N. Jahrh. 1886, 11, 208. dentisch, geel, Ges. 1879, 67, Hull: Geel, Mag. 1897, 572.

skicht gleichalt mit der Fanna des White und Chillesford Grag war. Wenn auch eine locale Verfrachtung von Süsswassermuscheln oder von arktischen 3 Während Ruta glanht, dass des Zusammenvorkommen von arktischen Muscheln mit der südlichen Fenne des Forestbed auf die lecalen geographischen Verschlohungen (Festlandsharre zwischen Norden und südlichem Meere, Landverbindnng) zurückzuführen sei, meint Garxux, dass die Ferentbed-Flora etstigefnuden; des Untertanchen des Landes entsprach einer kaltan Zeit, Aufstelgen einer wärmeren Bpoche; die wieder folgende Senkung (15 m) brachte beenders die angleichmässige Senknag betont, durch die z. B. das nördliche Nerfolk sank, bei glotelnzoitiger Rehang des nordestlichen Suffalk Unio-schichten von Kessingeland!!. Ührigens glanht Hionea, (Qn. J. 36, 528), dere die Schwankungen des Nivenns zer Cragzeit mehr loost weren Formen (Narwal oder Walrose) möglich wäre, so doch nicht von addlichen Thieren, wie timmer. Nach Grixia folgte else anf den Chillesford Crag nad Weyhnrne Crag als Représentanten eines kelten Klimes die wärmere Zeit des Forestbeds. Ka hätten alse abnilche Schwankengen, wie in Schottland olne neus Invasion arktischer Mollnaken (Lede myalie bed). Mit der Ram'schen Auffusseng scheint z. Th. diejenige von Woon übereinzustimmen, welches

4 C. REID fand blor anch Stratiotes (Folliculities) carinatus; s. N. Jahrb. f. Min. 1898, II, 208. — S. anch Cl. REID: Nates on the Gool. Hist of. the Recent Flers of Britan. Annals of Botany 2, London 1888, 177, and nicht so nasgedehnt, wie Wood annimat.

ness) mit denndirter Oberfläche oder durch Kieslager abgegrenzt ist; auch dieser ist eine echte Grundmoräne.

(Von einigen Geologen wird dieser chalky boulderclay nicht als Grandmoräne betrachtet, sondern als Product von Eisidrift während einer oder mehrerer Senkangsperioden; Gunur bekämpft die nach dieser Anfassung nötige Aunahme von abwechselnden Senkangen und Hebangen bis zum Betrag von 180 m.)

Vielfach zeigt der Geschiebelehm in seiner Natur, wie in Färbung und Geschiebeführung eine locale Abhängigkeit von dem Untergrund; beistchendes Diagramm aus Lincolushire erfäutert dies sehr schön.



A Kreide, B Kimmeridgethon, C Oxfordthon.
α kreidereicher, b dunkelblauer, c hellhlauer Geschiebemergel.

Drei Profile aus Lincoln und Norfolk zeigen den Wechsel von Geschiehelehm und Sanden :

|               |    |   |    |   |    |    | Ī |  | ĵ | Little<br>Bytham. | Boston, | Elvedon Gap.           |
|---------------|----|---|----|---|----|----|---|--|---|-------------------|---------|------------------------|
| Moorboden .   |    |   |    |   |    |    |   |  |   |                   | 7 m     | _                      |
| Sand          |    |   |    |   |    |    |   |  |   |                   | -       | 1 m                    |
| Geschiebelehm |    |   |    |   |    |    |   |  |   | ca 9 m            | 134 m   | 1,8 m                  |
| Thon          |    |   |    |   |    |    |   |  |   |                   | -       | 4,8 m                  |
| Sand and Kies | ĺ. | i | ĺ. |   |    |    |   |  |   | 4,9 m             | 4 m     | 0,6 m comentirter lehm |
| Thon          |    |   |    |   |    | į. |   |  |   | _                 | 2 m     | 0,9 m gestanchter Lehn |
| Kies          |    |   |    |   |    |    |   |  |   | -                 | 1,5 m   | 1.2 m                  |
| Geschiebelehm | ĺ. |   |    | Ċ | į. |    |   |  |   | :0 m              | 6 m     | 1,8 m                  |
| Sand und Kies | į. |   |    |   |    |    |   |  |   | 26,8 m            | 5,8 m   | 0,6 m                  |
| Thon          |    |   |    |   |    |    |   |  |   |                   | 2 m     | Kreide.                |
| Sand          |    | i |    |   |    |    |   |  |   |                   | 3,3 m   |                        |
| Geschiehelehm |    |   |    |   |    |    |   |  |   |                   | 1,8 m   |                        |

Mikroskop, Untersnehung des Geschiebemergels von Suffolk s. Rill, Qo. J. 48, 1902, 149.

Berühmt und wichtig für das Diluvium der englischen Ostküste sind die Aufstlisse an den Küsten von Flamborough Head und Holderness (in Yorkshire). Erstere sind aussichhitich von Lammton beschrieben.

An zwei Punkten der ersteren Localität bei Sewerby und Speeton sind präeglaciale ("infraglaciale") Schichten entblösst:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Lampluon: On the Drifts of Flamborough Head Qa. J. 47, 1891, 384—431. Vergl. hier auch das ausführliche Litteraturverzeichniss und S. 387 die Kartenskizze.



Beistehende Figer zeigt ein altes Sechliff von Diluvialmassen bedeckt: An dem alten 9-12 m hohen Kreid-kilff zu unterst, nicht viel höher als das heutige Nivaan der böchsten Flat, (A) 1,2-1,5 m Strandgerölle mit Geröllen von Kreide, Feuersteinen und wenigen anderen fremden kleinen Gesteinen, daranf (B) 1.5 m Schottkegel von merge-

kleinen Gesteinen, 'darant (B) 1,5 m Schottkegel von mergeligen Thou and benutergefallenes Kreide mit Landschnecken und Knochen, darüber (C) gelber Flogsand von 7,5 m Dicke ha Ankellen nach oben (nist einigen bernatergefallenen Kreideblicken, obes von Kreiderteinmern und dem nateriten Geschleibenergel abgeschaftlen. Alle der Schleifer führen Knochen von Stagethleren, Vegeln, Fischen die unteren anch schlecht erhalten Stemmochen?



Die Gliederung von Lawrenon ist in nachstehendem Profile zu ersehen:

A. B. C. Infraglacial you Sewerby and Specton.

tecent: 1. Alluviathildungen, Süsswassermergel.

2 b, 2c. Spätglaciale Kiese, Ziegelthon und Geschiebelehm.

3. 3a. Oberer Boulderclay.

Slacial 3h.3c. Mittlere Abthellung, geschichtete Ablugerung mit Bänken von Geschlehelehm.

Basement Boulderclay,
 Kreidetrümmer,

Bei Specton liegt in der Höhe von 27,5 m (!) auf dem Spectonthon eine dinne Kieslage mit leusien Detrius; darüber Sande mit Muscheln von istaurem Ursprung\* (nach Lautricus vielleicht läter als das Sewelry-kilft) ein dinner Kreiseschutt und folgende Diluvialmassen bedecken die Muschelschichten (3 m dunkler Jasaement days, 1,5 m Stall nud Kies, 9 m braumer Geschiebethon). Lautructus hätt diese Schichten für äquivalent mit einem Theil des Leda nygdis-bed von Norfolk. Die hier an mehreren Stellen folgende Schicht von Kruidert mit Insern, chalky rabbite, entstammt z. Th. den jetzigen Trockenthältern im Insern des Landes. Die nun folgenden Glacia iblidan gen zeigen vielfach drei Geschiebethen mit zwiechnliegenden Schienten dau sind verschieden gedeutet worden.

Als Beispiel diene das Prufil von Briddlington Quai:

Mergel mit Torf (arktische Flora),

Sewerhy gravels, Sande und Kies, That- oder Schmelawassersande, liessle clay.

branner Geschiebelehos in 2 Bänken (purble clay) mit Kieszwischenschichten, dünner Guttaperchathon (fehlt z Th.).

10,6 m Basement houlderclay, dunkel mit muschelreichen Sand- und Thouschollen.

 Der Geschiebelehm, "basement-clay", führt viele fremde und Jura-Geschiebe und nur wenig locale Kreidebeimischungen, ferner viele Schollen ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselben unterscheiden zich von denen des üherlageroden Geschiebelchms und sind nach Lawrengu durch schwimmendes Eis bergeführt, nicht Reste noch älterer Moräne.
<sup>2</sup> Elephas antiquus, Rhinoceros teptorhinus, Hippopatamus amphibius, Cerrus (? magaceros),

Ecopous uniques, manoceros reporantes, impoposamas amprouse, Cervas (e magaeros), Bions sp., Ilganea (espelvas), devical amphibias, (failes morrhas, Illisi haipida, Ilpubeldia, Pupa morginata, Zua subeglindrica, Purpura lopillus, Litorina litorea, Ostrea relatis, Matilus edulia, Pholos, Saxiosea. Hieraus kann man schliessea, dass us jener Zeit das oftens Meer etwas welter westwarts in das Land eigeriff and ein milderes Klima herrichts.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tellina baltica, Scrobicularia piperata, Cordium edule, Mytilus edulis, Litorina litorea, L. rudis, Hydrobia ulcoe, Utriculus obtueus.

schiedener Grösse von Sand und Thon, voll von arktischen marinen Muscheln (früher als "Bridlington Grage bezeichnet); einige derselben jetzt auf Amerika heschränkt; auch lose Muschelfragmente, selten auch ganze dickschalige Exemplare, liegen im Geschiehelehm, neben diesen Einschlüssen findet sich auch Süsswassertorf.

An oiner Localität fand Lawrucout folgende Mollusken n. a. eus einer im Geschiebelehm eingebettoten Sandscholle, co. 18 m ü. d. M.:

Preten idendicus, Mytihu modičnus P. Leda rlimotula, Cardium groenlandicum, Cyprina islandica. Autrele borealis A. compressa, A. solcata, Mya truncata, Saxicasa norvegica, S. rugosa, Dentalium striolatum, Tarrilella erosa, Natica isloudica, Funus despectus, Admete viridula, Balanus Terentutu.

Digser Geschlebelem wird als Prodekt eines grossen Lendeises engesehen (und zwar des Altseten mei entigsen), weiches ess NO. vom Botom der Nordese kan med dabel Schelles von Moorebodenthen enfignenmene batte, (isquivalent dem unteren till von (Prosper<sup>2</sup>), swestzell waren anch die Scholles vom Meeresthon in geschitztes Bucketn oders strandende Eisberge vorfrechtet.

2. Als purple boulderelay beneichnet Lampund die mittlere Abteilung, (Por unterste Theil kann z. Th. noch zum "hassennet clay gezählt werden.) Ein Dingramm' zeigt den Übergang der sandigen Sedimente von Flamhorough Head in den purple clay von Holderness und hier Gleich wertigkeit: der an der Käute vorherrschende Geschiebelehm wird im Innern druch Sand und Kies (oft in weit zu verfolgenden Kamczwicken) vertreten. Südlich von Holderness werlen diese Sande reich an Munchelfragmenten.

Der parple (194° von Heldermen und Britiliegene in mater rich an Kreide, nach oben armer deren, mit vielen fermeine Geschleben, dass die menterführende Schellen and den Brugsteine; Muschelfragensete hiervillen, unten hiefeger als in den eberne Fertlen. Dernielt tritt im mierrem Beisdern auf, zwiesbe dessen Zones und Liense von Sand utz fülle vorkennen. Dergesen findet sich bei Flumborsegh Hend eine Riche vesentlich finnlifreier, oft unregelmässig gelügerter Schlienste und Sinke ves Geschlichsten den Sinke ves Geschlichsten den Sinke ves Geschlichsten.

Die Sande werden von Kinfgen als merlies Interglacial betrechtet, Laueruon halt sie dangenn für Producte der Ausschmeinung des purple chy-Elses. Diese ganze mittlere Abtheilung eit mach ihm su der Eiskaute (d. 1 bei Finnborrung) med dem innern) gedildet, zur Zeit eines kangsamen Ricknapes, während gleichzeitig nater dem Rise (d. 1 en der bentigen Holderness-Kaste) Goschiebtelben abgesetzt wurde.

Stollenweise greift in diose (z.Th. als "Hessle gravel hede" hozelehnsten) Sande der enflegernde Geschiebelehm zungenförnig weit binein (im Profil des Bild von Wechsellagerung oder Hissenförnigen Einingerungen, Hefernd").

Bei Kelsen om Humber führt der Sand viele Mascheln, a. A. die finviatile Corbiculo finminolis und wird derhalb als typisch intergiscial betrachtet. Laurarow dangene hält die Mascheln nicht für gleichaltrig mit dem Sand, sondern auch für Frendlinge. Gegenüber der Zusammenziehung aller "mittleren" Abbegerungen teunst G. Runn" die Sande von Holderness in 2 Abtheilungen, eine

<sup>1.</sup>c. 400 und Geol. Mag. 1890, 61. Eine undere Liste der Fossilien (Conchylien, Foraminiferen, Füerkreste a. a.) giebt Luxurcon im Qn. J. 1884, 319 f.

Luxurcon: Qn. J. 47, 1891, 417, ebemso Woon, Qn. J. 38, 1882, 668; Shelly patches in the

Brillington Boolderley: Qu. 7 vs. 100, 117, events whom, qu. 2, 20, 200, doe; done; precise in one Brillington Boolderley: Qu. 7, 40, 1084, 318-208; nach norwegische Geschiebs sind kier nech-gewissen, i. c. 400. S. ooch Watsur: Marine Fenna (viel Foraminiferen) des britischen boulder eley. Gol. Meg. 9, 1902, 518.

Vergl. die Anfschlüsse von Kelsea, Geiker 1. c. 360-362.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. Qu. J. 47, 430.

mit den alteren boulderclays verhundene and eine andere marine, deren Schichten sich seewärts unter den oberen Geschiebelahm neigen. Diese Schichten reichte über 80 m Höbe, ihre Fauns ist marin, aber an der Mündung des Humber treten Sasswassermascheln und Sängethlerkonchen auf.



Kelsea: s Oberfäche; h rotar Geschiabelehm; h<sup>1</sup> Geschiebelehmeinquetschung; g Vermongung von h
nud c; h<sup>1</sup> Geschiebelehm, wahrscheinlich mit h zusammenhängend; c Corbiculaschichten. (Gzixix).

3. Oherer (Hessle) houlderelay', 6-9 m dick, mit meist kleinen Geschieben, wenn auch grösse nicht fehlen, bisweilen mit kleinen Sandlinsen, röthlich gefärbt, erdiger und weniger compakt als der untere Thon.

Wo dem anterlagermänn perple day uft (aber nicht durchweg) durch wesig machtige Kistund Sandschlichten pertennt. Rissvelich irten die Gescheide paar zerziek and es bildet die Panlicher Ziegeithon (shallich wie bei dem uberen till von Lancachire), aber Schichtung fehlt; man musslin its direktes Prolekt des Landeises auffassen, etwa als Innenmorane. Er endigt meth Westen zu
nach dem Kamerschich mater Verlügungen in dem mitteren Riss.

4. Aequivalent dem oberen Geschiebelchm sind die Sewerby-Sande' ("Bridling ton series"). Absätze von Flüssen, die aus dem Innern strömten und z. Th. vom Eis aufgedämmt wurden.

The Vereinung, erfolgte durch Landeis von isattlehem Ursprung, welches den grösseren Theil der Vorbslire Wolds nicht blesschritt. Es erfüllte die Nordese in dieser geographischen Breite vom Anfang der Vereisung bis zu deren Ende; in Flamborough Head hat man keine Anzeichen für eine milde Intebglacialzeit, sondern nur für stake Schwankungen des Eizzandeis; 12: 3-4.

Lameuron schliesst auf folgenden Gang der Ereignisse für das östliche Yorkshire

Vor der grousse Einivasion var das Klima mild, die grossen Skapethiers konsten hier exterien. Das Klima erreichiebetres icht, Anticheb Forman traten in der Rochess and, das Land hier stava höher als jetzt, Verwitzberung und Zensterung der Kreibe durch Frost. Die Sterless war von grunzes Einsaussen reifflitt, werden an Nordens ande Indierrasse gehaugten. Teile der Stervenberungsschaften der Stervenberungsschaft und der Stervenberungsschaft und der Stervenberungsschaft und der Stervenberungsschaft und der Stervenberungsschaft und der Kalenger verfrachtet. Das Ein Geligde dem trieften Teile des Sterbeitens ande Stelen, von des kenn der Gutterte den konstalle und Montriede sauer die höheren Teilen Stervenberungsberungsschaft und Montriede sauer die höheren Teilen Verbalteten weren willsheit Nomitate. Bier setzten die vom Lande kommenden. E. franch dies Matgerauger.

<sup>1</sup> Hessle 4 Meilen westlich von Hull.

Noch jüngere Sande enthalten z. Th. torüge Beimengungen und Süsswassermergel, ein Zeichen, dass keine weitere marine Senkung folgte.

Später begann des Nordseeeis sich zu verringern, unter zahlreichen Schwankungen: es bildetes sich die mittleren geschichteten Ahlagerungen und die purple clays.

Ein neuer Vorstass von Eis, aber von anderer Seite, nänlich von den Pennindergen, allerdings noch durch das Nordereeis besinflusst. Dieses Eis dehnte sich etwas weiter aus, als das frühere, seine Zeit war aber kürzer. Während seiner Abschneigung unrüe der, obere Geschiebelehn abgesetzt (il as sie e la y). Endlich warde das Klims milder, aber noch lange waren die Niederschlags- und Entwisserungsverhälteisse anderer sich hente.

Whitend Gruzz mit dieser Auffassungen his zur Zeit des parple chy thereinniums, uniximer, dans in der Zeichannti inte Sechnicamit dies Sechnicamit der Sechnicamit der Sechnicamit der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der Gen

Ähnlich ist die Auffassung von Jukes-Browne<sup>2</sup>, der für Lincoln und Yorkshire folgende Eintheilung giebt:

| Jängeree Glacial: | Hessle clay<br>Purple clay | heide nicht scharf getrennt, wi<br>  Wood meint, nur locale Erosion |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alteres Glecial:  | Chalky clay                | resp. Basement clay.                                                |

Der Ostahhang der Kreidewolde scheint nach J. Baowau nach einer späteren Senkung durch murine Krosion zestört worden zu sein, der Jüngere Geschiebelehm erst später deram abgelagert (vergt, sein diestheedes Diagramm, O älterer, N jüngerer Geschiebelehm). Dies entspräche also einer



zeitlichen Unterbrechung zwischen chalky clay und purple clay. Diese Senkung um 180 m musste des Kilma verbessern, auf die erneute Hehung mit Erosion folgten glaciale Bedingungen mit dem purple clay an and auf der Unterlier resp. schunder Halbinsel des Wold. (Woon hatte, Qn. J. 24, 146, die Hessieschichten mit Cyrran fuminodis für portglacial gehalten.)

Ein von der Geine'sehen Darstellung abweichendes Bild entwirft S. W. Wood, der das englische Pleistocaen nach seinen schon oben erwähnten Beobachtungen \* von oben nach unter folgendermassen gliedert:

- 7. Kleinere Vereisung oder Renthierperiode (Hessle cley).
- 6. Postglacial: Cyrene finminalis-Schichten.
- 5. Purple clay von Yorkshira und Kles.
- 4. Kiese der Ahschmelzperiode in den gehohenen Thellen, Cannon shot grevel.
- 6. Mittlerer Glacialsand und Kies and der Chalky clay.
- 2. Untere Glacialschichten.
- Red und flaviomarine Crag-

Wood findet keine Anzeichen von Klimaschwankungen während der langen Zeit von 1 bis 5, der Rückgang der Kältebeidingungen soll nur durch die eintretende grosse Landerskung bedingt geweens nie. Das Kältemarinum war während der Bildung des Cromer till bis zum Schluss der Zeit des Chalky clay, darauf

Diese Verh
ältnisse des von Rhein und Themse durchströmten Landes im Gehlete der s
üdl. Nordsce verlegt Langungs auf die praepluciale Zeit,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Boulderelays of Lincolnshire. Qu. J. 41, 1885, 114-131.

<sup>3</sup> Qu. J. 36, 457; 38, 667. Vergl. die dortigen Karten!

nahm die Külte ab, nicht in Folge einer Einschaltung wärmeren Klimas, sondern vor Schluss der erneuten, ungleichen Hebung durch Verlegung des Meeresspiegels. Der Gang der Ereignisse wäre nach Woon folgender gewesen:

Hebung und Demudation des Gehletes des Chillesford Crag ausser seiner nordwestlichen Ästuarpartie; dadurch Bildung der Süsswasseschichten von Kessinglaud im nordöstlichen Suffulk.

Beginn der grossen Senkaug. Hierdurch tritt zunichst die See in das Thal, dessen Fluss den fluvinnarinne Crag abgesetzt batte, und lapert die Sande ah, die sich bei zunehmender Senkung von Ost Norfolk weiter nach Süden, Nordon und Westen ausdehnen.

Das Els, welches zuerst vom Pennine zu dem Meere des oberen Crag gestossen war, veränderte allmählig seine Bewegungsrichtung mit der Änderung der Bodennaigung und der Vertiefung des Moeres im Söden und Westen.

Die Habung brechte zwert die flachen Thelle über Wesser, hier wurde die Morine der kalleb besidereit, sheestett zere, verstert spelagenet Kies sereidert; dem richtenleienden Merch folgend ebohe dus Ein seine Marine als Schlammhank in daussibe; mannigfache appätere Zerrebrungen und Neunktunk besign mit dem Kiestweiche hemmen, der Depresidenze bestutte und zu spättern Frusträllern sungestalten. Bil dem Rakkung der Ries wartet der chally ein, wieder vom der Ste beleckt Bekalt der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Stenken der Sten

Als die Neigung aus der östlichen nach Westeu und Südeu überging, wurde das Eis, das vorber zur See durch den Humber abfins, südurfts abgelenkt, westlich des Wolds von Lincolmblire, und die Sea lagerte auf dem Cromer till die Bridlington- und Dimlington-Mollanken ab; auch hier riefen Schwankungen des Eitrandes webbelnde Moranonbildungen bervor.

Das Themsethal wurde durch die angleichen Niveauschwankungen zunschet ein "New-Lock", siedans durch die Hebung wieder meinem Flessthal; der Mesvespiegel lag später östlich von England ülder als besite. Die beterfünden Sissevauserablugerungen, die Cyrenaformation, zeigt ein milderes Klima an, als die darunf bigende (Danwild, Bhinoceros megerhinus, Fahlen des Ranthiers, Cerron faministi, Loci bliefulk, Herbeiten merpinden.

Der im Osten auftretenden Cyrennformation entsprechen die Sande and Kiese mit marinen Muschiel, die in Cheshire, Lancashire und Cumberland von dem oberen clap bedeckt werden, derselbe enthäll dort im Weeten marine Muscheln, während er im Osten frei davon ist; es fanden alse wiederholte Schwankungen stäten.

Während der nunmehr folgendem Hehung fand (in einer Robepause) die Ablagerung des oberen Geschlebelehm, des oog, "Hessle ciny", statt: derselbe ist frei von Muschelechalen und als Morine von Gietschern zu betrachten, welche die Thaller des Tee and Hamber erfüllten. Der Unterschied in den antsprechenden Ablagerungen des Westens gegenüber dem Osten ist nur auf die im Westen eitstres Senisten zurichkruftbran.

Die Ausfüllung der Hohlten ist nach Woon in der Zeit der gefrügeren Versionig erfolgt; die Konchen der fehreren Thiers sind in der Höhlenserte versammengendwemmt mit denne der danshal ledenden (Randher, Mannat). Die Höhlenserde wird von Kalistiante überfagert, der sich zur Zeit der Versäunig (das der Boden ungefreren war) nicht bilden hannte I zur aufer lateren der Sitter entspricht somsch der intergiscialen milderen Cyrana-Zeit. Das Rauthier ist nach Woon zur Jungspiechel.

Woon weist das Zusammenauftreten der Baumfors mit dem Landeis usch (z. B. bei Hozne);
Hippoponsus ist ein Beweis für Interglacialzeiten (dasselbe konnte auch überwintern und brauchte
nicht enorme Wauderungen zu machen; dagegen scheint as weder während der Haupteiszeit
Franz, Letakas messeica.

26

noch auch zusammen mit dem Riesenhirsch während der kieineren Eiszeit in England geleht zu haben; seine Knochen befinden eich wohl auf secundürer Lagerstätte, zusammen mit Renthierknochen.

Während der Hamtvereinung war eine offene Nordsee, während nach anderen die Mollusken in den Geschiehelehm gekommen sind durch Anfwühlung des Meeresbodens durch das skandinavische Eis: nach Woon war das Eis aber rein britisch, die Moilneken sind nur solche, die in der britischen See oder namittelhar im Atlantischen Ocean nördlich davon vorkommen.

### 2. Westengland.

Auch im westlichen England, im Küstengebiet der Irischen See, kann man nach Geikie zwei, durch Interglacial-Sedimente getrennte Geschiebelehme beobachten: 1

1. Der untere Geschiebelehm hat in den hochliegenden Geländen dieselhe Beschaffenheit wie der schottische till; auch gestauchte Einlagerungen von Sand, Kies oder Thon finden sich. Die Maximalmächtigkeit beträgt ca. 36 m.

Die Schrammen der Geschiebe verlaufen meist nach deren Längsrichtung. Diess Grundmorane ruht auf geschliffenem oder zertrümmertem (Locaimorane verursachendem) Untergrund. Die Farbe zeigt eine Abhängigkeit von den Gesteinen, aus denen die Massen gehildet sind, Mantik (Transportation of glacial boulders from the Lake Districct to the Northwest Coast) gieht and einer Karte die verschiedenen Transportrichtungen der Geschlebe an. (Geol. Ceptralbi, 1903, 300.) Die Vergletscherung von Waardale nutersuchte Dwzanynowsk, Qn. J. 48, 1902, 572. Eine Localmorane mit Keupermergel heschreibt M. READE von Gr. Crosby, Lancasbire, als von Landels gehildet, während sie überlagert wird von (marinem) Muschelfragmente führendem brannem Geschiebelehm.

In Lancashire und Cheshire enthält der Geschiehelehm in den Lugen unter 45 m über dem Meere oft Mnechelfragmente auf secundärer Lagerstätte. Marine Reste sind nach Rönza bei Manchester sowie auch im mittleren und östlichen Theile von Lancashire selten, dageren steigt das Vorkommen ansserordentiich im Süden von Lancashire und Cheshire.3

2. Die mittleren bis zu 60 m mächtigen Sande reichen bis zur Höhe von 365 m (bei Moel Tryfan his 410 m) und führen bisweilen marine Conchylien von britischer, südlicher, arktischer und skandinavischer Herkunft.4

Bei Furness in Lancashire fand sich auch Torf in diesem Horizont:

0.3 m Ackererde.

26 , graper and blaner Geschiehelehm,

pflanzenführende Schicht,

0,6 , hinner Sand, 3 . rother unterer till.

3. Der obere und untere till sind bei Manchester sehr ähnlich. Dieser obere till ist an seiner Basis gewöhnlich ein harter Mergel von dunkel chokoladebrauner Farhe mit kleinen Muschelfragmenten (Turritella terebra, Cardium edule, Tellina baltica) und wenigen, aber deutlich geschrammten Geschieben, nach ohen zu roth

<sup>1</sup> M. Reade unterscheidet in den Ahlagerungen der Colwyn Bay (Qn. J. 41, 102) zwischen till und houlderclay, ersterer soli hier von Eis und Schnee gehildet sein, die von den Bergen berahkommend den Verwitterungsschutt absetzten, der houldorclay mit seinem gemischten Material soil marin sein, die Eskdale-Granite durch schwimmendes Eis zugeführt.

<sup>2</sup> Qu. J. 41, 1885, 455.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traus, Manch. Geol. Soc. 21, 1892, 607,

<sup>4</sup> Allerdings scheinen alie jene Vorkommnisso auf ihre Fauna immer nur auf Grund sog. Collectivproben unteraucht zu sein, und nicht die verschiedenen Schichten einzeln, wie es mustergültig von Mustar ausgeführt wird (s. o.)

mit vielen, aber weniger deutlich geschrammten Steinen. Er erreicht 9-30 m Mächtigkeit und reicht selten bis über 120 oder 150 m Meereshöhe.

Einige Beispiele für jene Lagerung und deren sehr verschiedener Deutung seien hier angeführt:

Aus West Cheshire giebt Snouz! eine ausführliche Beschreibung der muschelführenden Boulderelays und mittleren Sonde, z.B. bei Newton 42 m über dem Meere

3. Der theilweise über den Sanden lagernde ohere Goschiebelehm (mit scharfer Abgranzong, rothbrung, mit blaner Bärhung der sänlenförmigen Absonderungsflächen) ist, z. Th. hei 9 m Micktigkeit, fistt ohne geschrammte Blöcke, dagegen mit Rollsteinen und ohne Muschlen, wierbein aber, beworders nabe der noteren Grenze, erfährt er eine Anraicherung an Scheensteinen und Moschifragmenten.

Aus ihm sind 56 Arten beschrieben, davon:
7 skandinavlsche: Leda persula, Astarte borealis, Tellina calcarea, Dentalium striolatum, Natica
affinis, Admete tvividud, Pleuvodma puromidalis.

8 nordbritische: Mytilus modiolus, Cyprina islandica, Astarte compressa var. striata, Lacuna dicaricata, Buccinum undatum, Trophon clathratus var. truncata, Pleurotoma rufa, Pl.

turricula.

8 eldhritische: Arca lactea, Venus ch'one, Natica sordidu.

2. Machtige mittiere Sande von feinem Korn, ohne Gerölle und geschrammte Geschiebe, Muschein finden sich in den wischenlagernden feinem Grand(shingle-Ranken: die Gatropolen aus diesen Standen aufstallen in Innern keines mitzendopsicher Fanne mei rich mehrt mehr abgroftlt als im Geschähelehm. Un diesem Sand fanden sich bei Upton 23 Conchylienarien, von danen 2 skandinarieche, den Optifiziehe waran.

J. Unterer Geschiebeiehm: Rothe saudig-thonige Localmorane mit vielen geschrammten Blöcken, ohne Moschein. (Der nutere Geschiebeishum von Dawpool, Cheshire, lieferta 4 akandinavische, 7 nordbritische und 24 unweschliebe Conchplienarten.)

Die Conchylien und Ostraceden sind (bis auf die drei siddichen) boreale, litorale resp. sublitorale Formen. 1897 theilte M. Reans (Q. J. 53, 35) den grossen Foraminiferenreichtum des Boulderclay von Clavyl-Thal mit (der nach ihm aequivalent dem "Low-level marine boulderclay" von Lancashire und Cheshire ist, s. u.; Heums meint daugeen, sich auf seine Arbeit über die Drift von Vale of Clayd, Q. J. 43, 73, heziehend, dass die Foraminiferen der jüngeren St. Asaph Drift anzeibörne.

Showe and Raum gehines an, dass die N as che'l in in den mitteren Namben durch Gezeldentreinungen verteilte uverde mid (Verkommen in der Nichtelbandern, Gastropelen mill dem greisen Stud gefüllt, in dem sie eingedattet worden sind); in dem Gezelderleinuns enthalten die Schuschen finisten grauseriem Sod mit Mirtchami); nach Soness mid sei in geferenem Schlammhoden und Grendele an der Kütes durch Gezelan verfrauhtet; (der obers till sei sin Annata von rubhrem sach han wirs an ansteradeinel 1. Ivory gefalti slirtt, Z. interprisell sindt, 2. jourge glosiel slirtt, im Wesenflichen alles marin, die Schrammen unter dem lower hendersky wärden velbestadig und älter sind).

Die Miechung der Formen orklatt Seoze, indem er darzof hinweist, dass in den Thonen die nördlichen Formen gegenüber den södlichen vorherrschen, in den mitteren Sanders umgekehrt. Der untere bouldereit, entblit skaudinarische Formen, am senere Zersformg sind die nördlichen blemischaupen ragsefährt; ebenso erhielt der obere die vereinzelten södlichen Formen aus seinem zerstetzen Liegende, den mitteren Sanden.

W. Shorn: Glacial Deposits of West Cheshire, with Lists of the Fannu found in the Drift of Chashire and adjoin, counties. Qu. J. 34, 1878, 383-397.

Vergl, auch die Liste von M. READE, Qu. J. 30, S. 30.

Die glacialen Sande von Gloppa (345 m rasp. zwischen 275 und 353 m boch an der nördlichen Shropshire- und Cheshireehene) lieferten A. C. Nicnolson ca. 80 Mollinskenarten. Es sind schön kreuzgeschichtete, z. Th. gebogene Schichten von Sand, Grand und Kies, z. Tb. sehr reich ar geschrammten grossen und kleinen Geschieben nehen den abgerundeten Steinen; nach unten zu sind die Schichten, besonders der feine Sand und Kies, reich an Moschelechalen.

Die Sande gleichen denen von Moel Tryfaen in Caernarvonshire, Wales,2 (wo aber nach Snoxe 3 die südlichen Formen fehlen), weshalh Snoxe dan Gloppasand für die älteste dieser Ablagarungen erklärt. Von den Sanden in Cheeblre, Laucasbire und Shroughire unterseheiden sie sich dadurch, dass letztere kelne geschrammten Bföcke führen ond ihre Moscheln dünnschalig sind. Von anderen Vorkommnissen solcher hoch gelegenen muschelfthrenden Sande mag Three Rock Mountain in Irland mit 335-365 m genannt sein.

Die Schalen sind gerollt, zerbrochen, geschrammt oder zumeist got erhalten; anch eina schalenreiche Concretion fand sich, ferner in der oberen Partie ein Mammutstosszahn,

Die Moscheln zeigen gerade wie bei Moel Tryfaen eine Mischong von Arten verschiedener Tiefe und verschiedener Klimate. Hierin sehen HULL nnd READE ein Zeichen der Senkung, die Beschränkung der Ablagerungen auf die Grenze der gehirgigen Theije läset annehmen, dass in den centralen Theilan Eisbedeckung war.

Callaway hostreitet, a dass Nordsbropshire von Inlandeis bedeckt gewesen sei und nimmt hier aine glaciale Senkong von 335 m an; während dieser worden die Sande und Kiese abgelagert, deren Matarial von Norden stammt und die an vielen Stellen, wie hei Gloppa, Wollerton u. s. w. marine (Litoral-) Molinsken führen. Nie werden die Sanda von Geschiebelehm untertauft, über ihnen lagert häufig ein oft sehr feinsandreicher boolderclay resp. erratische Blöcke, von Treiheis abgraetzt; Sporon von Gletacherwirkung, wie etwa roches mootonnies, sind nicht zu gewahren.

Die 170 m hoch liegenden (von Geschiehelehm bedeckten) Kiese von Colwyn Bay in Wales halten M. READE und HULLS für marin. Goodchilm dagegen für englacial, also nicht eine Senkong hewelsend. Marine Reste sind allerdings nicht daraos bekannt; wohl aber aus tiefer liegenden Sanden (30-60 m); der unterlagernde till sei das Product von Landeis.

1 Nicholson: High-level glacial gravels, Gloppa, Qn. J. 48, 1892, 86-95 mlt Tafel.

2 Cher Moel Tryfaen s. Darhinshire, in Geol. Mag. 2. 298 und 1900, 115, Bericht dea Comités: Report Brit. Association 1899, 414. (Profile, Litteraturangabe!) Boxxev, Ice work 138. - Der an der Oberfläche zertrümmerte ond z. Th. in Breccie omgewandelte Schiefer reicht his



Profil von Moel Tryfaen

390 m Höbe, die Quarthrablagerongen erreichen 7,5 m Maximaldicke und besteben aus Sanden nad gelham Lehm, mit Klesnestern, welche die Muscheln ond Forsminiseren führen, überlagert von typischem stainigem till (dessen Geschiebe ans dem nördlichen? Wales stammen). Dar Geschiebelehm überlagert den Rand mit ungbener Fläche und greift z. Th. Engerförmig in den Sand ein (e. Profil 1. c. Seite 119),

- <sup>3</sup> Qn J. 34, 394.
- 4 Qo J. 48, 94 and Geol, Mag. 1893, 104-107,
- <sup>5</sup> Geol. Mag. 1896, 482. 4 Qu. J. 54, 1898, 582.

Die ganze Ebene von Lancashire und Übesbire ist von dem Meressiegel biz um Höbe von 180 m. olspesehen von Inseln des älteren Träts- und Carbongebirges) und demgemäse von einem Mantel der sogenannteu "Low-level marine Bouderclays and Sande-" bedeckt, welche auf dem alten Gebrigsunstregrund ruben. Diese Geschiebelehme (für Ziegeleien benutzt) fübren marine Muschelreste, meist recente Formen mit einigen nördlicheren, selten auch städlicheren, sowie Foraminiferen; unter hinne geschraminten Geschieben wiegen die aus dem anglichen Lafe-district vor, in earhonen Kalksteinen finden sich die Bobrgänge und Muscheln von Szeizena. Der Geschiebelehm ist durch blohen Gehalt an Feinsand ausgezeichnet, mit gerundeter Körnerform. Die Sande liegen theils unten, theils, oben der in der Mitte. Die Muscheln im Sand zeigen oft Syuven von Abreibung.

Die praeglaciale Oberflächengestaltung ist tiefer erodirt als die meist sansten Formen der Geschiebelehmthäller, die Oberfläche des alten Gebirges muss sonach früher höher gelegen haben, als jetzt Unter dem Geschiehelehm finden sich Schrammen, meist mit nordwestlicher Richtung, aber auch Kreuzungen.

Auch an der Küste von Wales findet sich Geschiebelehm und Sand mit einheimischen Findlingen, sowie Localmorane ohne marine Muscheln, hesonders in der hügeligen Gegend, z. B. im Vale of Clwyd.

Zer Alter ebedimming der tie fliegenden Bendberchays in Lancachten nimmi Raum? edigenden nur zu mitternde emtlichen Gleichuppere, danert Midierung der Klimas um Bedingungen Anlicht wir bei Laberdor, elso eine Zeitelnamit im Vereritterung. Auf der Orbetie Ragional kaltere Bedingungen au der der Westelle (Politekaperformunen, Bedingungen hau erktliche Fernen als Lancachier, das dettliche England unter See, die infliegenden Bendierchys von Lancachier jüngeres Gleich, auch Browns aus einer Zeit nur och der eigentlichen Vereinung.

Diese marinen Ablagerungen setzen sich z.Th. ununterbrochen fort nach den "High-level shelly drifts", die bis zu den Höhen von 335—365 m reichen.

Die Schalen sind vollständig erhalten, z. Th. auch gesehrammt, die Findlinge meist localen Ursprungs. Auch hier enthelten Sande und Kiese dieselben Beste, wie der Geschiebelehm. Die Ablagerungen mit marinen Muschelresten finden sich rings um die ganze Küste verbreitet, in Laucesshire, Cebehire und Wales, in Cumberland und Westmoreland und Ayrshire, wie an der Ostküste von Irland; ehenso an der Ostküste von England und Schattland. Der Interschied zwischen Norden und Süden — im Norden vorhertreckend Geschiebelehm, im Süden Sande — ist bedingt durch die orgarphisieben Verhältnisse.

Entgegen der Aussesung, dass alle Moschein nur den Wert von Geschieben haben, des das Laudeis der massgebande oder allehige Factor geween sei, hetont Runze, dass Lieinere Munchehn anch gat durch Strömungen transportiert ein können, dass die Schrammenrichtung (von dem Meere her) z. Th. gegen diesen Einstampport spricht.

Für ein marlnes Interglaciel glenht M. Rezur' die Beobachtungen in einem Einschnitt der Wirral Reilway (Chehhre) als Beweis anführen zu können: Unter 2,4 m Geschlebenergel beobachtete er eine 0,45 m mächlige grandig-andige Schicht, die erfüllt wer mit kngeligen ind eilipspielalen Gaschlabemergelgeröllen. Er meint, diese Gerölle seien an einem Maeresatrend gebilden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. READE: The present aspects of Glociel Geology. Geol. Mag. 1896, 542-551.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qu. J. 33, S. 35.

<sup>3</sup> READE: on ancient glacial shere. Geol. Mag. 1694, 76.

und denten demnach eine alte Käste an. Dagegen ist zu erwähnen, dass selche Geschlehemergelgerölle auch anderswo in subclacialen oder anderen fliessenden Wässern sich gebildet haben 1

In der Mittellung miere Detallbesbechtungen über die Verbritung und Bevegungrichtung der fleichbeit in weitbeite England und derücken Weise komme D. Mucrovene 7 no den Schlans, dans der Transport nicht durch Landeis, sondern durch Einkerge erfolgt seit; soch endenstänsartige Anhänfungen führt er auf diese Urrache versicht, in einer Tabelle wird gezugle, we an dere verschied danse Ursprungspelleten aucheinander in den auf almader folgenden Stadien der grossen päcialen Staltung die Micke transportier weren; über die Anamann einer Staktung me 600 m.

In Süd-Lancashire und Cheshire haben die Schrammen im Allgemeinen eine Richtung ass NNW, in Nord-Wales, abgeeben von anderen, local beeinflussten, aus WSW.\* Die Schrammenrichtung stimmt mit der Transportrichtung der Blöcke übervin. Die Schrammen sind aber ebenso wie die nocks mostonnete durchaus nicht allgemein verbreitet, sonders meist nur mit solchen "drift"-Ablhaereumen in Verbindung, die mit wirklicher Eiserküngen in Verbindung stehen.

Über den Ursprung der Schrammen and der drift jener Gegend gehen die Ansichten weit auseinander. Staansa meint z. B., die Schrammen seien wührend der grossen Senkung durch Lieberge gebildet werden. Schrammen verschiedener Richtung finden sich oft in unmittelharer Nachbarschaft anf derselben Platte.

Gegenüber der Annahma einer Seuk nur der britischen Inseln wahrend der ülneichiperiode, en einigen Stellen um etwa 425 m), meint Grutzu mit Trouscuss n. A., dass die, mittleren Sande's wenigstens in des be-dagelegenen Thellen uur zumgandelieten Morimenmeterial seine; für die niedrig gelegenen Thellen sei die Frange allerdings nicht mit Sicherbeit in entschießen.

Für Nordwestengland war alse nach Grikin die Folge der Ereignisse:

- Ein grossen Landeis bedeckt, von Westen kommend, die niederen Striche von Lancashire, Chesbire und der Ränder von Wales: "unterer Geschiehelehm".
- Dus Eis verschwindet; auf den weiten Landflüchen breitet sich Vegetation, der Mensch und die praegiacialen Sangethiere aus, des Klima geht vom arktischen in gemässigtes über.
- Senkung des Landes (Betrag unsicher), Klima geht von kalt gemässigt in arktisch üher.
   Ein zweites Landels uns derselben Richtung bedeckt die niederen Striche von nenem aberer Geschiebelehm.
- <sup>3</sup> Vergl. Lores: Geol. Mag. 1894, 222; Zeise, N. Jahrb, f. Min. 1895, H., 472; E. Geister, Arch. Ver. Nat., Meckl. 1888, 203.
- <sup>2</sup> D. Mackington: On the erratic blocks of the West of England etc. Qn. J. 35, 1879, 425.
  Vergl, bes. die Karte der Strenungskegel der Blöcke?
- <sup>2</sup> A. STRAHAN: Glaciation of S. Laucashire, Cheshire and the Welsb Border. Qn. J. 42, 1886, 369-391, Karte.
  - 4 Vergl. hierüber Litteratur hei Stranas 1, c. 381.
- <sup>3</sup> Zeorst schrist diese Arifassung von Casvill. Lewis anagesprachen zu sein, Vergl. and dr. F. Krennil. in Geol. Mag. 1982, 491—501, webber auf Grund der Geschiebevertheilung and der Natur der Mollinken in der drift (Mischbernen, keine Tieferedann, Art der Erhaltung, im gannen seitenen Vorkommunn) für die Theorie des Mor an en transpartes eintritt.
- Ebenso meist D. Buz. jür Ged. Mag. 1985, 2021, 348 n. 4032, dass die in bedentenden Ribberg d. M. vorkenmenden Ablagrangen mit surgiuse Scheinette ofter Ektrasport erhältet werden können, valbrede schlieselich M. Rause (th. 1986, 512—551) zu dem Schlass gelangt, dass man velter das je davon erferten et, die principilele Frage zu Ektrasport, so blätzusport ofter Ablagerung in sitt (Sankungstboorte) für die Bilding der in Groodritannien verkenmenden Ablagerungen mit marinen Schlamraten angemehenen mit.

### Postglacial.

Die postglacialen Ablagerungen, welche eine Folge von Hebung und Senkung anzeigen, bestehen aus einem Wechsel von marinen Schichten und Torf.

M. READE ' beschrolbt die Fernminiferen aus dem merinen Thon und Schlamm der Küsten von

Cheshire and eds-well-lobe Lancashire, den sog. Form hyand Lassows & Bod's, and weist and die Cheristottimmong mit den entsprechenden belgischen Abbagerengen hat. Diesenamier Postgleicht läget entweder direkt auf Geschiedenho oder let von ihm darb das "Chiere Torf- und Walbettgertunst, überlügert wird es von den "Oberen Torf- und angeberieben, die Torftbar zeigt ein milderes Klims als die bestige an,

### Höhlenfunde:

Von grossem Interesse sind die praeglacialen resp. nach Geirie interglacialen Funde in der Cae Gwyn-Höhle im Clwyd-Thale, Nordwales,\* 120 m über dem Meere:

Die Knochenschieht enthält Reste van Löse, Wildkatze Afrac, Wolf, Fachs, Bär, Dachs, Wildenhwein, Rind, Riesenhirech, Rah, Renthier, Pferd, Rhinoceron, Mammat; amserelem menschliche Workzenge. Über ihr liegen Schichten vor Am and Sänd, Ebeson Japern ausserhall der Höhle darnef Thon, Sand und Kien und zu oberst ein Geschiebelahm. Vergl. nebenschenders Profil.

In diesen ausschulb gelegenen Sedimenten befindet sich eine dünne Loge mit marinen Muscheln derselben Formen wie in den übrigen Glaciolablagerungen Nerdwest-Englands. Die eventwelle marine Senkung ist also ülter, als das Knochenbett und ünger als der Geschiebelehm.

Ähnlich sind die Funde der Victorinhühle bei Settle, Yorknire, 440 m üher dem Meere, wo die Kauchenerde (mit Reaten vom Hysiae, Fachs, Dachs, Bar, Richpaantiquies, Rhinocerve leptherinus, Hispopotamus, Bison, Hirsch, Ziege) von einem Thon mit geschrammten Biöcken überlagert wird.

- M. Reade: A Contribution to Postglacial Geology, God. Mag. 1900, 488, Taf. 5; a such. M. Reame Oscillations in the level of the Land as shown by the harried River-Valleys and later Deposits in the Neighbourhood of Liverpool. God. Mag. 1896, 488. Postglaciale Astonbildungen von Lanceshires and Cheshire beschreibt M. Reade in Proc. Liverpool God. Soc. 1679.
  - <sup>2</sup> Qu. J. 1898, 575.
- <sup>5</sup> H. Hicket. Res. in some Bone caves in N. Wales. Qu. J. 42, 1886, 3-19. On the Cae Gwyn Cave. Qu. J. 44, 1888, 561-577.
- Geol Mag. 10, S. 11. Über endere Höhlen, z. B. die berühmte Kirkdale höhle in York s. nach Geiner, Prehist. Europ. 90.



Tinonaus gieht das Aller der Kaschenhöllen von Govær's folgendermassen au: Die Knochsertei liegen auf einem Maschelenginnerat, deran Species der heutigen Litoralnone entsprechen, vor Ablagerung der Knochen mun die Käste gebeben sein. Die Hebung ist pras- oder laterglacial. Die Knochenschichten sind sequivatient dem älteren Bead mit Kubisteinfragmenten. Dieser wird von Glassiddrift überlager, letztere sölbst wieder aft von einem jängere Roch bedeckt.

An den Küsten von Lancashire und Cheshire dehnt sich ein grosser Saum von Dünen aus!. Kanten gerölle scheinen in England selten zu sein. BATRER beschrieb 1900 einen Fund aus Bowdon, Cheshire und erwähnt einige andere.\*

Über das Vorkommen des Riesenhirsches auf Man berichtet ein Comitté im Geol. Mag. 1899, 72, 1898, 116: Ein Skelett lag ausser anderen Resten in weissem Mergel in 9º Tiefe in primärer Lagerstätte, in einer Vertiefung der Glacialdrift. Das Profil ist:

```
3' Bolen and Torf
of x. Th. hinner Thon and dem weissen Mergel
of x. Th. hinner Thon
and and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec
```

### 3. Centralengland.

Im eentralen England sind geschichtete Ablagerungen sehr reich entwickelt. Im Trenthassin wies DEELEXT einen Geschiebelehm nach, der von Gletschern aus den Pennine Bergen abgelagert sei und zwei andere, die auf Eisströme aus Westen und Nordwesten resp. Osten und Nordosten zurückgeführt werden.

DEFLEY vergleicht seine Gliederung im Treut-Thal mit der Geiker sehen wie folgt:



Derent will die 3 Perioden Geinze'e sogar in 5 Abschultte zerlegen, wodurch dann slehen getrennte kalto Epochen herauskämen.

- Bel der Mündung des Neath, im s.-w. Eugland. Geol. Mag. 1900, 441.
- <sup>2</sup> S. M. READE, Geol. Mag. 1-96, 488.
- Wind-worn Pehbles in the Brit, Isles. Proc. Geol. Assoc. 16, 1900, 21, 396-400.
- DEFLEY: The Pleistocene Succession in the Trent Basin. Qu. J. 42, 1886, 437-480 und Geol. Mag. S. 1893, S. 35.

- 1. Die ältesten Ablagerangen sind durch zwei Sande getrennte, aber sonst völlig gleiche Geschiebelehme mit Blöcken von den Pennine Bargen. Die Sande (von Drzizy als marin betrachtet) sind fossifirt und wahrzeitelnlich subglaciale Bildungen.
- Hier und da folgen Schichten von Sand, Kies nud Lehm, die den meteren Partien des schalky till\* eingelagert an sein scheinen; dieselben führen hisweilen Fragmente von Meeresmuschein.
- s.canicy till eingelagert an sein senemen; missensen tunnen insweisen fragmente von seeremmschein.

  3. Der nächste (ebore) Geschiebelahm ist der "great chalky bouldereley", der sich von der Ostküste his hierber erstreckt.<sup>1</sup>

- 4. Auf den chalty boniderelay folgen michtige Lager von Kreide- und fintreichen Sanden und Kiesen, off in einer statzten Schichtenstauchung, mit felscher Schichtung, den mittleren Sanden entsprechend, die von Daaar zie marinen Ursprunge angesehen werden, während Grinze dies nur für einen Theil zugeben michte.
- Jünger eind nach Derret ünviatile Sande, welche in verschiedener Höbe die Thalgehange begleiten.
- Darüher, oder auf den älteren Gestelnen, ruht nochmals ein Geschiehelehm, oft von beträchtlicher Dicke, mit Gesteinsstücken vom Pennine, also localen Ursprungs.

Zusammenfassung nach ÜERKIE: In den Gebirgen des Lakedistricts und von Wales lästs sich bestimmt nachweisen, dass alle Thäler einst grosse Einströme lieferten, welche sich in den niederen Theilen mit einander vereinigten; eine Zeit lang konnten dieselben sich magchindert von einem neuen Landeis aubsrieten, Felsen erocliren, Moriänen ablagern. Schliesslich aber wurden sie beeinflusst von den Eismassen, welche von Schott land her die irische See erfüllten.

And Trinsaus wurde Nord-Lancalire und die beschlartes Table van Verk und Westmerland von einem Landelië überzogen, vollehe anch Sides und SSO, über infer Table meh bedeistelle Rüden hiverg füng. En maste alse eine Emperer in der Frischen Ses liegen, welche das englische Rich hiederte, in der Richtung der Benoteniegen (auch Schwerien) abzeillensen. Die lasst M an werde Stablederte, in der Richtung der Benoteniegen (auch Schwerien) abzeillensen. Die lasst M an werde Stable der der der Schwerien der Schwerien der Schwerien abzeillense in De lasst M an werde Walte institut auch Ein Schwerien der Schwerien der Schwerien und Noten A. in hielstere der Unter der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien und Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien der Schwerien

Wahrend der Rötsprankte stigt des schaftliches Eie (vie aus des Verkenmen von schutliches freichieben zu erweine) das Trail des Eiden in Cunberland anferste aus figs zum gerouse Trail über den Paus ontweite zur Nordens. Auch über einige niedrige Fuses der Cheviel Hills fesse das Eist. Th. Die offelliche Pennischtet vor unter Ein, volches ther die Wasserscholde zur Norden fess (falber Graulte n. a. Gestelne vom Latedstrict auch Ostengiesel gelangten); veller im Stden bei regen die Robeiten Berge beite das Eis betrere, hier findet zum die charfes Verrittersongenouteres der suberitschen Erzeise. Ebenso waren die Verkahre Moors und die Derhyhite Högel und wüllen Berge is Anata Lr.

Die weite Ansdehnung der grossen Eisdecke, welche den unteren Geschiehe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Woodward: the Chalky Boulderclay and the Giscial Phenomena of the Western-Midland Counties of England. Geol. Mag. 1897, 485.

Die Gischerscheinungen im Edenthal heschreibt Goodcund, Qn. J. 31, 1875, 55—99 (s. Karte l).

mergel schuf, reichte bis zum Bristol Channel und im Osten his zum Themsethal.

Alsdann erfolgte der Rückzug des Eises. Aus dem Interglacial von Lancashire und York folgert GERIRE, dass zu dieser Zeit nicht eine allgemeine Senkung stattfand, sondern dass Landbedingungen mit gemässigtem Klina herrschling

Die niederen Thelle niegen viellericht etwa geneitt geweste sein und hierderch ober auch der Antienne der Pliese werden ich hier Elssen gehöltet haber (alle Planiett naber (alle Planiett naber der Antienne der Planiett nogen der Antienne Stehen der Schwerfelder in des Antients bis 50-120 m ond das Ellina werbe kalter, so erneblenes wieder Schwerfelder in des Landelstricts, Walters und im Pennien, die greekt nichtstudig waren und sich dann, visitlicht and die friebe See einenhamend, vereinigten, aber geringere Bedeuten hierte der verbrein zuch die giete der Verbrein einen des giete der Verbrein einen des

In den Gehirgen wird die Aufläumg der letten Eisdecke, der des oberen Geschiebellens, einige Zeit lang gedauert haben und an manchen Stellen durch Stillstandsphasen unterbrochen sein; Schmeltwasser brachten michtige Kissbeschüttung, zeitwisse bildeten sich Eisstaussen (Beschüttung des oberen Geschiebelehms mit Selimenten). Wie in Schottland, wird auch in England gemässigtes Klüna zeherrscht haben.

Wenn sich auch auf dem eheren Geschiebelehm jüngeres Interglacial findet, es nimmt Grikkir doch an, dass sich diese letteren Thalgletscher nochmals verstärkten (§ Vereisung); namentlich sei dies für Wales nach Rawsays utthellongene wahrscheinlich

### C. Irland.

Die Gebirge Irlands zeigen vortrefflich die Spuren der Vereisung, Rundhöcker, Schrammen\* und <u>Glacialablagerungen.</u>\* Die eiszeitliche Geschichte Irlands war nach GERIES Darstellung ähnlich der von Westengland:

1. Erste grosse Vereisung, mit einigen Nunntakr; die Eisbewegung heeinlusst vom schottischen Eis;<sup>3</sup> die Schrammen der Küstengebiete von Antrim und Down sind nach Nordwest und Südost abgelenkt. Die Eisscheide fiel nicht und einem Gebirgekamm zusammen, sondern lag üher den niederen Landtheilen (s. Tafel 1 hei GERIEL).<sup>2</sup>

Helr in dem Grenzgebiet fehlen allerdings auf dem welchen Untergrund von zertrümmertem Kalkstein, von Thon oder Sandstein Rundhöcker und geschrammte Felsen und das Moränenmaterial ist von sellmentiern Kiesen schwer zu unterscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Rassax nahm 2 Versisongsperioden an, getrennt dorch eine Senkongsperiode, die Wales his 425 m senkte; die Geschlehelehme hält er für marine Bildungen, dagegen unterscheidet er die dentlichen Thalmerinen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zar Bestimming der Gletscherhewegung dienen nach Soullas aoch die kleinen langen Torflöcher, die im Geschlebemergel eingesenkt sind, deren Längsrichtnar meist der Richtung der Eishawegung entspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Litteraturangahen hei Geskie L c. 411 u. f.; s. anch E. Hull: Phys. Goel. n. Geogr. of Ireland. <sup>5</sup> Zur Hauptvereisung war der grösste Theil Irlands unter Eis, nur der sädliche Rand war

eisfrel; das Land lag wahresbeililch höher als jetzt. Über die Eiseentren sind die Ansichten getheilt, nach C. Lxwis waren die Högelgehiete das Contram der Eiswerhreitung, der nerdliche Theil von schettischem Eis überzogen; auch glanht Lxwis nicht, dass Irland tiefer als 120 m unter den beotigen Skand exemit war.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Karte der von schottischem Els beeinflussten Schrammen; s. Kilnor; Direction of Iceflow in the North of Ireland. Qu. J. 44, 1888, 828 n. 831.

Die sitenst Abheprenz, des Hauptgebilde der centrien Ebess von Iriand, ist des abter, femilferier Geschie helten, der villige des schuliches till gibioth. Er rebt at ergelisteten auf geschramsten Felseubergrend um fahrt hievelber Linner von Sand und Kies. auch Thm. Händig ist ert is sine Riche practiker Richten, 20 dernisien's aspected, die mit der Richten der Richtigs der Sistriage nammentellien. Der nettere Geschlichtelm hat dies witters Verbritung und ich besundern nichtig (16) mantielle.

 ? Marine oder fluvioglaciale Sande über dem till, deren Fauna der heutigen ähnelt und etwas kälteren Bedingungen entspricht; eventuell eine Senkung von 120-150 m, deren Umfaug noch unbekannt. (Die Beobachtungen müssten wohl erst noch weiter ausgedehnt werden.) Terrestrisches oder Süsswasser-Interglacial noch nicht aufgefunden. 1 Fossilfreier Kies bildet weitverbreitete Ablagerungen und lange Rücken, Eskers, uamentlich im mittleren Irland; sie sind oft mit grossen Blöcken bestreut und ihrer Bildung wohl analog den Asar resp. Kames oder Endmoränen<sup>2</sup> (Kinnahan hält sie für marinen Ursprungs). Die Eskerzüge haben Ähnlichkeit mit Flusssystemen, nur mit dem Unterschied, dass die Eskerzüge discontinuirlich verlaufen. Die irländischen Esker sind gewöhnlich au eine geringe Meereshöhe gebunden, die 350-400 Fuss nicht übersteigt, ihre Erhebung über die Umgebung ist selten wehr als 70 Fuss. Der Querschnitt ist sehr verschieden, ebenso die Zusammensetzung, bald bestehen sie aus einem Haufwerk von leicht abgerundeten Blöcken, bald aus schön geschichteten wechsellagernden Granden. Sanden oder auch Thonen: discordante Parallelstructur ist nicht selten, häufig auch autiklinale Lagerung. Schichtenstörungen, Verwerfungen und Faltungen sind nicht selten,

Diese fossifführenden Sande sind bis aur Höbe von 2005 m aufgefunden end streichen eine Machtligkeit his au 45 m (in Wexford aiterdings nicht überall von Geschiebelehm über- und unterlagert).

3. Oherer Geschiebelehn, erreicht nicht die Ausdehuung des unteren. W\u00e4hrend seiner Bildungzeit war die Irische See von einem grossen Gletscher erf\u00fcllt; seine Ausdehuung nach Westen ist unbekannt.\u00e5

4. Locale Gletscher in den Gebirgsgegenden (ähnlich wie in Schott-

<sup>1</sup> Im Norden nud Osten finden sich awischen einander sehr ähnlichen Geschiehalehmen Sedimente mit marinen Organismen, die den hentigen und etwes kälteren Formen entsprechen. Sie werden



Profil hei Kilkenny (nach Geikir).

A materer; Coberer Geschichteiehm; B "intergiaciale" Schichten; Lerdiger Kles mit Schrägschichtung;
2 lehmiger Sand; 3 geschichteter Kalkstein Granni; L. Kalkstein; N Thal des Nore.

den englischen mittleren Sanden von Lancasbire parallelisirt und hilden bei Ballycastie (Antrim) Terressen bis 120 m Höhe. (Bei Caidheck his 350 m ü. d. M.) Vergl. heistehendes Profil.

<sup>2</sup> Sollas hat die Esker des mittleren Irland beschrieben. Sollas: Map to show the distribution of Eskers in Ireland. Soc. Transact R. Dubliu Soc. 1896, Karte, ref. N. Jahrh. Min. 1900, 11, 446.

<sup>4</sup> Ein Oherer Goschiebelehm ist in den contraien und östlichen Theilen nachgewiesen, aber nicht sieher in den westlichen: er wird his zu 22 m diek. land und Englandi als directe Machfolger resp. Reste des vorigen Haupteises oder wie Genzu meint, als Vertreter einer selbständigen "dritten" Eiszeit. Da Interglacialia zwischen beiden fehlen, sind vielleicht einige "postglaciales Bildangen hierzu zu rechnen, so namentlich die Süsswasserthone der grossen Torfmoore:



Diagramm durch Baityheiagh, südostlich Dublin (nich William).

P Torf; 4 gramer Then mit grantitischen Schuttmassen; 3 branner Thon mit Mepnerous; 2 gelügramer
Then, fast nur nus vegetahillischer Substanz zusammengesetzt; 1 feiner zäher Thu ohne Steine,
Aufschlämmung der Geschlebemergels; 3 Geschlebemergels.

Diese Thone fübren in grosser Menge den Riesenhirsch.

Das Profil eines solchen Lagers in der Näbe von Duhlin (243 m boch) ist mach Williams von ohen nech auten:

- P. Torf, 2', mit amgeworfenen Stämmen von Eiche und Erle.
- Gramer Thom, aquoglacial, mit mineralischem Schutt, der von den umgebenden grauitischen Hügeln derch Frost, Els und Regen herbeigeführt ist. Zwischen dem bräunlichen Thom 4 und dem grauen ö ist immer eine scherft Gernze.
- Brämnlicher Thon, mit Resten von Riesenhirsch an der uuteren Grenze; Seeniederschleg, meist ans pfianzlicher Suhstunz bestebend.
- 2. Geihiichgrauer Thon, fast ganz aus Pflanzenresten ausammengesetzt.
- Feiner, steinfreier Thon (umgearbeiteter Geschiebelehm, das Substrat eines früheren grossen Seebeckene).
- B. Geschiebelehm.

Nor in den vegetabilischen "Thomen" finden sich die Kiesenkhricherste, gegen 1000. Soldelt and auf og naus Schettet (adehert zo ordizers, dans die übergen Kiepertbolie nach dem Abstechen der Thieres fortgesebremmt vorden sind). In dem grans Thom die Turff sinden sich keine Megsconstent, wich alse mit dem Time Brechettete von Rentberträngen und ein au der Orenze der Schikten abgebrechens Megsconsten kannt der Schikten abgebrechens Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechens Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechens Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechen Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechen Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechen Megsconsten kreiten der Schikten abgebrechen Megsconsten kreiten der Schikten vor der Schikten vor der Schikten vor der Schikten der Schikten vor der Schikten der Schikten vor der Schikten der Schikten vor der Schikten der Schikten vor der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten vor der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten der Schikten d

5. Noch jüngeren Datums sind die kleinen Moränen in den oberen Theilen mancher Gebirgsthäler Irlands (entsprechend den corrie-glaciers); wahrscheinlich nicht durch Interglacialia getrennt von der vorigen Zeit, sondern Überreste der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Gehirpungengenden finden sieb End- und Seitemmerkens und andere Zeichen von loealen oder T bai gleiste bet er (resp. Rickungsstädign), die vielliebeit eine andere Richtung hatten als das Hanpteis (nnd o. B. bei den Connemarabergen die Spuren der ältenten Vereisung verviecht haben).

<sup>2</sup> On the Occurrence of Messacros Hibernicas Owen in Ireland, Gool, Mag. 1881, 354-368,

selben (nach Analogie mit Schottland könnte man schematisch eine Trennung versuchen).

6. Postglacial: Die untermeerischen Wilder und Torfmoore (besonders im östlichen und sädlichen Küstengebie), gehobene Küsten und recente Alluvionen sind ganz analog den englischen. Nach Kunxanx¹ finden sich in verschiedenen Torfmooren zwei Waldborinnet, der untere mit Eiche und Eibe, der obere mit Kiefer, im Westen und im gebirgigen Theil bestehen beide Baumlager bisweilen nur aus Kiefer.

Dünen finden sich an den Küsten hesonders vor Thalmündungen und auch im Innern (nach Kinnamam aus den Thalsanden gehlidet),

### D. Südliches England ausserhalb des Vereisungsgebietes.

Das Inlandeis hat die Themse nicht überschritten. Natürlich herrschte hier aber auch ein runbes Klima, ohne helle Sommer; Schnee und Schnelzwässer, sowie Frost sirkten auf den zertrümmerten und außbereitsten Boden. Die Verhältnisse waren hier vielleicht lählich, wie es aus den arktischen Ländern geschlieder wird, wo durch Auffhauen des Bodens ein beweglicher tiefer Schlamm (floeing solls) entsteht und zur Sommerzeit aus aufgestauten Sens Schlammströne herrorhrechen. Hierdurch, ebenso wie durch Ströme und das Meer, wurden die mannigfachen Ablagerungen gehöllet, deren Gliederung nieht immer einfach durchmüßren ist.

MONCKTON gilledert die Ahlagerungen von ohen nach unten wie folgt:

- 4. Thalkiese (höchste Thalklese der Themse vielleicht gleichaitrig mit 8).

  B Glacial drift:
- Glacial drift;
- 2. Brentwood shingle;
- Sonthern Drift von Burghfield, Easthampstead, Betcham;

Moscrous' gianht, dass in dem Gabiet ställich der Themse weder boch- noch niedrig gedegeme kees marinen Ursprungs seine, sondern fin via tiie Bidungen. Die eckigen, nicht gerollten Biblie von Flatt und "sarrent", die in allen Logen, his zu 120 m Höhe, verkommen, erhiert er durch Flosseis transportirt. Die Kisse gehören ihrem Alter nach in die gesammte Daner der Glacialpariode, incl. der Crower Forset bods.

Holmes etimint Whitheres' Anelcht so, wonach die Themsethelkiese z. Th. postgiacial sind, jünger als der locale Boulderclay (Qu. J. 48, 370).

Im südlichen Devon und Corawall ist zwar der Nachweis von Elewirkung sehr dürftig, aber fehlt doch nicht ganz.

Weit verhreitet ist hier, im Binnenland in verschiedenen Höhenlagen und

Vergl. GEIKIE, Prehlet. Enrope p. 458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahren brieffich der Theses, in Hertfordnite, Middieser und Beckingkamshire des Güedi aus Besiteitsgene aus endersteren der den ausgescheten Ericksgern besteht ("Korthern eifft") im Canarbreinfitches Greibin, fellen diese in der "Sonthern drift"). Dech fanden Moscrovs a. A. (Lo. J. 43, 1989) auch Sparce der Northern Drift an einzelnen Parkes sollich der Theses. Des Kenners - und Thusseshik könnes im Allgemeinen als Südgrenze des Glückin gelter (nach Hures war den Themsethal sehne vor Albagrange der Mittleren Sande and des Chally holdsterley seedlert.

<sup>8</sup> S. anch H. Warren: Rubble drift near Portsiade, Geol. Mog. 1897, 302.

<sup>4</sup> Moncaros: On some gravele of the Bagehot District, Qn. J. 54, 1898, 184-193.

<sup>2</sup> WHITARER: the Geology of London and of part of the Thames Valley. London 1889.

<sup>\*</sup> Nach Congiveron and Percently, Qn, J. 54, 271.

an der Küste, die "rubhledrift", Trümmergerölle, auch "Head" genannt, d. h. mchr oder weniger grobe, eckige, nicht weit transportierte Trümmer und Blöck localen Ursprungs, bisweilen auch eine Art rober Schichtung zeigend, fossilfrei, oder auch Land- und Süswasserschnecken und Sängethierreste führend.

Prestwich rechnet zur ruhble drift auch die Knochenbreccien in den Spalten der Kalksteine Devons und Südwales.

Von einem Vorkommniss werden anfgezählt:

1587 Zahne von Pferd, Rind, Hirsch. Wolf, Hyäne, Tiger, Hase, Wasserratte, Wiesal, 147 Kiafar von Wolf, Pfard, Fuchs, Hirsch, Hyäne, Rind, Tiger, Hase, Schwein, 250 Wirhel and 28 Schädal and drei Hornansfen. 1000 unbestimmte Fracemente

Anch Usenza, der das Pleistocan von Cornwall beschreiht, nimmt als ihr Alter die Periode der sohafrischen Verwitterung an, correspondirzod der 2, Glacialzeit.

Ähnlich gehildet, nämlich durch Zerträmmerung der Bodens bei Frost und spätere Zusammentswenumg durch Wilhliche ist der "Coombe-rocke", der in den Coombes und Süd Downs (von der einstigus Küssenlinie meh ansen hin) abgelagert, aus ungeschichteten oder rob geschiebteten Flintbruchstücken in kreidiger Grundmasse besteht, weiter süllich in eine Anhäufung von Flint in Lehm ("shrave") und noch weiter in reine Ziegelerde übergeht (mit vereinzelten eckigen Flintstücken, z. B. bei Sebey an der Südkäte ödlich von Ortsmouth). Eingie zerbrochen Zälme von Mannut und Pferd, sowie palaeolithische Gerätte bilden die Fossilien des Coombe rock, Mollusken und Pfänzen felben

"Trail" (Schleppe)": Wunderliche Faltungen von Thon, Sand und Kies, ähnlich wie von Landeis hervorgerufen, entstanden durch Aufweichung des geneigten Bodens und Verschiebung desselben unter dem Druck der überlagernden Schneemassen.

Überlagert wird der "trail und underplight" von "Rain warp", dem späteren Resultat des Regens. Es sind die feineren Bestandtheile des "trail", ein gelber brauner oder rother Lehm, der unmittelbar unter der Ackerkrume lagert. Er zeigt ebenso wie der trail keine Spur von Meeresthätigkeit. Bisweilen trifit man grosse

<sup>.</sup> Vergl. hiersber die ausfährliche Beschrichung von J. Pausswart: The raised Besches und 
"Hende" zur Rüchberführ der Besuts of England. Qu. 148, 1882; 289—335. Mik Karts und Profilie 
[bin, S. 182]; s. nach (ng. 1.3), 1875, S. 44 o, 88. — Pausswan gland, dass und eine Helmag um 
ca. 30—30 m eine mende bedetsches Seckung foligt (nm 50m), der von ausswart eine außelfchansige 
Helmag fehler, die Wirbel um Streamungen versrachte. — A. Bosov" wich betr. Bildung der rahhle 
effett auf die Miktstag der anflähenden Seruedswart mit (ng. 1.48), 885.

<sup>&#</sup>x27; Nach Dr La Brenz 1839. Von Muncuson 1851 angular Flint-drift' benannt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Cornwall f

ühren diese grobe Ger

ülle, Sande ond Bl

öcke anch Zinnerz. — Das 

Älter der Cornwaller Zinnesifen h

ält Coonsorvex (Qu. J. 54, 275) f

f

g glacial, nicht f

ür j

ünger als die gehobenen Strandlinien.

<sup>\*</sup> Daher von Mantell 1833 ale "Elephant-bed" hazeichnet. Liste s. Parstwick 322.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The Post-tertiary Geology of Corawall, Hartford 1879. S. 50 glebt er eine Gliederung des Corawaller Pleistociass.
<sup>6</sup> C. R. Ruin: On the Origin of Dry Chalk Valleys and of Coombe rock. No. J. 43, 1887.

<sup>364-373.</sup> 

<sup>7 &</sup>quot;Trail" nach Stungen der Falte, underplight" die Falte selbst. Wegen der Lage in allen Höhen des Extragiacinigehistes kano man für die Entstehong des Trail nicht die Wirkung von Packeis annehmen.

Blöcke oder Fraguente von Geröllen, die in gefrorenem Zuatand dahin verfrachtet sind. Auch kommt eine Wiederholung von zwei oder drei Lagern von trail vor, die durch rainwarps, Ziegelerde u. a. getrennt sind.

Sperrent hat auch uoch auf die Entstehung der Trockenthäler im Gebiede der Kreibe bingewiesen; lift Boden ist frei on den Verwitterungsresten des Gestein: wihrend kalter Zeiten war der Boden gefroren und eisbeladene Ströme konnten ihn erodiren. Vielleicht haben anch kleine Localgletscher existirt, jedenfalls war der Boden gefroren, wie in Sübirien, Schene und Schutt konnte die Thaler ausfüllen und Veranlassung geben zu mancherlei Alsätzen, Verlegungen von Flusslänfen u. dergi.

Diese Bedingungen werden während der verschiedenen Phasen der Eiszeit geherrscht haben; am Beginn, vor dem Rinsetzen der milden Zeiten mag eine arktische Flora mit Renthier. Moschusochsen n. a. existert haben. —

Auch hier glunht Gereit einen mehrfachen Wechse) der Klimate verfolgen zu können. Nach Ct. Reite i finden sich näuflich an der Keist von Sussen, bei Pagham, Selsey Bill und Brighten erratische Granite, Diorite (aus nördlichen Gehieten) und harte Kreide und Tertiärgestelne (von stöllichen und westlichem Ursprung). Sie Begen nof harten Tertiärtbonen und sind z. Th. tief



Küste von Medmerry hei Selsey nach dem Starm Okt. 1891 (nach Ct. RRID).

rieusstognrift jn dieselben darch Drifteis einepreset. Rus wies hier alle Edisteilijden nach, die Aller ein die jn meche besechkente Fluck- auf Sieuwsserhalgerungen. Die Sleity Bill finder en maries Schichten mit Mellucken von estellichem Typen, bedecht von brachischem Schlams mit Muschen nut Langlopense verieben Geseilemensten, daren wieter literajen Stein auf Schlams; diese Hildungen zeigen eines allnahlige Vertheitung des Wasers und eines Chergang aus ofwere See in Artetars an (nacht Exces aler von einem aller Bisser Semmende-) bruther Gefradern richte drift,

Danach sied nach Grauer für Sausse 2 kalte Epochen, geternat durch eine mildere auchweisen; die intergiacialen Ablagerungen fahren Cerbiculo famiondir med Hydrodio monrjientin, neben verschiedenen Stagechieren (Ribinocerus, Mammat) und Pfannen, welche dem heutigen Klima entsprechen.<sup>1</sup> Sonach entsprechen die Blicke von Pugham dem Unteren Geschiebelohm, die rubble drift dem oberen. Diese Affassung wird allerdizen sieht von alles englichen Geolegen erfehen.

Zu einer Zeit war England mit dem Continent verbunden, so dass die inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ct., REID: Pleistocene Depos. of the Sussex Coast. Qu. J. 48, 1892, 344-364,

<sup>5</sup> Qu. J. 48, 362.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier mog anch eine Mittheilung von Uz. Räm über die Fauma und Flora eines Brackwasserthons von Stone an der Köste von Hampchire Krwähnung finden, in der deer monspecusionus ein mildes Klima andeutet; überlagert wird der Thon wie hei Selsey und W. Wittering von Flintgrunden (Qu. J. 49, 1893, 326).

<sup>4</sup> S. Qo. J. 48, 364.

glaciale Fauua und Flora einwandern kounte; darauf trat eine Senkung bis 38 m ein (gebobene Küste von Portsdown Hill); eine grössere Senkung erfolgte hier nicht (Mittlere Sande feblen).

### Höhlenfunde.

Von den im englischen Kalksteingebirge häufigen Höhlen sei als Beispiel die von Kent bei Torquay erwähnt. Das Profil ist nach Pengelly (Geikie I, c. 621);

- 6. Grosse Kalketeinhlöcke, a. Th. dorch Sinter verkittet.
- Schwarze schlammige Erde, 0,07-0,3 m.
- Körniger Sinter 0,4-0,5 m, z. Th. his 1,5 m, fest zusammenhängend, mit grossen Kalksteinhiötken, ein menschlicher Kiefer, Reste ven Bär, Elephant, Rhinoceros, Eyüne, Pferd, Puchs u. a.
- Sa. Locale schwarze Heizkehlenschicht, 0,10 m,
- Rothe Höhlonorde (zmeammengeschwemmter Verwitterungsrest), verschieden dick, mit 50% eckigen Brachetöcken ven Kaikstein mit Zähnen and Knochen von Löwe, Bür, Mammat, Rhimoceros, Hyäne, Ren, Riesenhirech, Hirsch, Wolf und vielen Feoersteingeräthen.
- 2. Krystallinischer Stelagmit (Kalksinter) a. Th. 8,6 m dick, mit Knochen von Höhlenbar.
- 1. Breccie md rether Lehm, mit Resten von Höhlenhär und einigen rohen Fenerstein- und Hornsteingeräthen.

In den Höhlen erscheint vielfach die Anhäufung von Sinter unterbrochen durch Erosion und theilweise Unarbeitung, ar H., auch Bildungen von diessendem Wasser. Die Knochen und menschlichen Reste finden sich sowohl in der Erde wie Sinter. Die palacolithischen Funde lassen nach Montraatz eine Gliederung in die 4 Ahtelungen zu: Chellefen (alteste), Moustérien, Solutréen und Renthierzeit (Magdaldeien); zwischen palacolithischer und neolithischer Periode erscheint eine zeitliche Unterbrechung.

Von Interesse ist das Vorkommen der südlichen Form Machaerodus neben den Tausenden von Hyänen- und Pferdezähnen in der Höhle von Kent.<sup>1</sup>

Die Flussahlag erungen, "river-drift", die besonders vom Themsethal genau untersucht nich "beldeich hier das herte Thal in unregelmässigen Ablagerungen, bisweilen auch in Form einiger meist nicht scharf ausgeprägter Terrassen. Paustwuch zeiget, dass hier Perioden der Ablagerung mit solchen der Erosion wechselten, und hielt daher die böchsten Terrassen für die ältesten; indessen kann man nur zwischen hoch- und nied rig gele gene na Ablagerungen einigermassen unterscheiden. Die englischen Ablagerungen stimmen mit denen von Nordfrauktrich überein. Auch nach dem Befind der Werkzuege zieheits es, dass die hochgelegene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Daweirs, Qu. J. 28, 415. Die reiche Fanna and anderen Resto einer Spaltennaufüllung im Shonethai bei Ightham, durch Plasswasser in der jüngeren Diluviaireit eingeführt, beschreiben L. Asnor und E. T. Newros. Qu. J. 50, 1884, 171, 188

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Crayford (mahe der Mondung der Thesen, 20 m. d. S. V.) Roof Svenanz, eine alse Werkstätte beleckt von jungeren Lehm int [trait]: Hei Stock veringten, 27 m. e. d. V., andeteckt Serrar eine paleseillichiehe Wahnstütt est alten Flangeröllen, beleckt ven 1.5 m anzeigen Lehm und "varg met Itali"; heileht vies Flancov bei Läufig 1 odes Glickertrassen seinehen 20 und 38 m. Riche Linien echemliger Landeborfstehe nach (schwarze Striffen von Elsen oder Mangan resp. ausgehäelicht Stütze, Fossersteilspreitigh.)

Drift im ganzen jünger ist, als die alten Flusskiese, welche auf den Boden und die niederen Gehänge des Thales beschränkt sind. Die jüngeren Lehne scheinen sich vom Boden bis zu den höchsten Stellen auszudehnen und die alten Ablagerungen zu überdecken.

Z. Th. gleichaltrig mit den praegincialen "Westleton Beds" nördlich der Themse, z. Th. etwns älter ist nach Pazerrucu (Qn. J. 46, 185) die "Sonthern Driff" im Themsebassin södlich der Themse (nicht meint, gegenüber dem Westleton Beds statt vieler (pazegsvölle mehr Hornstein führend)."

Die praegieinien "Westlaten bede" (a. 5) reichen nuch Proevren nuch stellich der Themes und westlich hanch Semenarie "In Onjun richen sei im Niveno des Merces, nuch dem Binnenium im Westen stelgen sin bis zu 150—180 m 180s m, hier am Machtigkeit pringer werdend am Abber liegend, ab die Obschäftlichungs. Hier lagt aben im praegieinis bewer oder die hertier Kattesmann, der sich vum Beigien nach Westengiumd erstreckte; später trat seit der Zeit des Ked Orng den anglichundsge Hoden, und seiter Besinde des Gebleste die. Die Tähler, 28, das 7t hunsestahl, seitliefen alse hierunde zur Praeg lacitariet nach nicht. — Ein Diegramm vernnschmitischt den Better der späteren Demoktin, die. z. R. bil der icht.

```
während der pestglacialen Perinde 21 m hetrug,
spätgincinlen 36,
frühglacialen ca. 48,
```

Nach Pausywurn haben die Conchylien aus den höher gelegenen Ablagerungen einen üfflichen Charakter, sälliche fehlen, retten dagegen in den niederen Ablagerungen häufig auf; beachtenswerth ist hier auch das Vorkommen von Corbitude Inhumidist auf Unio Bitzufis, die stülltehe Formen sind. Ahnlich ist das Verhalten der Süugethiere, wenn auch hier nördliche und südliche Formen oft vermengt vorkommen.

n den Lehmen und Kiesen des Themsethales finden sich häbfig Reste von Mummnt. Finnde mis dem Untergrund von London theilt H. Hux-  $^3$  mit. Er schelnt din hetreffenden Schichten für altglacini zu halten.

<sup>1</sup> Nuch Brown scheinen die 47-49 m. Terrassen bei Ealing älter zu sein, vor der heutigen (vonügration gebildet. — Brown: The Thomes-veiley Surface-Deposits of the Ealing District. Qn. J. 42, 1886, 192. Dus Flosssystem der Themse und des Severu untersuchte Buckman (Geol. Mag. 9, 1902, 866) nml Syraums (Qu. J. 48, 1902, 207).

Die Southern Drift wird abgeleitet von dem Unteren Grünsand des Weald-Gebietes und von den Kreide- und Tertiärschichten, die früher über Striche dieses und der bennehbnrten Gebiete sich szetzeckten

3 Qu. J. 46, 143.

FRECH. Lethnen casponoics.

<sup>4</sup> Dere Gerkinde finnismiel in Beginnel spricht Hirver, (Men. Sec. belge flest XIV, 1960, 1): First the methal Lineals in "Homeschiel", ic predit = 2 and Krajes and Tertizi Hight sine Steric was Kies and Sand, Thou, Sand und Kies, in deren unteress Nivan die Gerbrinds finnismiels hiefig in. Zu nierted Hight in der eberra Terrores eine dinnes Deuke von undigene Laban, menderer Stelle his 3—10 m. mit Geröllen an ihrer Bout, sit; "linea besbuyers angesehen, portferind,", van dere Schmitzen der Bessensen der Z. Einsteit stammend, Die Fran der entreres Stelle his 5—10 m. mit Geröllen an über Bout, sit; "linea besbuyers angesehen, portferind,", van der den Klaphae entligense und der den Manmeit geminichte; es vurde nun gezeigt, dass die natere Schield die France des Erpsis entligense ein neigt, die anderbrei legende Lendmeikht daggens die reise Manmentfunns enthält. Die untere führt Steinverkrauge der primitiven "industrie rentellenne", der eber Lehm die von Achesi and March.

<sup>2</sup> Qu. J. 48, 1892, 463-467. — Ein Verzeichnis der zshireichen Funde von Memmut in Britannism ist in Lutur Anaxu Monogr. on Brit. Fessil Elephants. Palgr. Soc. Landan 1877, Eine Fandliste gah hieranch Hurtungson, Extinct Munsters. London 1897, p. 268.

27

Die Ahlagerungen des Kennetthales bei Newhury theilt P. Richards i ein in

- 4. Neulithischen Turf, Lehm- nnd Süsswassermergel.
- S. Unteren und oberen, palaeolithischen Finss- (Terrassen) Kies.
- 2. Gleciale (?) Drift,
- 1. Praeglaciale südliche Drift.

(Uher die Driftehlagerengen im Darentthal vergl, Parsywicz, Qu. J. 47, 1891, 126.)

Saxonaa unterscheide in des beckgelegenes Kiesen von Berkalte und Orderkalte", appplegeweit (Gereilkein, alter ungescheiten meister Kies), Goffing Gap. Garnz und (quarring gravel'). Nach harb hatte in der Themaggenei schen ver der Einwaderung des Menschen sies betrektältliche Zeinin entstyfenden. Oliv Unsegnlaussigkeiten der Lagerungsvershältenisse ist die 100e gewantler der Kopplaussigkeit der Naher ingenden Kinne dennt für her eine Mitsikrang van Menschen (48) undersonen, hann man folleren, dass der Annech ver ihnen das Tall verlausse, hatt, Menschen (48) undersonen, hann man folleren, dass der Annech ver ihnen das Tall verlausse, hatt,

Nawros beschreiht einen Menschanschädel n. a. am Terrassenkies von Galley in Kent.<sup>5</sup> Reno u. A.<sup>6</sup> haben gezeigt, dass z. B. hei Hitchin and Hoxne die palaeulithischan Lager

Reid u. A. haben gezeigt, dass z. B. hei Hitchin und Hoxne die palaeulithischen Lage über dem Geschiehelehm liegen. Ein Prufil zeigt

14,5' gelhe Ziegelerde und kleine Steine, paleeolithisch,

- 2' gelber und weisser Mergel und Schlamm,
- 1/1' gelher Lehm und kleine Kreidsgerölle,
- 9' Kreide-Geschiebelehm, 2' lehmiger Kreidekies,
- 2. lenmider Presdekte

8' kiesiger Sand.

Die Flora eines ausführlicher untersuchten Profils ist der heutigen gleich, Najas marina ist auch in anderen praeglacialen Ablagerungen gefunden.

Die Geschichte des Postglacials ergiebt sich aus diesen Befunden nach Reid:

Nich Rickung des Eises lag das Land etwas biber als jests (liefere Thabildung); darens skalang and Aordining der Thaler, penkadigtes Klima, volter erktüche Plura in Henne; dendlich Ablagerung der ungsechichteten Ziegelerde mit verstrenten Steinen med palsenlithischen Werkwagen, rietleicht z. Th. Romartiges Steppengehiet, daher anch die alten Thäler nicht mit den heutigen rammenfallen.

Gunza weint darauf hin, dass auf paleoulithichen Zeit gross Klimaverinde ernagen stattspfenden haben. Alle extrapticales Bildangen, Tadalbrissen, Lighter, Frei Immieste Abstütten auf Kalitzife erweisen dies. Auch die földenshiegerungen hilt Gunza für ziehelt, gleichstirg mit denes der Taller, Die interpleniel Segusgleichertum ist dientich mit deringen der Biblissen Tähelfrit, also sind lattere beiden sequivatent den gleichte med interpletielen Albagerungen. In Viterria Curs sind officielen und engenfrier Speciev von Gleichtumzen überzigen, desson im Viche Gleryd; in dem Interpletiel von Kelesa und Schottland finden sich pleintecten Steger; dem mödflichen Gleich enderpeten die sindengische rablie derfit und trail; die Albagerange von Stonas mit gemänigter Fanna und Flora sind interpletiel, im Themsethal sind die paleoulithischen Lapper von traufflicheicht, alse nigner alse der chalty bonderletz, abs obestühlt interpletiel, die Auftrasserbild

<sup>1</sup> Qu. J. 53, 1897, 420.

<sup>2</sup> Qn. J, 54, 1898, 585, Taf. 28.

SSAUSSOLE: On the Valley-gravels about Reading pp. Qo. J. 46, 1890, 582-594.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Palaeolithische Geräthe aus Thalkiesen van W. Wickham, Kent, beschreibt Claucu in Qn. J. 56, 1900, 8; palaeolithische und "colithische" W. Cusminorus in Qn. J. 54, 291; van der Insel Wight Wanser Geol. Mag. 1900, 406.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Qu. J. 51, 1895, 505—527.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ca. Reid: Palacolith. Deposits at Hitchin. Geol. Mag. 1897, 229.

schon vor dem chalky boulderclay gehildet ist, entsprechen seine Alluvionen einer langen Zeit von glacialen und interglacialen Phasen. (?)

"Postglaciale" Nivcauschwaukungen Euglands (s. o. 407).

Unter Postglacial mögen die Ablagerungen verstanden sein, welche jünger als der obere Geschiebelden mid. Ratust" nacht drauft aufmetskam, dass die tiefgreifende Erosion von Glacialablagerungen besonders an der Lancashire- und Cheshir-küste und die mächtigen Alluriansesen (a. Tb. Atsurbrildungen) eine lange Dauer der "Postglacialziet" beweise, in welcher England mit dem Continent verbunden war. Übrigens könne das "Postglacial" der einen Gegend unter Umständen gleichalterig mit dem "Glacia" einer anderen Gegend sein.

In einem breiten Gürtel ziehen sich um die Küsten von Grossbritannien, Frankreich und Belgien die postglacialen Ablagerungen, welche eineu mehrfachen Wechsel von Hebung und Senkung bezeichnen.

In Südwales, Süddevon und Cornwall sind auf weite Strecken der Käste praeglaciale Thäler nachgewiesen, von Geschiebeltehu und anderen Glacial-schichten erfüllt, über welchen postglaciale Ablagerungen (nicht älter als die submarinen Wäder) liegen. Die Böden dieser Thäler liegen 24—33 m unter Niederwasser! Das gleiche ist aus den Thäler von Nordwales, Chesbrie und Lancashire bekannt, mit etwa 60 m unter das Meer hinabreichenden Tielen. Auf die Zeit der Erchebung um mindestenn 56 m zur Glacialperiode muss abe eine Senkung (Strandlinien), darauf eine erneute Hebung erfolgt sein (submarine Torfe) und neuerliebe Senkung auf den jetzigen Stand.

Bis zu 3-15 m hoch gehohene Küstenllnien oder wenigstens der sie gewöhnlich begleitende "Head" sind nach Parstwich vielfach an der Küste Südenglands zu beohachten.



a Kreide und Feuersteingeröll oder "Head". c Gehohene Strandlinie, c' Gegenwärtige Käste.

Der Absturz ist etwa 80 Fuss hoch. (Nach Pristwich.)

von den vielem beschriebenen Befunden seien einige als Belepiele erwähnt: Bei Folkes tone liegen 2.5-3 m Fredderfammer, Lohn, eckige Piltentieke auf der Miche des 24 m über dem Meere geliegenen Grünsandkliffes; in dieser Schicht funden sich zahlreiche Säugethierreite und Landschnecken. Bei Brighton seigt beitstehenden Profil ein etwa 24 m bobes Kreidenfer mit angelagerten rubile, der auf dem gehöbenen Strand liegt; in leitzeren liegen Maersmuschelen und ein Watrest, die Bilche ge-

<sup>1</sup> Qu. J. 44, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. Coneixotox: On some submerged Valleys in S. Wales, Devon and Cornwall. Qu. J. 54, 1898, 251-276.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. seine Karte, On. J. 48, 263.

hören z. Th fremden Gesteinen an ' Die Mollosken sind meistens die literalen Formen der hestigen Köste, einige nördlichere Arten; 39 sind identisch mit den in Glacialabagerungen Nordenglands und Wales gefundenen. Die gehobenen Strandlinien Södenglands sind nuch Præservere gleichalterig mit den ätteren Thalgrunden der Themse und Schee, also postglacial resp. spatjacial.

Bisveilen wecken als Beweise früherer Senkung alterlings auch nicht einwahlfreie Verkommen berangezogen. So glaubte Dixnor<sup>2</sup> auf der Intel Jersey in der Höhe von 40 m eine "raised leusch" durch eine Ablagerung wow wohigerundsten Grantigereiten nachgewiesen zu halten; marine Schalteres fanden sich indess nicht. Wassewoos bemerkt dam, dans Rollsteine allein, ohne Sparen mariner Muschein kein Beweis für diese Adfassang seien.

Nach E. Hruz, and Coustsorox\* sind die 90-152 m boch gelegenen "platean-gravels" auf der Insel Wight murinen Ursprungs und bedeaten sonach eine bedeatende postglacisle Helung (gegen 120 m), ulterdings sind unzer Mollosken nicht darin gefonden.



Profil einer gehobener Strandlinie und alten Klippe über der heutigen Klippe westlich Portland Bill (nach Prasywich).

d eckiger Schutt; d'heligefärbter Lehm mit Schuttstreifen, z. Th. Land: and Süsswassermollusken,

d eckiger Schutt; d'heligefarbter Lehm mit Schuttstreiten, E. Th. Land- and Susswassermonusken,
e gehobener Strand, unten mit grossen Gerüllen.

Von einer recenten Küstensenkung bei Torbay berichtet Pingeon: 
Auf "Head" von Trias liegt Thon (z. Th. mit massenhafter Scrobicularia, Hydrobia.

- <sup>1</sup> S. hierzu eine kuzze Bemerkung von Huxz, Geol. Mag. 1895, 405. Von Interesse sind weiter die Profile 1. c. 285, 287, 294.
  - <sup>2</sup> On raised beaches and relied stenes at high levels in Jersey. Qn. J. 49, 1893, 523.
    <sup>3</sup> ibid 530.
  - 4 Geol, Mag. 1896, 66, and Qu. J. 26, 1870.
  - 5 J Preservice: Phenem. of the Quartern. Period in the Isle of Portland and around Wey-
- mouth. Qu. J. 31, 1875, 29-84

Libirion), auf diesem wurzeh Bünne, deren Stlimme ungeworfen sind und ein tortiges Lager von Pilmzenanhäufungen hilden. Reveute Süngethierreste und ein Manmutmolar kommen hier vorr. Unter dem Thon faml sich ein Schwelzherd der Bronzezeit, in den obersten Schichten Reste aus der Römerzeit. Der, forestelsty war also vohl die Ablagerung in einem durch Düne geschützten Landsee, als die Küste mindesten 230 m weiter aussen lag; vor seiner Bildung, als der Beden 12 m bärber lag als jetzt, lebte der Mensch der Bronzezeit dort, das Vorkonmen des Mammut reicht bis in die Bronzezeit.

Bei die Frage der Nieusschwarkungen und öffnung des Cunsis (s. 6.) darf in die Arbeit von M. Beraxan-1 'einster Werden, verbeter zeigte, dass die Pathenblüng eine inner an derreiben Stelle sich wiederheisede allgemeine Errebeitung int, der sich die siestenen Advelbungen güsserer alligischeter Paties anschliesen. Die ans winner Kart erschicklichen porthaums Patie im Nordfranziecht, Schengkand und dem Canal geben einen Hirveria auf dem müglichen Entless jener Errebeitungen (verg. auch dies dem tuder Stanfalenstein am Nordeletzschlich angebetterte).

### Submarine Torflager

sind in England nicht selten. Folgende Profile zeigen in Vergleichung die interessanten Lagerungsverhältnisse (nach Geikie):

|                             | Holderness | Fenland                | Cornwall         | Cheshire u. s. w.    |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 5. Marine u. Susawasserabl. | +          | + u. sporad. Wuldlager | +                | +                    |
| 4. Oherer Torf and Wald     | +          | +                      | + ln d. Vorküste | +u. lacastre Bildung |
| 3. Marine Ablagerungen      | +          | +                      | +                | +                    |
| 2. I'nterer Torf und Wald   | +          | +                      | +                | +                    |
| 1. Lager mit Betola nana    | +          | +                      | -                | _                    |

6—18 u unter dem Merer indet sich sin Ferfager mit Wallerens (2), darüber attaure oder marien Bildungen, estier ein aveites Wallager (4), wieder von shalition Abgerragens Debelt, Dree entregragnense Waller sind junger, als der obere Geschiebenserel Besonders deutlich in anzeiendlichen England, we das nurzen benaunger direkt auf den Biedels-Geschiebenhaupert und eine Australianstein der Beschieben der Schieben begret uns eine der Zeitzer der Schieben der Zeitzer der Verschlieben und eine Mitter des Zeitzer des Verschlieben und den Bieder des Verschlieben Schieben der Zeitzer der Verschlieben Schieben der Verschlieben Schieben der Zeitzer der Verschlieben Schieben der Verschlieben Schieben der Schieben Schieben der Verschlieben Schieben der Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben Schieben S

In den Ausfüllungen der Niederungen des Glacialbodens hildete sich (in Helderness) eine terfige Schieht (1) mit Betula nana (entspricht der kalten Phase der 30 m-Küstenlinie Schottlands.

In der darzei felgenden Zeit kam eine temperirte Flera and Fanna: in den nateren Torflager (2) berricht die Eiche vor, daneben Eller, Hasel, Weiden n. a. (Fusersparen Zeichen des Affertreten des Menschen?), dann Retes von Edel- und Riesenhirzeh, Pferd, Höhlenlöve, 7 Manment, Hiernaf rekte die Nev vor (elsense wie im Schettland), die aestuaren Schichten vom Hunder sind engelvielset den Cere-Ablagerangen Schettland; die Ablagerangen zeigen kein kalteres Klima als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bertrand: Continuité du Phénemène de Plissement. Ball. Soc. geol. France. XX, 1892, 118, Pl. 5.

dan heutige an. Dae ohere Waldhett (4) tritt nehe dem Niederwasser auf, ee zeigt eine früher grössere Lendanslehnung an, allerdings oor wooige Foss Unterschied.<sup>1</sup>

Die Küstenhöhlen und Dünen sind gleich alt, aber älter als die gesenkten Moore. (Daraus folgt die Unrichtigkeit der Annahme, dass nach der Küstenlinienbildung eine Hebung des Landes um 600 m erfolgt sei, welche ein weites Land für die Säugethiere sehaf.) Ihre Säugethierfanna, von PALOOME bestimut, ist bis auf 3 Formen dieselbe wie die der niederen Thalabagerungen.

# Gliederung und Bildung des britischen Quartärs.

In mehreren Arbeiten hat Geikis<sup>2</sup> eine Classification des britischen Diluviums versucht. Folgende Tabelle stellt seine Schema übersichtlich zusammen (S. 424-425).

Die Genen's ehe Gliederoog hat noch in England vielfach Widerspruch erfahren, z. B. kann sich D. Beal' nicht zu den 5 Einzeiten bekennen. Die Eintheilung steht überhaupt nur auf recht sehwachen Füssen und wir werden wohl mit Recht auch für Britannien an einer Einheitlich-keit des Quartirs erfahlente können.

Neber diesem allgemeinen Schema giebt es für die stanzines Gehäte noch auftrache specialte Gilderungen, deren wichtigste in den ubigen Zellen snegephen sind. Ziemlich allgemain (aber auch von Anderen withersprechen) ist die Amicht, dass für Grensbrittannien 3 werschiedene Spechen der Vereiunge stattgefinden haben, mit einer Zwickensenit, für welche theili wärmeres Klima, theils Wasserbeichend (in Fedge von Landschung) der massephende Fakter war.

B. D.wuxus classificit' das britische oed continentale Pfelionzin nuch selmer Siegethierfanna. folgendermenen, indem er benetat, dass diese Sintbilung sich nicht deckt mit den Abbellungen præglackil, gleind und portgleicht; denn da Manunut und Rechtlier is Schottland schoo præglackal sind, museten sie auf den Continent (obenso wie der Messch) schon vor der Hampteizzeit gelaht haben, sie kommen aber and nach der Krizsti im Britunnian vor,

Hyuena crocuta var. spelaca.

## 3. Spätpleistocan (Floss- und Höhleoablugerungen):

Homo (palaeolithischer Mensch). Ursus arctos, ferox.

rctos, ferox. Felis spelaca.

Mustela erminea. Cerrus megaceros, Browni, tarandus, ca > colus,
Lutra rulgaris. elaphus (seltenor).

Canis vulpes, Inpus. † Ocibos moschatus.

Bos primigenius. Elephas antiquus, primigenius. † Bison priscus. Lemmus (? groenlandicus).

Hippopotamus major. Spermophilus (? supercilionus). Sue serofa. Legus timilus. Rhinocros tichorhinus. Mus musculus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andere Edikirangsversache für diesen Wechel von Torf und marinen Schichten (die Walder sein auf niedigise Land geweiches, ods orfre Barrar vor der 8se geschätt utw., oder die Lager seien durch revienalige spätere subierrane Erwisen gesecht vorden) — Smozz, Qu. 48, 1982, 99-100 — weit Gewinn zurüch. In den portjackland Albergrungen findes auch keine Kente des palacedifischem Menschen, elemowenig wie von Hippopulauen, Bephae untigume, Beinneterna leptorituius ste.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gr. Ice Age 3. Aufl. 1894, 421, 607, — On the glacial Succession in Europe. Transact. R. See. Edinburgh 37, 1, 1892, mit Karto. — Classific. of European Glacial Deposite. Journal of Geology. Chicago 3, 5, 1895, p. 241.

<sup>4</sup> Geol. Mag. 1895, 405.

Geot. Mag. 1030, 400

<sup>4</sup> Qu. J. 28, 1872, 410.

### Nördliche Formen herrschen vor.

\* Oribox moschatus.

# 2. Mittlere Abtheilung:

Homo (paiaeolithischer Mensch).

Felis spelaea, catus. Elephas antiquus, primigenius.

Hyarna crocuta var. spelaca. Equus caballus.

† Machaerodus latidens. Rhinoceros tichorhinus, hemitocchus, mega-

Ursus ? ferox, arctos. rhinus.
Canis Iupus, vulges. Sus scrofa.

Latta rulgaris.

Lutra rulgaris.

Bos primigenius.

\*Bison priecus, Cerrus wegoceros, elaphus (hānāg),

Arricola awphibio.

Browni, capreolus.
Nürdliche Formen herrschen vor.

### 1. Frahpjelstocan (Foresthed, onter dem unteren boulderclay) mit:

Sorex moschatus, Norex vulgaris. Cereus megaceros, capreolus, elaphus, Polig-

Talpa europaca, nacus, carnutorum, verticornis, Sedgwiekii.
Trogontherium Cucieri. \*Bos primigenius.

Castor fiber. Hippopotamus major.
Ursus spelaens, Ursus acornensis, Sus scrofa, Equus caballus.

Conis lupus, Conis rulpes.

Rhinoceros etruscus, megarhinus,
Machaerodus.

Die unterstrichenen Formen sind and diese Zelt beachfalle.

\* hedeutet Auftreten, † Aussterben.

Eine korze Notiz über pleistochne Pflanzen Englands gah Cr. Rezo Im Qn. J. 53, 1897, 463. S. auch C. Rezo: The origin of the British Flora. Geol. Mag. 1899, 424. Über die Torffolge in England s. Bavrr, Englers Bot. Jahrh. 17, Nr. 41, 14, and Gener, Prehist. Europe, 1881, 1881, 422, 451.

Ehensowenig wie über die Eintheilung des englischen Quartärs, sind auch die Ansichten über die B11d aug desselben übereinstimmend; es stehen sich zwei Ansichten mehr oder weniger schroff gegenüber:

Noch der einen sollen die meisten Ablagerungen das Product von L and els, die geschichteten als Ablagerungen in extramorinen Seen gebildet sein; das Land lag zur Glarfalspoche etwas höher als jetzt, locale Senkungen der Küstengegenden sind nicht ausgeschlossen.

Nach der anderen Annahme hehen hedestunde Nivenauchungen das Land erst viel höher

als gegenwärtig, daranf brachte eine langeame Senkung die Westseite Englands his 425 m tief meter den Mercrepiperel, wahrend der Osten nur halt so tief sank; der Geschichelehm und die Sonde seien unter Wassen abgelegert; in des Gebeitgregenende möge der till von Gietschern gehöltet sein, in anderen Gelieten von Eleitfu und Strömungen, weiter hin von Kattaneis; die Sande können gleichalterig oder etzwa jünger zeiel, Können auch eine Klundesserung underdene.

Nehen diesen beiden extremen Auffassungen giebt es noch mehrere comhinirende, gleichsam vermittelnde.

Beachtenawert (wum auch gleichfalls nicht ohne Widersprüche) ist die Hypothese von Cavvial.

Lavan, 'dass zur Zeit der grosten Kille Standinavies mit eisem grossen Theil von Greschritannien
nnter einer grossen Endorcke jegt aus stelliche andenfalleiten England les gansrehalt derenflend
hier bildeten sich riesige Stanseen, deren Ablagerangen ibs 120 m boch reiches; daher nördlich des
Einsames echte glacials Bildungen, auchlich dervolgsteils in verschiedennien Modificationen.

<sup>1</sup> Eine korze Übersicht gieht Boxxxx Ice Work 163 f.

S Vergl. Bonner: Ice Work, 186.

Gliederung des britischen Quartars nach Geikik.

| . Epochen.                                                      |                                                                                                                                                                          | Grossbritannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angebliche Aquivalente                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recent                                                          | Verschwinden des permanenten<br>Schnees.                                                                                                                                 | Schliesnicher Rückrag des Meers zum gegenwärtigen<br>Stand; Vorfall der Torfmeere, Klime treckener als<br>vorber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| VI. Eiszeit,<br>Postglaciel,<br>"Upper Turbarien".              | Torf über dem "npper buried<br>forest"; Küstenlicien; End-<br>medinen, hechgelogene Corrie-<br>Gletcher in dem innerrtem<br>Thelle der Thäler.                           | Nones Vordringen der See, Klima obwas kalter and<br>fenchter als gegenwärtig. Schaeslinie 1080 m.<br>Strandlinie nicht mehr von Morknen beleckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| 5. Interglaciel,<br>"Upper Porestian".                          | Oberer gesenkter Weld, Allavia.                                                                                                                                          | None Hobung (Betrag unbakannt), Land wieder aus-<br>gedehnter, Klima gemässigt und trockener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| V. Glecial,<br>"Lower Tarbarian",<br>naters Terfmoerstafe.      | Locale Cohirgsthalmerknen, Corriemorknen, Correctay, 15 m-<br>Torrasse.                                                                                                  | Event. Insulation Britannions, Klime feucht und kühler als gegenwaritg; in Schottland z. Tb. Merkinen auf geboonen Strandlinien von 18-15 m. Schneelinio in 600-780 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Litorineschichten z. Th.<br>Kalktaffe z. Th.                                                                                                 |
| 4. Interglacial,<br>"Lower Forestian",<br>natero Waldbettstafe. | Sässwasseralluvium m.erktischen<br>Pflenzen, unterer gesenkter<br>Wald und Torf.                                                                                         | Stawassarditeriam architeckan İbritansian violer continental, Klimes erst kalı, desn. Ançerise und Literianschkten.<br>Pintanı, anterez gesaniter penasseşi, gross Azasibanıng der Wildor.  **Mal and Fer.**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ancylns- and Litorianschichton<br>submariner Torf z. Th.                                                                                     |
| IV. Glacial,<br>"Mecklenburgian".                               | Grand- and Estimorthon in den<br>hritischen Hochlanden (Thal-<br>geletzber), 80 mTorrases<br>Schotlande mit ihrer merinen<br>arkt. Fanne, arkt. Flera miter<br>dem Terf. | Emiliar (Bestar Wei Bestark, Best Stieders a. Over District Strategierebische Strategierebische den deutlichen Uppele und der Greben der Strategiere Freier Leiter und sein Weiter Strategiere der Strategiere der seelebat, merken in der Michigere der seelebat, merken Stategiere der seelebat der Stategiere der seelebat der Stategiere der Stategiere der seelebat der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stategiere der Stat | Ober. Dilaviam Norideatischlands<br>n. Skandinsviens <sup>1</sup> resp. zweiter<br>balt. Eisstrom nad seine End-<br>morinen.<br>Yeldienthen. |
| 3. Interglacial,<br>"Nendeckien".                               | Süsswesser. n. marine Schichten,<br>Torf, segen. postglacisle Bil-<br>dungen, Kemes, Asar.                                                                               | Sissawasar, n. marine Schichton, Reitsunien wahrecheinlich continental, Klüm erst ge- Torf, segen, postrinciele Bil- massigt and invest, dans Senting (Schottland um dungen, Kamen, Anar. Rebenehinsch Hirte, Bel. Res geineisenien na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intergiec. Terf in Norddentsch-<br>land, beltische (westprense.)<br>marine (Nordsee:)Bildungen.                                              |

| The second section in the second                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Schottland mit anderer Bewegnngstichtung als die<br>frühere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Untare trescomboneom Nord-<br>dentschlands), rubble drifts e.Th.                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Interglacial, "Belvetian" odar Rephes antiques Stafe.                                         | Stoke, a. a. Artiglacing d. Theme, Torf. Höbleabligerung von Sottle, a. a. artiglaciale Bil- dunger, morine Ablegrangen v. Ayreire, Lancabire. Edin Burgh a. w., Hesila gravile Ostenfand, Strandabligerung | skaravarderung A'rama, Queshkrain, schreiblich entantik ilms ert interniteit ir Sed- Teff. Bibbalderung A'rama, Openheimis schreiblich entantik ilms ert interniteit ir Sed- Frei Bibbalderung in Dit, den geningt skillen gegen End der demekhad kinderfor sed- Seth, s. a. structfichel Bir Dave wohl Freingen mettigele Stellen ern eines Abhgrengen au der Bergen, selles Abhrengen E. preispeling killen erhöhen, Einstelle Bipp- Verfreit, karsalis Killen gedenen, Birther für der Rijken felten felten in der  Mergin a. v. karsalis Killen gedenen, Birther Birther für der Rijken felt geben in genen gegen der  Mergin a. v. karsalis killen felten.  Deren Bark in der Bergeria der Bergeria Bergeria gestellt gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen geg | Interglaciale Torfe in Nord-<br>deutschland, Birdorfer Sands,<br>marine Ablagerungen an der<br>Ostee. |
| II. Glacial.                                                                                     | Lower boulderclay and flavio-<br>marine bed.                                                                                                                                                                | Lower bondsethy and favio. Maximum d. Vereienge, skuedin. a. drit. Einmassen in der<br>Mordese vereinigt: Landels ("mer de glace") bis zum<br>Themsetdal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterer Geschiebemergel Skau-<br>dinaviens n. Nordentschlands,<br>rubble drift z. Tb.                 |
| 1. Interplacial, arktish fresh was "Norfolkian" oder Bephas meridionalie. Leda myalis-bed Stafe. | arktish fresh water-bed.<br>Leda myalis-bed                                                                                                                                                                 | Arktische Flora in England.  Chergang zu borealen und arktischen Varhaltnissen. Unterialken der Rekinichena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                                                                                                  | Forestbed von Cremer                                                                                                                                                                                        | Klima, sehr mild, Landfuche vergriesert, sidlicher Theil Bottinger Breeds,<br>der Nordese also welte, vom Rheit derchetfomta.<br>Elme. — Elephoen-volionelle, B. antiquue, Bhine.<br>erusens, Hippoptomen Atc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Höttinger Breccie.                                                                                    |

1 Vergl, N. Jabrb, f. Min. 1895, L. S. 49.

Chillesford clay, Weybarn Crag. Nordees mit arktischer Fauna, nicht kleiner als gegens. Grundmorine des illeren beit. Einstelle under Geoblades wirfigt.

werfeld.

I. Glacial,

Die Annahme siner Verschmelzung des skaudinavischen mit dem britischen Eis in der Nordsee bat erhebliche Bedenken; wenn überhanpt (und das scheint nach vielem Beobuchtungen sehr wahrecheinlich) skandinavische Eismassen, in der Nordsee vordringend England beeintusch haben, so werden sie wohl nur als Packeis, nicht in zusammenhängender Decke bis dahin gelangt sein.

Bemerkonswerth ist die Wechselbeziebong zwischen den Vergietscherungen und folgenden Senkungen: auf die grösste Versisung (2) folgt eine Senkung um 150 m, auf die des oheren till (3) eine von 30 m, auf die ochottische Thalvergletscherung eine solche von 15 m.

Grace hatte die Hypothese aufgestellt, dass mit Entstehung inner weiten Landliche (fichnungsplans) ein nildes Klima verkehuff zur verkende kalte. Bedingsagen contant mit einer Landsenkung verhanden wirzen. Dagegen ist die Annahme fast coluktverständlich, dass Landhehung kitleren Slima, Meeresdekung gleichnässigen, d.b. mildere Klima verzuschen, mitD. Braz. beit die vielerholten Widersprüche herror, welche sich in Gunn's Or. Ics Age in dieser
Bezichnen fünder.

D. Bez. ist sie Gegrar der von Gerzer angenommenen wie der holten Senkingen. Wam Grazen die growen, von Anderen kahapatele Senking am 420 in hertricht, senber or dech (für Clava) eine solche von 150-180 in an venn er für Nordvaller den Eintramport zu 450 in zegele, so kinner of ausstale ande für die 150 in bei Clava ihm. Z. zei eindenhöhr, dass alle Sprien einer solchen mandene Senking auch am den geschtitzten Seltenthären und Inschten von der auchfolgenden Verzeinung völligt. 6.1. nur bis auf die ein mit zur grower eisprieht Verbraums von Clava) verzeinung völligt. 6.1. nur bis auf die ein mit zur grower eisprieht Verbraums von Clava) verzeinung völligt. 6.1. nur bis auf die ein mit zur grower eisprieht Verbraums von Clava) verzeinung völligt. 6.1. nur bis auf die ein mit zur grower eisprieht Verbraums von Clava) verzeinung die gegrafs die zeiner der geschlichte der gehalte der geschlichte der gehalte der geschlichte der gehalte der geschlichte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der gehalte der g

Eine recht auschantliche, wenegleich dendräße nicht einwanflerie Derstellung des britischen Dickviums geht. Entzu. \*\* Tud ist ausgab finktanden unt Unteren Gleichspechte, des Ausdimerische Landeis tahrit sich in der Reite von 57° 30° derch die von den Grampiane kommenden Gleichschermassen, ein Tud ligt den Am Sädwerden and Nordich, den andere nach Nordessen über die Orkzup und Cuthbens. Wahrend dieser Haupteinseit lag das Land bach, dies Reitese var von Eichnergen erfüllt. Dararet führt geraret gestellt ab zu der die Berten der die Orkzup und Cuthbens. Wahrend dieser Haupteinseit in der State der der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State de

Kunm der Erwähnung wertb sind die Ansiehten von H. Howoarn, \* der für das Quntars die alte Sintfintbage hervorsucht.

Es fehlt noch eine Darstellong der Ungleichmässigkeit des Hebungen Grossbritanniens, ähnlich wie diejenige von Skandinavien.

Die mannigfachen Widersprüche zwischen Senkong ond reiner Vergletscherung und die Erklärung vieler "mariner Interglacialabiagsgrangen" werden vielleicht erläutert dorch Annahme von Oscillationen des Bodens (s. Bazuraun), Eindrockeenkungen und Ansteigen des Meeres infolge von Attraction der mächtigen Eislecke.

- Geol. Mag. 1895, 405.
   Geol. Mag. 1895, 321.
- Geol. Mag. 1895, 321.
  F. Huus: Poles Geologic
- <sup>a</sup> E. Hull. Paleo-Geological and Geographical Mops of the Brit. 1st. pp. Scientif. Transactions R. Duslus Soc. I, 1882, Drouls; e. auch Paerswich: Evidences of a Sobmergence of W. Europe pp. at the close of the Glacial Period. Proceed. R. Soc. 58, 1893, p. 60.
  - 4 Vergl. BONNEY l. c. 191.

#### Nachträge.

Zu S. 1.

Über Quartär-Algen vergl. Lagerheim, Geol. För. Förh. Stockholm, 24, 474.

Zu S. 4.
Willer und Weber fanden bei Ocynhausen in altglacialen Schichten die Spur einer hochnordischen Moostundra.

Das Profil ist:

0,5-0,7 m postglacialer Lehm (Flottlehm)

5,5 m Geschiebemergel

2.4 m blaugrauer glacialer Thonmergel darunter Sand, Kies, ohne nordisches Material.

Zwischen dem Thon und Sand war eine Moosschicht gefunden worden, welche aus einem Gemenge von Hypnum turgescens und H. recohens hesteht, dazwischen eingesprengt H. stelldum, (Jahrb, preuss. geol. L.A. f. 1902.)

Zu S. 29

Tonaxrstnow untersachte das Bodeneis vom Pluss Beresowska (Nordest-Shirien), (Verh. Russ. Min. Gis. 40, 1993, 416), ans welchem die von Hratz geborgene Mannautleiche stammt, und fand, dass das mit Erdschichten wechselnde Bodeneis weder Wasser-, noch ülterscher- oder Inlandeis sei, sondern von zusam un enget rieben em Schene stammt. Das Mannaut war ein grasfresendes Thier, welches die Wiesen auf den Plausterrassen fand. Unter den Terrassen lagen Ersschichten, die entstanden waren in langen Wintern und in kurzen Sommern und die von Flussablagerungen u. dergl. bedeckt und so vor dem Abschunelzen geschitzt wurden.

Die Mammutknochen- oder Leichen sind ausschliesslich in den Erdachichten gefunden, welche über dem Eise liegen. TOLMATSCHOW hält die Eisschichten nicht für synchronisch mit den Ablagerungen der Borealtransgression in der Jenisseitundra.

Benge (Geol. Centralbl. IV, 49) hält das Bodeneis für eine secundäre posttertiäre Bildung.

Zu S. 46.

PHORIM meint zwar (Versuch einer rechnerischen Behandlung des Eiszeitprobens. Jahresh. Ver. Nat. Württ. 1904, 601, 8. 57), dass die nordische Eiszeit als eine ein het liche angesehen werden kann, parallelisit aber doch die verschiedenen norddeutschen Urstromthiler und Endmorknen mit den einzelnen alpinen Eiszeiten. Zu 8, 81.

W. O. Cucosuv: (The Origin of Eakers: Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. 20, No. 3 p. 375—411, 1902) bringt gegenüber der herrschenden Auffassung über die Entstehung der amerikanischen Eaker (O sar) als supraglaciale Bildungen einer Beilbe gewichtiger Thatsachen vor, die nach ihm für eine supraglaciale Bildungs sprechen is, ausführliches Referat in Peterm. Geren, Mitthell. 1903.

Zn S. 143.

Zur Erklärung der alten Strandlinien stellt KOVELIGETHY (Ref. im Geol. Centrallal. IV, 146) Berechnungen and findet, dass der Senkungsbetrag des Festlandes infolge Abkühlung einer 2000 m züchtigen Eissehicht zur 1 m ist. Durcht den Druck der Eisbelatsung würden sich 68 m ergeben; durch die Anziehung der Eisplatte dagsgen wirde die Erhebung des Wassers 407, resp. 203 m im Innern eines von Eis überhachten Fjordes resp. aussen an der freien Küste betragen. Die Summe der Wirkungen ergiebt die Höhe der Strandlinien, d. h. 476 m im Innern des Fjordes und 372 m auf er Küste.

Zu S. 145.

Nach Januschwenst (God. Centralbl. IV, 1993, 281) hatte der unral-timanissche Gletscher eine unzweifelhafte Ausdehnung im Bassin der Südkelma, einem Nebenfluss der Kama in Perm. Hierdurch wird die Annahme von Nixtrus, der zwischen timanische und skandinavische Gletscher eine neutrale einfreie Zone einschiebt, widerleit

Zu S. 176.

Üher druckschiefrigen Geschiebemergel, sowie drei verschiedene Arten von Geschiebemergel in Russland vergl. A. Missena, Monatsher. d. deutsch. geol. Ges. 1904, 1.

Zu S. 179.

Eine Karte und Beschreibung der Endmorfinen, Blockverbreitung und Asar im südlichen Polesie gieht Tutkowsky in Mém. Soc. Nat. Kiew XVII. 353, 1902 (russ.).

Zu S. 226.

Martin, Erratische Basalte aus dem Diluvium Norddeutschlands. Abh. Nat. Ver. Bremen, 17, 1903, 485.

Zu S. 241.

O. Riedel, beschreibt Gletschertöpfe auf Tertiärthon im Bitterfelder Kohlenrevier: Jahrb. preuss, geol. L.A. f. 1902, 23, S. 268.

Zu S. 247.

Zeile 18 von oben lies S. 44 statt: S. 245.

Zu S. 247

Mit der Auffassung der Einheitlichkeit des Glacials lässt sich die letzthin von Jentzsch (Monatsher, d. geol. Ges. 1903, 7) mitgetheilte Thatsache in Einklang hringen, dass im nördlichsten Ostprensseu der Geschiebemergel der "letzten" Ver eisung angebört, und vom "unteren" Dilavium wenig oder nichts übrig bleibt. Erst gegen Schluss der jüngsten Vereisung sei das dortige Gehiet, welches bis dahin vorwiegend Abrasionsgehiet gewesen, wieder zum Aufschittungsgebiet geworden.

#### Zu S. 274 (und 269) 2. (F. Fazon; alles übrige von E. Geintz.)

Das östlichste der deutschen fossifilirendem Vorkommen von altquartärem Quelleinkall von Pauchwitz bei Cuntin muveit Breidan, der sebon von Breiden ihsachriebene Fundort der Irliz (Campplaren) raufbenis: (Tat. 2 Fig. 17) wurde den Hernausgeber durch nachtfäußeite Auffindung eine Reisenes Samulaug im Bresaluere geologischen Museum nahe gerückt. An Ort und Stelle ist nichts nehr zu sehen, das die Grüben längst verschüttest sind. Berwaten erwähnt von dors, abgesehen von Lämneren und Valvaten, die z. Th. anch in Breslan vertretenen Arten: Irliz hortzeite is, seise teit I. unesteise sich sätzende Aubstrauer. Lifte zustehte Müse

H. obrabita Mille, H. fruiteam Mille, H. rotundata Mille, H. creticillus Fin, H. nitida Mille, P. pusilla Mille, sp. (E. P. certigo Dear), Caustilla greatile Pr. n., Classifia piratula Darr., Carychium inimium Mille, Carychium liuratum Ross. n., Acirala fusca Walle, Sp. Litteratur über die viillede controverse Untersebridang von H. conthensis und banatica bei

Litteratur über die vielfech controverse Unterschridung von II. conthensis und banatica bei E. Wüst, Zeitschr. f. Nainrwissensch. 1901, p. 72 und Erklär. d. Tof. 2. Fig. 17, 18.

Der Unterschied von den schlesischen Lössschnecken (unter denen Papa muscorum, Sucrinca oblonga, Heliz arbustorum und Buliminus tridens Müll., besonders häufig sind), wird schen von Bevalen betont. Zu den Landschnecken kommen nach einenen Bestimmungen 6 verschiedene

Planorbis Formei: Planorbis coulifornis Navamo, condenta L., micromphalus Naxun, unbilitelatus Naxun, die typische Form und eine etwas involutore Varietät), endlich Planorbis corneus L. var., nov. (eine eigentümliche erolnte Ahänderung, welche eine entschiedene Ähulichkeit mit den tertiären 1t. Mautelli Daxa, besitzt.

Die Zoue der Heliz conthensis wird in Thüringen zum "Interplacial 2" d. h. in die Zeit des Rückzuges der Eism assen versett (5) p. 44). Wahrscheinlein gebürt dennach auch in Schlesien dus Vorkonmen von Canth dieser Zeit an und die – nicht mehr aufgeschossenen – Quelklack wirden somt Einlagerungen in oberen Dilaviahsand (p. 274 nicht Altquartär, Tafelerkl. 2) bilden. Die alten Angaben über das Vorkonmen, vonach die 1–3 m mitchige Kalldage in einer Tiefe von (3.–5 m unter der Oberfälche vorkonaut, wirde dem nicht widersprechen. Die vorkonauenden Blätter ("Erle und Stranchahorn") gebören zu lebenden Arten. (Faxen).

#### Zn S. 276.

Als Beweise für eine Interglacialzeit neunt Gagez die Aufschlüsse bei Ratzeburg<sup>2</sup>, wo kalkfreie und z. Th. lehmig-eisenschlüssig verwitterte Sande scharf abgrenzen gegen aufliegende kalkhaltige, stark gestörte Sande, die ihrerseits vom normalen, oberen unverwitterten Geschiebemergel bedeckt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift d. deutschen geologischen Gesellscheft 1854, p. 254 n. 1857, p. 534.

C. GAURL, Über die geologischen Verhältnisse der Gegend von Ratzeburg und Mölln. Jehrb. preuss. geol. Lendesanst. f. 1903, 24, 61-90.

Zu S. 299.

In der Gegend von Ratzeburg und Mölln wies Gagel. drei Endmoränenstaffeln nach, in der Fortsetzung der mecklenburgischen.

Zn S. 304.

Auch Gagel sagt (Jahrb. preuss, geol. Landesanst, 24, 61) bei der Diskussion der Behauptungen Gottrschle's über die holsteinschen Endmoränen, dass die Geschiebepackungen nieht das wesentlichste Merkmal der Endmoräne sind.

Zu S. 308.

Nach Gagel (Jahrb. preuss. geol. Landesanst. 24, 90) sind die Lagerungsstörungen der norddeutschen Asar durch Druckentlastung zu erklören.

Zu N. 338.

Über Ortstein veröffentlicht Bradfer eine geologisch-agronomische Studie in Mem. Soc. belge de Géol. XVII, 267, 1903.

Zu S. 341.

REFNR: Botanisch-geologische Streifzüge an den Küsten des Herzogtums Schleswig. Wiss. Meeresunters. Kiel. Erg.-Heft VIII, 1903. (Phot. von Klint. Dünen, Tuul auf Sylt, u. a.)

Zu S. 346.

Für Helgoland hat Wolff (Monatsber d. geol. Ges. 1903, 7) gezeigt. dass die Abrasiou (3-5 m im Jahrhundert) erst spät begonnen hat. Postglaciale Süsswasserablagerungen 5 m unter dem Meeresspiegel sprechen für eine postglaciale Senkung.

Zu S. 375.

Lamplugh: Isle of Man (Geol. Centralbl. IV, 163). Die Glacialablagerungen gehören einer hochgelegenen, insularen und einer niedrigen, extrainsularen, Gruppe an.

<sup>1</sup> Jahrb. preuss. geol. Landesanst. 24, 61. 1903.





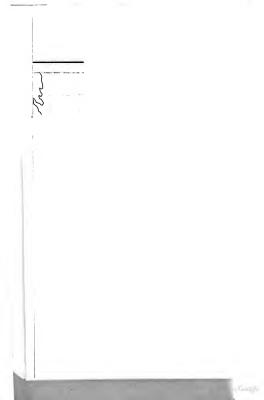

# Lethaea geognostica.

### Handbuch der Erdgeschichte

mit Abblidungen der

für die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

Hernosgegeben

von einer Vereinigung von Geologen
unter der Redaktion von

Fritz Frech.

III. Theil.

#### Das Caenozoicum.

2. Band. Quartär.

Erste Abtheilung.

Das Quartar Nordeuropas von E. Geinitz. Lief. 3.

Mit 2 Karten, S Bellagen u 55 Abbildungen im Text.



STUTTGART.

Verlag der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchbandlung (E. Nägele). 1904.

## Lethaea geognostica.

#### Handbuch der Erdgeschichte

mit Abbildungen der für die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

Herausgegeben von einer Vereinigung von Geologen unter Redaktion von Fr. Frech-Breslau.

Bisher erschienen:

#### I. Teil: Das Palaeozoicum. (Komplett.)

Textband I. Von Ferd. Roemer, fortgesetzt von Fritz Prech. Mit 226 Figuren und 2 Tafein. gr. 8". 1880, 1897. (IV. 688 S.) Preis Mk. 38.—.

Atlas. Mit 82 Tafelu. gr. 8°. 1876. Cart. Preis Mk. 28.

Textbasd H. 1. Liefg. Silur. Devon. Von Fr. Frech. Mit 31 Figuren. 13 Tafeln 3 Karten. gr. 8". 1897. (256 S.) Preis Mk. 24.-.

Textband Il. 2. Liefg. Die Steinkohlenformation. Von Fr. Frech. Mit 9 Tafeln, 3 Karten und 99 Figuren. gr. 8°. 1889. (177 S.) Preis Mk. 24.

Textband II. 3. Liefg. Die Dyas. I. Halfte. Von Fr. Frech. Allgemeine Keauscichen. Fauna. Abgrenzung und Gliederung. Dyas der Nordhemisphäre. Mit 13 Tafeln nud 295 Figuren. gr. 3. 1901. (144 S.) Pries Mr. 24.

16 rasem and 200 righten, fg. 5°, 1901. (144 S.) Free Mt. 24.— Textbaad II. 4. Liefg, Die Pyss. II. Hälfer, Von Fr. Freeh unter Mitwirkung von Fr. Noetling. Die dyadische Eiszeit der Sodhemisphäre und die Continentabildungen trändsches Alters. Grenze des marinen Palaczozieum und Meszozieum. Rückblick auf das palaczozieche Zeitalter. — Mit 190 Figuren (210 Seiten und viale Nachtrige). Preis Mr. 28.—

II. Teil: Das Mesozoicum. (Im Erscheinen begriffen.)

Erster Band: Die Trias.

Erste Lieferning: Einleitung. Von Pr. Freeh. Continentale Trias. Von E. Philippi (mit Beiträgen vos J. Wysogórski). Mit 8 Liehtdrucktafeln, 21 Texttafeln. 6 Tabellenbeilagen und 76 Abbildungen im Text. (105 S.) Preis Mk. 28.

III. Teil: Das Caenozoicum. (Im Erscheinen begriffen.)

Zweiter Band: Das Quartar. Erste Abteilung: Flora und Fauna des Quartars von Fr. Frech, mit Beiträgen

von E. Gelnitz. — Das Quartar von Nordeuropa von E. Geinitz. Mit 2 Licht-drucktafeln, 4 Karten, 12 Textfafeln, 6 Beilagen, 163 Abbildungen, Figuren, Diagrammen u. Karten und zahlreichen Tabellen im Text. (X, 430 S.) Preis Mk. 68.—.

Weitere Bände, die in zwangloser Reihenfolge erscheinen werden, sind in Vorbereitung,

### Das vicentinische Triasgebirge.

Eine geologische Monographie

Dr. Alex. Tornquist,

Herausgegebes mit Unterstützung der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 195 S. gr.8°. Mit 2 Karten, 14 geologischen Landschaftsbildern, 2 sonstigen Tafels z. 10 Textäguren.

Preis Mk. 12 .....

9011 2.30

# Lethaea geognostica.

## Handbuch der Erdgeschichte

mit Abbildungen der

für die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

Herausgegeben

von einer Vereinigung von Geologen

unter der Redaktion von

Fritz Frech.

III. Theil.

#### Das Caenozoicum.

#### 2. Band. Quartär.

Erste Abtheilan

Flora und Fauna des Quartärs von Fr. Frech mit Beiträgen von E. Geinitz.

Das Quartär Nordeuropas von E. Geinitz. Lief. 1.

Mit 2 Liebtdrucktaf., 1 Karte, 12 Texttaf., 2 Bellagen u. 59 Abbildungen im Text.



STUTTGART.

Verlag der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung (E. Nägele). 1903.

### Lethaea geognostica.

Handbuch der Erdgeschichte

mit Abbildungen der für die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

> Herausgegeben von einer Vereinigung von Geologen unter Redaktion von Fr. Frech-Broslau.

Bisher erschienen:

I. Teil: Das Palaeozoicum, (Komplett.)

Textband I. Von Ferd. Roemer, fortgesetzt von Fritz Frech. Mit 226 Figuren und 2 Tafeln. gr. 6 \*. 1880. 1887. (IV. 688 S.) Preis Mk. 38.—.

Atlas. Mit 62 Tafeln. gr. 8 \*. 1876. Cart. Preis Mk. 28,-..

Textband H. 1. Liefg. Silnr. Devon. Von Fr. Frech. Mit 31 Figuren, 18 Tafeln 3 Karten. gr. 8\*. 1897. (256 S.) Preis Mk. 24.—.

Textband H. 2. Liefg, Die Steinkohlenformation, Von Fr. Frech. Mit 9 Tafeln, 8 Karten and 99 Figuren. gr. 8\*. 1899. (177 S.) Preis 24.—.
Textband H. 3. Liefg. Die Dyas. L. Halfte, Von Fr. Frech. Allgemeine

Textband II. 3. Liefg. Die Dyas. I. Hältle. Von Fr. Freen. Allgemeine Kennzeichen. Fauna. Abgrenzung und Gliederung. Dyas der Nordhemisphäre. Mit 13 Tafeln und 235 Figuren. gr. 6\*. 1901. (144 S.) Preis Mr. 24.— Textband II. 4. Liefg. Die Dyas. II. Hälfte. Von Fr. Frech unter Mitwirkung

von Fr. Noetling. Die dyatische Eiszeit der Südliemisphäre und die Continentalbildungen triadischen Alters. Greuze des marinen Palacoxoieum und Mesozoieum.— Ruckblick auf das palacoxoieche Zeitalter.— Mit 186 Figuren (210 Sei'en und viele Nachtrage.) Preis Mk. 28.—.

II. Teil: Das Mesozoicum. (Im Erscheinen begriffen.)

Erstes Heft: Die Trias.

Erste Lieferung: Einleitung. Von Fr. Frech. Continentale Trias. Von
E. Philippi (mit Beiträgen von J. Wysogórski). Mit 8 Lichtdrucktafeln, 21 Texttafeln,
6 Tabellenbeilagen und 76 Abbildungen im Text. (10 S.) Preis Mt. 28.—.

## Die Karnischen Alpen

Dr. Fritz Frech.

Ein Beitrag zur vergleichenden Gebirgs-Tektonik,

Mit einem petrographischen Anhang von Dr. L. Milch.
Mit 3 Karten, 16 Photographen, 8 Profilen und 96 Figurea.

Statt bisher Mk. 28 .- jetzt Mk. 18 .- .

### Das vicentinische Triasgebirge.

Eine geologische Monographie

Dr. Alex. Tornquist,

Herausgegeben mit Unterstützung der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 198 S. gr.8°. Mit 2 Karten, 14 geologischen Landschaftsbildern, 2 sonstigen Tafein u. 10 Textsgures.

Preis Mk. 12. --





